

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







XXX

WW 1981

STACKS

V/BRARIES

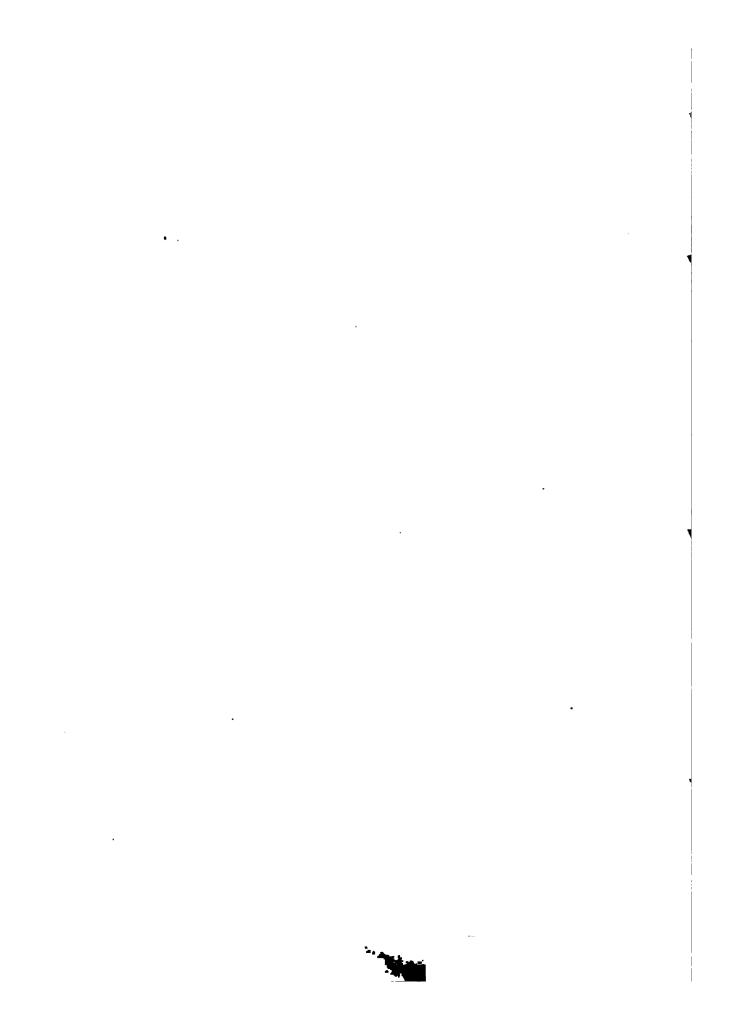

Ryn. V. 282 d e. i. 4209

€∰ i den



The Education of Unterricht.

\* \$ 1887.





2361 A5

Druck von Karl Gorischek in Wien.

# Chronologisches Normalien-Register.

| Datum<br>des Normale                   | Gegenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nummer<br>des<br>Normale | Seite  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 1885.<br>2. Februar<br>1886.<br>3. Mai | Gesetz, betreffend die Änderung des Artikels 15 des Gesetzes vom 2. Mai 1873 über die Rechtsverhältnisse des Lehrerstandes an den öffentlichen Volksschulen                                                                                                                                                                                                                  | 40                       | 234    |
| 19. Juni                               | \$. 19 desselben Gesetzes vom 29. December 1871 abgeändert<br>werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                        | 2      |
| 19. Juni                               | A. Instruction für die Directionen der Staats-Mittelschulen, betreffend die Entrichtung des Schulgeldes durch Schulgeldmarken  B. Kundmachung                                                                                                                                                                                                                                | 2 -                      | 3<br>5 |
| 4. December                            | Circular-Verordnung des k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung,<br>betreffend die Gleichstellung der k. k. Kunstgewerbeschule in<br>Prag mit den Obergymnasien und Oberrealschulen in Bezug auf<br>den Einjährig-Freiwilligendienst                                                                                                                                      | 3                        | 5      |
| 14. December                           | Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht, an alle dem Ministerium für Cultus und Unterricht unterstehenden Behörden und Anstalten, wegen Richtigstellung der im hierortigen Verordnungsblatte vom 15. Juni 1885, Stück XII, Nr. 27 veröffentlichten Übersicht der unter der k. k. General-Direction der österreichischen Staatsbahnen stehenden einzelnen Bahnstrecken | 4                        | 6      |
| 1887.<br>25. Jänner                    | Gesetz, womit der §. 12 des Gesetzes vom 28. November 1868,<br>betreffend die Errichtung und Erhaltung der gewerblichen<br>Fortbildungsschulen, wirksam für das Erzherzogthum Österreich                                                                                                                                                                                     | -                        | ·      |
| 28. Februar                            | unter der Enns, abgeändert wird  Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht an sämmtliche Landesschulbehörden. betreffend die lateinischen und griechischen                                                                                                                                                                                                              | 5                        | 49     |
|                                        | Extemporalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                        | 57     |

| Datum<br>des Normale | Gegenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nummer<br>des<br>Normale | Seite |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| 4. März              | Gesetz, wirksam für das Herzogthum Bukowina, betreffend die<br>Beitragsleistung der aus einem anderen Lande übertretenden<br>Lehrer der öffentlichen Volksschulen an den Lehrer-Pensionsfond                                                                                                                                   | 11                       | 75    |
| 6. März              | Gesetz, giltig für das Königreich Dalmatien, betreffend die mit den<br>Bürgerschulen in Sebenico und Curzola und mit den allgemeinen<br>Volksschulen in Trau und Selve verbundenen speciellen<br>Lehrcurse                                                                                                                     | 25                       | 177   |
| 31. März             | Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht, betreffend die Ausscheidung der in den Universitäts- und Studienbibliotheken vorhandenen Doubletten                                                                                                                                                                        | 16                       | 85    |
| 1. April             | Gesetz, womit der §. 3 des steiermärkischen Landesgesetzes vom 5. Juni 1876, betreffend die Errichtung eines Landesschulfondes abgeändert und der §. 4 desselben außer Wirksamkeit gesetzt wird                                                                                                                                | 12                       | 76    |
| 1. April             | Gesetz, giltig für das Herzogthum Steiermark, betreffend die Errichtung<br>einer Knaben-Bürgerschule am linken Murufer in Graz                                                                                                                                                                                                 | 13                       | 77    |
| 1. April             | Gesetz, giltig für das Herzogthum Steiermark, die Errichtung einer<br>Mädchen-Bürgerschule in Leoben betreffend                                                                                                                                                                                                                | i <b>4</b>               | 78    |
| 2. April             | Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht an die<br>k. k. Landesschulräthe für Görz-Gradisca und für Istrien,<br>betreffend die Verlegung der Hauptferien                                                                                                                                                             | 7                        | 61    |
| 2. April             | Gesetz, wodurch der §. 14 des Gesetzes vom 28. Februar 1870 zur<br>Regelung der Rechtsverhältnisse des Lehrstandes an den öffent-<br>lichen Volksschulen des Herzogthums Ober- und Nieder-<br>Schlesien abgeändert wird                                                                                                        | 18                       | 133   |
| 7. April             | Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht, womit die<br>Ministerial-Verordnung vom 31. Juli 1886, betreffend die Vor-<br>schrift für die Lehrbefähigungsprüfungen der Volksschullehrer<br>mit einigen Abänderungen auf das Königreich Galizien und<br>Lodomerien sammt dem Großherzogthum Krakau ausge-<br>dehnt wird | 8                        | 69    |
| 15. April            | Provisorische Verordnung des Ackerbauministeriums im Einvernehmen<br>mit dem Ministerium für Cultus und Unterricht, betreffend die<br>Einführung von Prüfungen aus der böhmischen Sprache für die<br>Candidaten eines landwirtschaftlichen Lehramtes an mittleren                                                              |                          |       |
|                      | Schulen mit böhmischer Unterrichtssprache                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9                        | 70    |

| = |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |       | _ |
|---|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---|
|   | Datum<br>des Normale | Gegenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nummer<br>des<br>Normale | Seite |   |
| J | 16. April            | Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht, betreffend die<br>Bestellung von Supplenten (Hilfslehrern) an den vom Staate<br>erhaltenen Gymnasien, Realschulen und Lehrer- (Lehrerinnen-)<br>Bildungsanstalten                                                                                                                                                              | 10                       | 71    |   |
|   | 16. April            | Gesetz, wirksam für das Erzherzogthum Österreich unter der Enns, betreffend die Gewährung von Dienstalterszulagen an die männlichen Lehrkräfte an den öffentlichen allgemeinen Volksschulen und an den Bürgerschulen im Erzherzogthume Österreich unter der Enns                                                                                                                   | 22                       | 169   |   |
|   | 30. April            | Gesetz, wirksam für das Herzogthum Kärnten, womit der §. 3 des<br>Gesetzes vom 28. Februar 1874, betreffend die Aufhebung des<br>Normalschulfondsbeitrages und Einführung eines Schulbeitrages<br>aus den in Kärnten vorkommenden Verlassenschaften abge-<br>ändert wird.                                                                                                          | 29                       | 190   |   |
|   | 2. Mai               | Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht an alle Landesschulbehörden, betreffend das Classificationsverfahren, sowie einige Abänderungen hinsichtlich der schriftlichen Arbeiten an Gymnasien                                                                                                                                                                                | 15                       | 79    |   |
|   | 22. Mai              | Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht, betreffend die<br>Abhaltung von Reifeprüfungen an den höheren Staats-Gewerbe-<br>schulen                                                                                                                                                                                                                                       | 19                       | 134   |   |
|   | 28. Mai              | Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht, betreffend die Veröffentlichung des Verzeichnisses der für Volksschulen, für mit Volksschulen verbundene specielle Lehrcurse und für Mädchen-Fortbildungscurse als zulässig erklärten Lehrbücher und Lehrmittel                                                                                                                    | 17                       | 87    |   |
|   | 1. Juni              | Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht an sämmtliche Länder- chefs mit Ausnahme jener von Niederösterreich, Galizien und Dalmatien, betreffend den Vorgang bei Vorlegung der Prälimi- narien und Rechnungsabschlüsse gewerblicher Fortbildungs- schulen, sowie in Bezug auf die Bestellung der Vertreter der Unterrichtsverwaltung in den Schulausschüssen solcher Schulen | 20                       | 146   |   |
|   | 3. Juni              | Gesetz, betreffend das für die Aufnahme in das Gymnasium erforder- liche Alter                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23                       | 170   |   |
|   | 4. Juni              | Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht an die Rectorate<br>sämmtlicher technischer Hochschulen und die Vorstände der an<br>denselben bestehenden k. k. Staatsprüfungscommissionen,<br>betreffend die Besteuerung des Einkommens aus den Staats-                                                                                                                            |                          |       |   |
|   |                      | prüfungstaxen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24                       | 171   |   |

| Datum<br>des Normale | Gegenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nummer<br>des<br>Normale | Seite |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| 7. Juni              | Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht an sämmtliche Länder-<br>chefs und Landesschulbehörden, betreffend die Zuerkennung<br>von fortlaufenden Versorgungsgebüren für die Angehörigen der<br>Lehrer an den vom Staate erhaltenen Lehranstalten                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21                       | 150   |
| 16. Juni             | Verordnung des Finanzministeriums im Einvernehmen mit sämmtlichen k. k. Ministerien, betreffend die Benützung von Dampftramway's und elektrischen Bahnen bei Commissionsreisen der Staatsbeamten und über die von den Dienern bei dienstlichen Verrichtungen zu handen Fehrbatziahmittel                                                                                                                                                                                                                                | 99                       | 200   |
| 28. Juni             | Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht an sämmtliche Landeschefs, außer jenem für Dalmatien, betreffend die Ausdehnung der den Mitgliedern des Lehrkörpers an Hoch- und Mittelschulen zustehenden Berechtigung zur Entlehnung von Büchern aus den Universitäts- und Studien-Bibliotheken auf die Mitglieder des Lehrkörpers der beiden Bergakademien in Přibram und Leoben, dann der landwirtschaftlichen und forstlichen Mittelschulen, sowie der önologischen und pomologischen Lehranstalt in Klosterneuburg | 33                       | 203   |
| 30. Juni             | Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht an sämmtliche Landes-<br>schulbehörden, in Betreff der Unstatthaftigkeit von Alters-<br>dispensen zur Aufnahme ins Gymnasium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28                       | 183   |
| 1. Juli              | Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht, betreffend die<br>Lehrbefähigungsprüfungen aus der französischen und englischen<br>Sprache im Gebiete der Volksschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26                       | 179   |
| 1. Juli              | Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht an alle Landesschul-<br>behörden, betreffend die Unterrichtsmethode in der lateinischen<br>und griechischen Sprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27                       | 180   |
| 20. Juli             | Preisausschreibung für drei Jugendschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                        | 189   |
| 3. August            | Verordnung der Ministerien des Innern, der Justiz, des Handels, des Ackerbaues, der Finanzen, für Cultus und Unterricht und der Landesvertheidigung, betreffend die Beglaubigung der von den Gerichten und Behörden in Bosnien und der Hercegovina ausgestellten Urkunden, von welchen in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern Gebrauch gemacht werden will                                                                                                                                          | 31                       | 195   |
| _                    | Anhang: Verordnung der Landesregierung für Bosnien und die Hercegovina, betreffend die Beglaubigung der von den k.k. Gerichten, Behörden und Organen in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern ausgestellten Urkunden, von welchen in Bosnien und der Hercegovina Gebrauch gemacht werden will.                                                                                                                                                                                                        | _                        | 196   |

| Datum<br>des Normale | Gegenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nummer<br>des<br>Normale | Seite |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| 3. August            | Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht an alle Landeschefs als Vorsitzende der Landesschulräthe und an den Statthalter für Triest, betreffend die Erweiterung der Schulbücherverlagsthätigkeit durch Bestellung einer Centraldirection der k. k. Schulbücherverläge                                                                       | 32                       | 197   |
| 14. August           | Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht, betreffend die<br>Stempelpflicht für Jahres- und Abgangszeugnisse, welche an<br>den gewerblichen Fachschulen hinausgegeben werden                                                                                                                                                             | 34                       | 204   |
| 8. September         | Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht an das Rectorat der Hochschule für Bodencultur, womit die Ausdehnung des hierortigen Erlasses vom 4. Juni 1887, betreffend die Besteuerung des Einkommens aus den Staatsprüfungstaxen auch auf die an der Hochschule für Bodencultur bestehenden k. k. Staatsprüfungs-Commissionen angeordnet wird | 35                       | 209   |
| 10. September        | Eröffnung des k. k. Finanz-Ministeriums in Betreff der Stempelfreiheit der aus dem Auslande eingebrachten saldierten Conten und Empfangsbestätigungen, welche den Verlags- und Dotations-Rechnungen der k. k. Unterrichtsanstalten als Belege angeschlossen werden                                                                                | 37                       | 230   |
| 20. October          | Verordnung des Handelsministers im Einvernehmen mit dem Minister für Cultus und Unterricht, betreffend die Bezeichnung von gewerblichen Unterrichtsanstalten, deren Zeugnisse zum Antritte von handwerksmäßigen Gewerben berechtigen                                                                                                              | 36                       | 226   |
| 27. November         | Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht an sämmtliche Landes-<br>schulbehörden, betreffend die Verwendung typographisch<br>schlecht ausgestatteter Classikertexte an den Mittelschulen .                                                                                                                                                   | 41                       | 235   |
| 2. December          | Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht an sämmtliche Landes-<br>schulbehörden, betreffend die Vergütung von Reiseauslagen<br>für Supplenten an Staats-Mittelschulen und staatlichen Bildungs-                                                                                                                                             |                          |       |
|                      | anstalten für Lehrer und Lehrerinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42                       | 236   |

ţ

# Alphabetisches Register

zu den

# Normalien und Kundmachungen.

### A.

Aigen, Beitrag Sr. Majestät für den Schulhausbau. S. 130.

Akademie der bildenden Künste, Preisvertheilung der — S. 192.

- Schüleraufnahme. S. 202.

Alter zur Aufnahme ins Gymnasium. Nr. 23, S. 171 und Nr. 28, S. 183.

Alter zur Wählbarkeit zu einem Pfarr-Vicaramte A. C. u. H. C. S. 222.

Anger Otto, Dr., Die Stiftung des — S. 55.

Atsgersdorf, Unterstützung Sr. Majestät des Kaisers für Schulzwecke. S. 54.

Aufhebung mehrerer Gymnasien und Realschulen. S. 200.

Ausweis über die Frequenz an den österreichischen Universitäten im Wintersemester 1886, 87. S. 24.

- an den technischen Hochschulen Österreichs.
   S. 25.
- an der Hochschule für Bodencultur, S. 26.
- -- an der Akademie der bildenden Künste. S. 26.
- an der Kunstgewerbeschule des österreichischen Museums, S. 27.
- an den nautischen Schulen. S. 27.
- an der öffentlichen Lehranstalt für die orientalischen Sprachen. S. 28.
- an den theologischen Facultäten außer dem Verbaude einer Universität. S. 42.
- an den Thierarzneischulen. S. 43.
- an den Hebammenschulen, S. 43.

### B,

Barcsewski, Ritter v., Stipendienstiftung. S. 8. Beltrag, siehe Spende.

Bestouerung der Staatsprüfungstaxen von den Staatsprüfungscommissionen der technischen Hochschulen. Nr. 24, S. 171.

- der Hochschule für Bodencultur. Nr. 35, 8, 209.

Biala, Öffentlichkeitsrecht der Privat-Mädchen-Volksschule. S. 212.

Biblietheken, Universitäts- und Studien-, Benützbarkeit für die Lehrkörper der Bergakademien etc. Nr. 30. S. 191.

Bodeneultur - Hochschule, Besteuerung der Staatsprüfungstaxen. Nr. 35, S. 209.

Böhmische Sprache für die Candidaten eines landwirtschaftlichen Lehramts an mittleren Schulen mit böhmischer Unterrichtssprache — Einführung von Prüfungen aus — Nr. 9, S. 70.

Böhmzeil, Spende Sr. Majestät des Kaisers zum Schulbaue. S. 73.

Boskowitz, Öffentlichkeitsrecht der Privat-Mädchen-Volksschule, S. 55.

Bosnien, Beglaubigung der von den Behörden ausgestellten Urkunden. Nr. 31, S. 195.

Bozen, Öffentlichkeitsrecht des Franciscanergymnasiums. S. 66.

Breitensee, Spende Sr. Majestät des Kaisers für den Kirchenbauverein. S. 200.

Brenna, Öffentlichkeitsrecht der evangelischen Privatschule A. C. S. 212.

Buchdruckereigewerbe, Abgangszeugnis der Fortbildungsschule der Buchdrucker und Schriftgießer in Wien zum Betriebe des — S. 228.

Bukowina, Beitragsleistung der ans einem andern Lande übertretenden Volksschullehrer an den Lehrerpensionsfond. Nr. 11, S. 75.

### O.

Caslauer Gymnasium, Stipendienstiftung für das — 8. 22.

Central-Direction der Schulbücherverläge, Errichtung der — Nr. 32, S. 197.

Černoch Josef, Stipendienstiftung. S. 73.

Chiminolli Peter, vom Schuldienste entlassen. S. 44. Classificationsverfahren sowie Abänderungen hin- | Elsenbahnstationen, Verzeichnis der Fahrtaten sichtlich der schriftlichen Arbeiten an Gymnasien. Nr. 15, S. 79.

Classikertexte an Mittelschulen, Verbot der schlecht ausgestatteten - Nr. 41, S. 235.

Coccich Matthäus, Stipendienstiftung. S. 19.

Concursausschreibung für die Franz - Josef-Elisabeth-Goldstipendien. S. 201.

Conservatorbezirke für Öberösterreich. Änderung der — S. 206.

Conservatorium in Wien, Wohlthätigkeits- und Bildungsstiftung des Leopold Freiherr von Hofmann für Schüler des - S. 20.

Constructeurstelle, Errichtung an der technischen Hochschule in Wien. S. 65.

Commissions-Reisen der Staatsbeamten, Benützung der Fahrbetriebsmittel bei - Nr. 33, S. 203. Compositionen, siehe Übersetzungsaufgaben.

Conten aus dem Auslande, Stempelfreiheit von -S. 230.

Curzola, Specieller mit der Bürgerschule verbundener Lehrcurs. Nr. 25, S. 177.

Dalmatien, Gesetz, betreffend die Abanderung des S. 15 des Landesgesetzes vom 29. December 1871. zur Regelung der Rechtsverhältnisse des Lehrstandes an den öffentlichen Volksschulen. Nr. 1, S. 2.

- Gesetz, betreffend die mit den Bürgerschulen in Sebenico und Curzola und der Volksschulen in Trau und Selve verbundenen speciellen Lehrcurse, Nr. 25, S. 177.

Dampstramway und electrische Bahnen, Benützung bei Commissions - Reisen der Staatsbeamten. Nr. 33. S. 203.

Denk Therese, vom Schuldienste entlassen, kann wieder angestellt werden. S. 48.

Disciplinarordnung, provisorische, für die evangelische Kirche A. C. S. 29.

Dreisiebner Josef, vom Schuldienste entlassen. 8. 232.

Dubletten, Ausscheidung aus den Universitätsund Studienbibliotheken Nr. 16, S. 85.

Eberweis, Spende Sr. Majestät des Kaisers zur Restaurierung der Ortscapelle, S. 130.

Eisenbahnen, Richtigstellung des Verzeichnisses der unter der General-Direction der österreichischen Staatsbahnen stehenden - Nr. 4. S. 6.

von den - zu den nächstliegenden Ortschaften, S. 74.

Engelsberg, Öffentlichkeitsrecht der Privat-Mädchen-Volksschule, S. 84.

### Entlassung vom Schuldienste:

Chiminolli Peter, S. 44. - Dietl Moriz, S. 242. — Dreisiebner Josef S. 232. Goljakob, S. 194. — Gottwald Ignaz, S. 131. Grusch Josef, S. 74. — Horák Ferdinand, S. 194. — Kuliga Hippolit, S. 55. — Leidenfrost Franz, S. 28. — Mickowski Josef, S. 84. - Navorol Roman, S. 60. -Pulpan Ottokar, S. 194. — Ružička Josef, S. 228. — Semeniuk Anton, S. 60. — Sitenski Sgrabich Johann, S. 212. Ignaz, S. 60. - Steinbauer Mansuet, S. 232. Tisch Carl Georg, S. 61. - Tschauder Franz, S. 131. — Umáčený Anton, S. 20. -Vetty Johann, S. 202. — Wörther Alois, S. 48.

Empfangsbestätigungen aus dem Auslande. Stempelfreiheit, S. 230.

Erdweis, Beitrag Sr. Majestät des Kaisers für den Schulbau. S. 154.

Evangelische Kirche Augsburger Bekenntnisses, Provisorische Disciplinarordnung für die -S. 29.

Ferienbeginn an den Mittelschulen in Görz-Gradisca und Istrien. Nr. 7, 8. 61.

Finanzgesetz, sieh Staatsvoranschlag.

Fortbildungsschulen, allgemeine, gewerbliche und fachliche, Staats-Subventionen für die - S. 42 und 165.

der Buchdrucker und Schriftgießer, Abgangszeugnis zum Betriebe des Buchdruckereigewerbes. S. 228.

Franz-Josef-Goldstipendien. Concursausschreibung. S. 201.

Freihandzeichnen, Verzeichnis der für - zulässigen Apparate und Modelle. S. 125.

Verzeichnis der in Wien und Prag für approbierten Lehramtscandidaten, S. 205.

Frequenzausweis für das Wintersemester 1886/87 der österreichischen Universitäten. S. 24.

- der technischen Hochschulen in Österreich. S. 25.
- der Hochschule für Bodencultur. S. 26.
- der Akademie der bildenden Künste. S. 26.
- der Kunstgewerbeschule des österreichischen Museums. S. 27.
- der nautischen Schulen. S. 27.
- der öffentlichen Lehranstalt für orientalische Sprachen, S. 28.

Frequenzausweis der theologischen Facultäten Gesetz für Steiermark wegen Errichtung einer außer dem Verbande einer Universität. S. 42.

- der Thierarzneischulen. S. 43.
- der Hebammenschulen. S. 43.

Freudenthal. Öffentlichkeitsrecht der Privat-Mädchen-Volksschule, S. 84.

Fröhlich Betti, Öffentlichkeitsrecht der allgem. Volks- und Bürgerschule der - S. 44.

- Galizien und Krakau, Ausdehnung der Vorschrift über Lehrbefähigungsprüfungen der Volkschulen auf - Nr. 8, S. 69.
- Gesetz, betreffend die Änderung des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse des Lehrstandes an Volksschulen in - Nr. 40, S. 234.
- Geologische Reichsanstalt, Publicationen der S. 48 und 186.
- Gesetz, betreffend das Alter zur Aufnahme ins Gymnasium. Nr. 23, S. 171.
- wegen Abänderung des Gesetzes in Betreff der Errichtung eines Landesschulfondes für Steiermark. Nr. 12, S. 76.
- für die Bukowina, Beitragsleistung der aus einem andern Lande übertretenden Volksschullehrer an den Lehrerpensionsfond, Nr. 11, S. 75.
- für Dalmatien, betreffend die Abanderung des §. 15 des Landesgesetzes vom 29. Dec. 1871 zur Regelung der Rechtsverhältnisse des Lehrstandes an den öffentlichen Volksschulen. Nr. 1, S. 2.
- für Dalmatien, betreffend die mit den Schulen in Sebenico, Curzola, Trau und Selve verbundenen speciellen Lehrcurse. Nr. 25, S. 177.
- für Galizien, Lodomerien und Krakau, betreffend die Änderung des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse des Lehrstandes an Volksschulen. Nr. 40, S. 234.
- für Kärnten, Aufhebung des Normalschulfonds-Beitrags. S. 190.
- -- für Niederösterreich, Dienstalterszulagen für Volks- und Bürgerschullehrer. Nr. 22, S. 169
- für Niederösterreich, betreffend die Errichtung und Erhaltung der gewerblichen Fortbildungsschulen. Nr. 5, S. 49.
- für Schlesien, Abänderung des Gesetzes vom 28. Februar 1870 zur Regelung der Rechtsverhältnisse des Lehrstandes an den öffentl Volksschulen. Nr. 18, S. 133.
- für Steiermark wegen Errichtung einer Knabenbürgerschule am linken Muruser in Graz. Nr. 13, S. 77.

- Mädchenbürgerschule in Leoben. Nr. 14, S. 78.
- Gewerbe, handwerksmäßige, Zeugnisse zum Antritt von - Nr. 36, S. 226.
- Gewerbliche Fachschulen, Stempelpflicht der Zeugnisse. Nr. 34, S. 204.
- Gewerbliche Fortbildungsschulen, Präliminarien und Rechnungsabschlüsse und Bestellung der Vertreter der Unterrichtsverwaltung in den Schulausschüssen der - Nr. 20, S. 146.
- Gewerbliche Unterrichtsanstalten. Zeugnisse von - zum Antritte handwerksmäßiger Gewerbe. Nr. 36, S. 226.
- Gillersdorf. Öffentlichkeitsrecht der evangelischen Privat-Volksschule. S. 66.
- Gol Jakob, vom Schuldienste entlassen. S. 194.
- Goldstipendien, Concursausschreibung. S. 201.
- Gottwald Ignaz, vom Schuldienste entlassen. S. 131.
- Görz-Gradisca, Ferienbeginn an den Mittelschulen. Nr. 7, S. 61.
- Graz, Errichtung einer Knabenbürgerschule am linken Murufer. Nr. 13, S. 77.
- Griechische Sprache, Unterrichtsmethode in der - Nr. 27, S. 181.
- Gross-Wrbka, Öffentlichkeitsrecht der Privat-Volksschule A. C. S. 168.
- Grulich. Öffentlichkeitsrecht der Privat-Mädchen-Volksschule. S. 176.
- Grusch Josef, vom Schuldienste entlassen, S. 74. Gurein, Öffentlichkeitsrecht der Privat-Volksschule in - S. 47.
- Gymnasien, Altersdispensen zur Aufnahme an -Nr. 28, S. 183.
- und Realschulen, Aufhebung mehrerer -S. 200.
- Classificationsverfahren an den Nr. 15, S. 79.
- Normalalter zur Aufnahme an Nr. 23, S. 170.
- Übersetzungsaufgaben aus der Unterrichtssprache ins Griechische oder Lateinische als Prüfungsaufgaben an G. sind verboten. Nr. 6, S. 57.
- Unterrichtsmethode in der lateinischen und griechischen Sprache. Nr. 27, S. 180.

Harrasser Johann, Stipendienstiftung. S. 86.

Hejnar Maria, Stipendienstiftung. S. 65.

Hejtmanek Ignaz, Stipendienstiftung. S. 8.

Hercegowina, Beglaubigung der von den Gerichten und Behörden daselbst ausgestellten Urkunden. Nr. 31, 8. 195.

Hofmann Leopold, Freiherr von, Wohlthätig-Lehrbefähigungsprüfung aus der französischen keits- und Bildungsstiftung für Wiener Conservatoriums-Schüler. S. 20.

Hohenmauth, Ermächtigung zur Abhaltung von Maturitätspriifungen am Communalgymnasjum. 8. 55.

Hold Herrmann, Stipendienstiftung. S. 228. Horak Ferd., vom Schuldienste entlassen, S. 194. Hyrtl, Hofrath, Prof., Stipendienstiftung. S. 8.

iezienieki Marcus, Stipendienstiftung. S. 215. Istrien, Ferienbeginn an den Mittelschulen und denselben gleichgestellten Lehranstalten. Nr. 7. S. 61.

Jablonee, Öffentlichkeitsrecht der deutschen Privat-Volksschule in - S. 20.

Jaworow, Öffentlichkeitsrecht der Privat-Mädchen-Volksschule, S. 176.

Jugendschriften, Preisausschreibung. S. 189.

Karplus Benedict, Stipendienstiftung. S. 215. Kärnten, Aufhebung des Normalschulfonds-Beitrags. Nr. 29, S. 190.

Klagenfurt, Öffentlichkeitsrecht der Mädchenpensionatsschule. S. 176.

- Zeitpunkt für die Abhaltung der Lehrbefähigungsprüfungen für Volks- und Bürgerschulen. S. 47. Korkisch Apollonia, Stipendienstiftung. S. 214. Kubat Josef, vom Schuldienste entlassen. S. 168. Kuliga Hippolit, vom Schuldienste entlassen. 8. 55.

Kunstgewerbeschule in Prag, Gleichstellung der mit den Obergymnasien und den Oberrealschulen in Bezug auf den Einjährig-Freiwilligendienst. Nr. 3. S. 5.

Künstlerstipendien, Concursausschreibung für die

Kybast Anton - Stipendienstiftung. S. 206.

### L.

Landwirtschaftliches Lehramt, Einführungen von Prüfungen aus der böhmischen Sprache für Candidaten des - Nr. 9, S. 70.

Langegg, Spende Sr. Majestät des Kaisers zum Schulbaue. S. 232.

Larzenbacher Kupfergewerkschaft, Stipendienstiftung. S. 205.

- Nr. 27, 8, 180,

und englischen Sprache im Gebiete der Volksschule, Nr. 26, S. 179.

- Vorschrift für die - auf Galizien u. Krakau ausgedehnt. Nr. 8, S. 69.

Lehrer an Volks- und Bürgerschulen in Niederösterreich. Dienstalterzulagen für - Nr. 22,

- an Staatslehranstalten, Zuerkennung von fortlaufenden Versorgungsgebüren für die Angehörigen der - Nr. 21, S. 150.

Lehrerbildungsanstalten, Bestellung von Supplenten - Nr. 10, S. 71.

Lehrerpensions fond in der Bukowina, Beitragsleistung der aus einem andern Kronlande tibertretenden Volkschullehrer an den - Nr. 11, 8. 75.

Lehr- und Versuchsanstalt für Photographie, Errichtung einer - S. 208.

Leidenfrost Franz, vom Schuldienste entlassen. S. 28.

Leoben, Errichtung einer Mädchen-Bürgerschule in — Nr. 14, S. 78.

Lend. Öffentlichkeitsrecht der Privat-Mädchen-Volksschule. S. 222.

Lieben, Öffentlichkeitsrecht der Privat-Volksschule.

Lössel Jakob, Stipendienstiftung. S. 65.

### M.

Meraner Gymnasium, Prämienstiftung der Marie Rainer für das - 8. 131.

Mickowski Josef, vom Schuldienste entlassen.

Militär-Dienstleistung, Gleichstellung der Kunstgewerbeschule in Prag mit den Obergymnasien und Oberrealschulen in Bezug auf den Einjährig-Freiwilligendienst. Nr. 3, S. 5.

Mittagszeichen für Wien. S. 131.

Mittelschulen, Statistik der mit dem Öffentlichkeitsrecht beliehenen - 8. 9.

 Ausweis über die Anzahl der öffentlichen Schüler zu Anfang des Studienjahres 1886/87. S. 12.

Verbot schlechtausgestatteter Classikertexte an — Nr. 41, S. 235.

Mojžišek Johann, Stipendienstiftung. S. 211.

### N.

Naworol Roman, vom Schuldienste entlassen. S. 60. Lateinische Sprache, Unterrichtsmethode in der Neustift im Bezirke St. Pölten, Spende Sr. Majestät des Kaisers für den Schulhausbau. S. 84.

- Niederösterreich, Gesetz, betreffend die Abänderung, öffentlichkeitsrecht der Privat Mädchen Volksdes S. 12 des Gesetzes über die Errichtung und Erhaltung der gewerblichen Fortbildungsschulen. Nr. 5, S. 49.
- Gesetz, betreffend die Gewährung von Dienstalterzulagen für Volks- und Bürgerschullehrer. 8. 169.

### 0.

Oberdöbling, Öffentlichkeitsrecht der 1. und 2. Classe des Communalgymnasiums. S. 44.

Oberösterreich, Änderung der Conservator-Bezirke. S. 206.

Odrau, Öffentlichkeitsrecht der Kloster-Mädchen-Volksschule. S. 176.

öffentlichkeitsrecht, der Privat-Mädchen-Volksschule in Biala. S. 212.

- der Privat-Mädchen-Volksschule in Boskowitz. 8. 55.
- des Franciscaner-Gymnasiums in Bozen. S. 66.
- der evangelischen Privat-Volksschule A C. in Brenna. 8. 212.
- der Privat-Mädchen-Volksschule in Engelberg. S. 84.
- der Privat-Mädchen-Volksschule in Freudenthal. S. 84.
- der Volks- und Bürgerschule der Betti Fröhlich in Wien. 8. 44.
- der evangelischen Privat Volksschule in Gillersdorf. S. 66.
- der evangelischen Privat-Volksschule A. C. in Gross-Wrbka. S. 168.
- der Privat-Mädchen-Volksschule in Grulich. S. 176.
- der Privat-Volksschule in Gurein. S. 47.
- des Communal-Gymnasiums in Hohenmauth. S. 55.
- der Privat-Volksschule in Jablonec. S. 20.
- der Privat-Mädchen-Volksschule in Jaworów. 8. 176.
- der Pensionatsschule in Klagenfurt. S. 176.
- der Privat-Mädchen-Volksschule in Lend. S. 222.
- der Privat-Volksschule in Lieben. S. 66.
- der Privat-Mädchen-Volksschule der Schwestern vom hl. Kreuz in Linz. S. 238.
- des Communal-Untergymnasiums in Ober-Döbling. S. 44.
- der Kloster-Mädchen-Volksschule in Odrau. S. 176.
- der Privat-Mädchen-Volksshule in Ortgraben | Prüfungen aus böhmischer Sprache für die Canbei Friedberg. 8. 44.
- der Privat-Mädchen-Bürgerschule in Przemysl. 8. 131.
- der deutschen Privat-Volksschule in Röscha.

- schule in Rovereto. 8, 74.
- der Privat-Mädchen-Volksschule in Schwarzach. S. 59.
- der Privat-Volksschule in Schreibendorf. S. 59.
- der Privat-Mädchen-Volksschule der Marie Serwatowska in Krakau, S. 176.
- der evangelischen Privat-Volksschule A. C. in Sobinov. S. 206.
- der evangelischen Privat-Volksschule H. C. in Strmech. S. 168.
- der Priv.-Mächen-Volkssch. in Troppau. S. 59.
- des Priv.-Untergymnasiums in Troppau. S.176.
- des böhmischen Privat-Untergymnasiums in Ungarisch-Hradisch, S. 66.
- der Privat-Mädchen Volksschule der Anna Waldner in Bregenz. S. 194.
- der deutschen Privat-Volksschule in Watzlaw. 8. 238.
- der Privat-Volksschule in Weinzierl. S. 176.
- der Privatschule in Wrunowa, S. 59.
- der Privat-Mädchen-Volksschule in Würbenthal. S. 84.
- der Privat-Mädchen-Volksschule in Zams. S. 208.

Ortgraben bei Friedberg in Steicrmark - Öffentlichkeitsrecht der Privat-Mädchen-Volksschule in - S. 44.

Pensionsfond für Volksschullehrer in der Bukowina - Beitragsleistung der aus einem andern Lande übertretenden Lehrer an den - Nr. 11, S. 75.

Pfeiffer, Josef, R. v., Stipendienstiftung. S. 214. Photographie- Lehr- und Versuchsanstalt für -Errichtung einer — 8. 208.

Prag - Gleichstellung der k. k. Kunstgewerbeschule mit den Obergymnasien und Oberrealschulen in Bezug auf den Einjährig-Freiwilligendienst. Nr. 3, S. 5.

Präliminarien für gewerbliche Fortbildungsschulen. Nr. 20, S. 146.

Preis-Ausschreibung für drei Jugendschriften, S. 189.

Pretnar Josef, Stipendienstiftung. S. 59.

Prokop Josef, Stipendienstiftung. S. 131.

Priifungsaufgaben — extemporale sieh Übersetzungen.

didaten eines landwirthschaftlichen Lehramtes. Nr. 9. S. 70.

Przemysl, Offentlichkeitsrecht der Privat-Mädchen-Bürgerschule, S. 131.

R.

Rainer Marie, Prämienstiftung für das Gymnasium Sobinov, Öffentlichkeitsrecht für die evangelische in Meran. S. 131.

Realschulen — Aufhebung mehrerer — S. 200. Reiseprüfungen an den höheren Staatsgewerbeschulen, Nr. 19, S. 134.

Reiseauslagen für Supplenten an Staats-Mittelschulen -- Vergütung von --. Nr. 42, S. 236.

Rovereto, Öffentlichkeitsrecht der Privat-Mädchen-Volksschule der englischen Fräuleins. S. 74. Röscha, Öffentlichkeitsrecht der Privat-Volksschule.

Rosenstein Friedrich, Stipendienstiftung. 8. 19, 185.

Samitsch Ferd., Stipendienstiftung. 8. 175. Sarajewo - Giltigkeit der Maturitäts-Zeugnisse

des Gymnasiums in - S. 131.

S. 232.

Schittnig Agnes, Studentenstiftung, S. 54. Schlesien, Abänderung des Volksschulgesetzes vom 28. Februar 1870. S. 133.

Schmidt, Dr. Georg, in Wien, Stipendienstiftung.

Schreibendorf, Öffentlichkeitsrecht der Privat-Volksschule. S. 59.

Schulblicher-Verläge - Errichtung der Central-Direction der - Nr. 32, 8. 197.

Schulgeld — Entrichtung des — an Mittelschulen durch Schulgeldmarken, Nr. 1, S. 3.

Schulgeldmarken, sieh Schulgeld.

Schwarzach in Vorarlberg, Öffentlichkeitsrecht der Privat-Mädchen-Volksschule. S. 59.

Schwarzau am Steinfelde - Beitrag Sr. Majestät des Kaisers zum Schulhausbau - S. 54.

Sebenico, Specieller mit der Bürgerschule verbundener Lehrcurs. Nr. 25, S. 177.

Selve, Specieller mit der Volksschule verbundener Lehrours. Nr. 25, S. 177.

Semeniuk Anton, vom Schuldienste entlassen. S. 60.

Serethian Demeter, Stipendienstiftung für das Gymnasium in Radauz, S. 200.

- für die Mädchenschule in Radauz. S. 194.

Serwatowska Marie in Krakau, Öffentlichkeitsrecht der Privat-Mädchen-Volksschule, S. 176. Siebenlinden, Spende Sr. Majestät des Kaisers zum Schulbaue. S. 185.

Siemanowski Max, Ritter von, Stipendienstiftung,

Sinj, Öffentlichkeitsrecht der Privat-Mädchen-Volksschule. S. 66.

Sitensky Ignaz, vom Schuldienste entlassen. S. 60.

Privat-Volksschule A. C. S. 206.

Sountag Carl, Stipendienstiftung. S. 176.

Spende Sr. Majestät des Kaisers, zum Kirchenbau in Breitensee, S. 206.

- für die Ortscapelle in Eberweis. S. 130.
- zum Schulbau in Erdweis. S. 154.
- -- zur Restaurierung der Pfarrkirche in Grünbach. S. 130.
- zum Schulerweiterungsbau in Laimbach.
- zum Schulbau in Langegg. S. 232.
- zur Kirchenrestaurierung in St. Leonhard. 8. 154.
- zur Vergrößerung der Ortscapelle in Rohrabrunn. S. 154.
- zum Schulbaue in Siebenlinden. S. 185.
- zur Restaurierung der Pfarrkirche auf der Landstrasse in Wien. S. 222.
- zur Erweiterung der Schule der Schulbrüder in Wien, S. 206.
- zu einem Erweiterungsbau der Dienerinnen zum heil, Herzen Jesu in Wien. S. 206.

Staatsbeamten, Benützung von Dampftramways und electrischen Bahnen bei Commissionsreisen der - Nr. 33, S. 203.

Staatsbeiträge für fachliche und gewerbliche Fortbildungsschulen. S. 165.

Staatsgeworbeschulen, Reifeprüfungen an den höheren - Nr. 19, S. 134.

Staatsgewerbeschule in Triest, Activierung der - S. 73.

Staatsmittelschulen, Bestellung von Supplenten an - Nr. 10, S. 71.

Staatsprüfungstaxen, Besteuerung der — an den technischen Hochschulen, Nr. 24, S. 171.

an der Hochschule für Bodencultur. Nr. 35, S. 209.

Staatsvoranschlag pro 1887. S. 155.

Statistik der mit dem Öffentlichkeitsrecht beliehenen Mittelschulen. S. 9.

Statistische Central - Commission, Publicationen der - S. 20, 44, 48, 55, 176, 186, 194, 208 u. 212.

Steiermark, Abänderung des Gesetzes vom 5. Juni 1876 über die Errichtung eines Landesschulfondes. Nr. 12, S. 76.

- Errichtung einer Knaben-Bürgerschule linken Murufer in Graz. Nr. 13, 8. 77.
- Errichtung einer Mädchen-Bürgerschule in Leoben. Nr. 14, S. 78.

Steinbauer Mansuet, vom Schuldienste entlassen. | Tisch Carl Georg, vom Schuldienste entlassen.

Stempelfreiheit von Conten und Empfangsbestätigungen aus dem Auslande. S. 230.

Stempelpflicht für Zeugnisse gewerblicher Fachschulen, Nr. 34, S. 204.

Stifter Franz Xaver, Stipendienstiftung. S. 54. Stipendienstiftung

- des Barczewski Probus, Ritter von. S. 8.
- des Bainski Roman, Graf von. S. 211.
- der Časlauer založna. S. 22.
- des Černoch Josef. S. 73.
- des Coccich Matthäus. S. 19.
- der Filek Marie, von. S. 200.
- des Harasser Johann. S. 84.
- der Heinar Maria. S. 65.
- des Hejtmanek Ignaz. S. 8.
- des Hoffmann Leopold, Freiherr v. S. 20.
- des Hyrtl Josef. S. 8.
- des Kybast Anton. S. 206.
- des Lössel Jakob. S. 65.
- des Mojžišek Johann. S. 211.
- der Pisecká Katharina. S. 200.
- des Pretnar Josef. S. 59.
- des Prokop Josef. S. 131.
- des Rosenstein Friedrich. S. 19 u. 185.
- des Samitsch Ferdinand. S. 175.
- der Schittnig Agnes. S. 54.
- des Schmidt Georg. S. 65.
- des Serethian Demeter. S. 194 u. 200.
- des Sonntag Carl. S. 176.
- des Stifter Franz Xaver. S. 54.
- des Turba Josef. S. 59.
- des Widmann Johann, Graf, S. 73.
- des Žulinski Demeter. S. 65.

Strmech, Öffentlichkeitsrecht der evangelischen Privat-Volksschule H. C. S. 168.

Studienbibliotheken, Ausscheidung der Dubletten. Nr. 16, S. 85.

Subventionen des Unterrichtsministeriums für die allgemein gewerblichen und fachlichen Fortbildungschulen pro 1886. S. 42.

Supplenten, Bestellung an den Staats-Mittelschulen und Lehrerbildungsanstalten. Nr. 10, S. 71.

Vergütung von Reiseauslagen für - Nr. 42, 8. 236.

### T.

Taxen. Besteuerung der — von den Staatsprüfungs-Commissionen an technischen Hochschulen. Nr. 24, S. 171.

der Hochschule für Bodencultur. Nr. 35, S. 209.

8. 16.

Trau. Specieller mit der Volksschule verbundener Lehrcurs. Nr. 25, S. 177.

Triest, Activierung der Staatsgewerbeschule, S. 73. Troppau, Öffentlichkeitsrecht des böhmischen Privat Untergymnasiums. S. 176.

- Privat - Mädchen - Volksschule der schwestern des deutschen Ordens, S. 59.

Tschauder Franz, vom Schuldienste entlassen. 8. 131.

Turba Josef, Stipendienstiftung. S. 59.

Typographisch schlechtausgestattete Classikertexte an Mittelschulen verboten. Nr. 41, S. 235.

Übersetzungsaufgaben aus der Unterrichtssprache ins Griechische oder Lateinische als Prüfungsaufgaben sind verboten. Nr. 6, 8, 57.

Ungarisch - Hradisch, Öffentlichkeitsrecht der 3. Classe des böhmischen Privat-Untergymnasiums. S. 66.

Universitäts - Bibliotheken, Ausscheidung der Dubletten. Nr. 16, S. 85.

Universitäts- und Studien-Bibliotheken, Benützbarkeit für das Lehrpersonal der Bergakademien, der Landwirtschaftsschulen etc. Nr. 30, S. 191.

Umáčeny Anton vom Schuldienste entlassen. S. 20. Urkunden - Beglaubigung ausgestellt von den Gerichten und Behörden in Bosnien und der Hercegowina. Nr. 31, S. 195.

Versorgungsgebüren, Zuerkennung der — für Angehörige der Lehrer an den vom Staate erhaltenen Lehranstalten. Nr. 21, S. 150.

Vorseichnis der für das Lebramt des Freihandzeichnens approbierten Candidaten in Prag. S. 23.

in Wien und Prag. S. 205.

- der für das Lebramt des Turnens an Mittelschulen und Lehrerbildungsanstalten approbierten Candidaten im Studienjahr 1885/86 in Prag. S. 20.
- der für das Lehramt der Handelsfächer in Wien approbierten Candidaten, S. 211.
- der Fahrtaxen von den Eisenbahnstationen in die nächsten Ortschaften. S. 74.
- der Volksschullehrbücher, Nr. 17, S. 87.
- der für Freihandzeichnen zulässigen Apparate und Modelle. S. 125.

gewerbliche Fortbildungsschulen, S. 165.

Vetti Johann, vom Schuldienste entlassen. S. 202. Vicaramt A. u. H. C. - Wählbarkeit zu einem - S. 222.

Villach, Gräflich von Widmann'sche Studienconvikt-Stiftung. S. 73.

Volksschullehrer - Beitragsleistung der aus einem anderen Lande in die Bukowina übertretenden Volksschullehrer an den Lehrerpensionsfond. Nr. 11, S. 75.

Volksschulen - Änderung des Gesetzes zur Regelung der Rechtsverhältnisse des Lehrstandes an öffentlichen in Dalmatien. Nr. 1, S. 2,

in Galizien. Nr. 40, S. 234, in Schlesien, Nr. 18, S. 133.

- Lehrbefähigungs-Prüfung für auf Galizien und Krakau ausgedehnt, Nr. 8, S. 69.
- Lehrbefähigungs-Prüfung aus der französischen und englischen Sprache im Gebiete der -Nr. 26, 8, 179.

Volks- und Bürgerschullehrer, Dienstalterszulagen. Nr. 22, S. 169.

Waldner Anna in Bregenz, Öffentlichkeitsrecht der Privat-Mädchen-Volksschule. S. 194.

Verzeichnis der Staatsbeiträge für fachliche und Webr Josef, Stipendienstiftung für das Časlauer Gymnasium. S. 22.

> Weinzierl, Öffentlichkeitsrecht der Privat-Volksschule. S. 176.

> Widmann'sche - Gräflich von - Studienconvict-Stiftung in Villach. S. 73.

Wien, Mittagszeichen. S. 131.

- technische Hochschule - Errichtung einer Constructeur-Stelle, S. 65.

Wieselburg, Beitrag Sr. Majestät des Kaisers für den Schulerweiterungsbau. S. 59.

Wörther Alois, vom Schuldienste entlassen. S. 48. Wranowa, Öffentlichkeitsrecht der Privatschule. S. 59.

Würbenthal, Öffentlichkeitsrecht der Privat-Mädchen-Volksschule. S. 84.

### Z.

Zams. Öffentlichkeitsrecht der Privat - Mädchen-Volksschule der barmh. Schwestern. S. 208.

Zeugnisse gewerblicher Fachschulen - Stempelpflicht der - Nr. 34, S. 204.

gewerblicher Unterrichtsanstalten zum Antritte von handwerksmäßigen Gewerben. Nr. 36, S. 226.

Zöbern, Spende Sr. Majestät des Kaisers zur Schulerweiterung. S. 65.

Žulenski Demeter, Stipendienstiftung. S. 65.

# Alphabetisches Verzeichnis

über

# Lehrbücher und Lehrmittel.

Albrecht, Dr. Kar l. Lehrbuch der Gabelsberger'schen Stenographie für Schul-, Privatund Selbstuuterricht, I. Cursus. S. 58.

12 Lieferungen. S. 83.

--- Das polychrome Ornament. In 12 Lieferungen. S. 83.

Bartoš Frant., Česká čítanka pro třetí třídu škol středních. S. 82.

Adolf. Französische Conversations-Grammatik für Schulen sowie zum Selbstunterrichte. S. 152, 192.

Benda Nikolaus, Základové měřictví pro mešťanské školy dívčí. S. 50.

Biblische Geschichten zum Unterrichte der Kinder. (Historyi Biblijne dla nauki dziatek.) Calwer Ausgabe, bearbeitet von Johann Sliwka. S. 61.

Bilek Wenzel und Matějěka Josef, Základové obuvnictví. S. 8.

Bisching, Dr. A. und Hochstetter, Dr. F., Mineralogija i geologija za više razrede srednjih škola. S. 46.

- Leitfaden der Mineralogie und Geologie für die oberen Classen der Mittelschulen. S. 173.

Blaschke, Dr. Johann, Kurzgefasste Darstellung des österr. Wechselrechtes. S. 192.

Braun, Dr. Hermann und Hanausek, Dr. T. F., Lehrbuch der Materialienkunde auf naturgeschichtlicher Grundlage. I. Band, 2. Abth.; Mineralreich. S. 184.

### O.

Christliches Gesangbuch für die Gemeinden der evangelischen Kirche Augsburger Confession in Oberösterreich und Obersteiermark. S. 230.

Andel A., Das polychrome Flachornament. In Cimrhanzl T., Zeměpís pro II. třídu středních škol. S. 153.

> Commenda H. und Fees Theodor, Schulwandkarte von Oberösterreich und Salzburg. S. 53.

> Cornelii Nepotis vitae. Scholarum in usum recensuit et emendavit Andr. Weidner. S. 207.

> Curtius, Dr. Georg, Griechische Schulgrammatik. S. 210.

> Cvíčebné sešity k Teisslerovu "Učetnictví" pro pokračovací školy průmyslové. Číslo I. und II. S. 7.

Číslo III. S. 183.

Cvíčebné sešitý k Teisslerovu "Učetnictví" pro pokračovací školy kupecké. Číslo I. und II. S. 7.

### D.

Drechsl Alex. Wilh., Biblische Geschichte des alten und neuen Bundes für die unteren Classen der Mittelschulen. S. 17.

Dřízhal J., Mjerstvo za male gimnazije. Pohrvatio Ivan Pexider. I. Theil. S. 62.

Geometrija za male gimnazije. Pohrvatio Ivan Pexider. II. Theil. S. 62.

Divković Mirko, Hrvatske gramatike. I. Dio: Oblici. S. 220.

- II. Dio: Sintaksa za školu. S. 220.
- Nauka o izreci za školu. S. 220.
- Latinske vježbe za II gimnazijski razred. S. 62,

- Doucha K., Cvíčebnice jazyka latinského pro Gottlob S. und Grögler K. Modelle zum Vor-I. třídu gymnasijní. S. 174.
- Sbírka příkladův a úloh ke cvičbe ve skladbě latinské, I. Theil, S. 174.

Eisenbahnkarte der österr. ungarischen Monarchie (nebst Stationsverzeichnis). S. 63.

Erdoberfische - Hauptformen der - S. 228. Evangelisches Schulgesangbuch, herausgegeben von R. J. Fritsche. S. 230, 231.

Fees Theodor und Commenda H., Schulwandkarte von Oherösterreich und Salzburg. S. 53. Feldegg Ferd. Ritter v., Grundriss der kunstgewerblichen Formenlehre mit 122 Abbildungen 8. 221.

- Filek, Dr. E. Edler von Wittinghausen, Elementarbuch der französischen Sprache. 8. 62.
- Übungsbuch für die Mittelstufe des französischen Unterrichtes, S. 62.
- Lehr- und Übungsbuch für den französischen Unterricht an Bürgerschulen. S. 227.
- Fischer, Dr. Franz, Katholische Religionslehre für höhere Lehranstalten S. 21, 172.
- Geschichte der göttlichen Offenbarung des neuen Bundes, für Gymnasien und andere höhere Lehranstalten. S. 219.
- Fiumi, Johann Ritter von, Trattato di chimica inorganica ed organica ad uso delle scuole reali superiori ed inferiori. S. 22.

### G.

Gajdecaka Josef, Lehr- und Übungsbuch der Planimetrie für Untergymnasien. S. 172.

Geographie - Hauptformen der Erdoberfläche.

Gesangbuch, christliches für die Gemeinden der evangelischen Kirche Augsburger Confession in Oberösterreich und Obersteiermark. S. 230.

Geschichtsforschung - Mittheilungen des Instituts für österreichische - S. 47.

- Gindely Anton, Lehrbuch der allgemeinen Geschichte für die oberen Classen der Mittelschulen. II. Band: Das Mittelalter. S. 213.
- Dějepís všeobecný pro nižší třidy škol středních pro české školy vzdělal J. Řehák. I. Theil: Das Alterthum. S. 174.
- Manuale di storia universale per le classe superiori delle scuole secundarie. S. 18.

- lagewerk von S. 29.
- Grkinić Chr. und Cabrić J., Serbische Fibel für Volksschulen, S. 127.
- Gruber Johann, Leitfaden der einfachen und doppelten Buchhaltung. S. 184.
- Gruber G., Contabilità per le piccole industrie arti e mestieri. S. 210.
- Gypsabgüsse für Staats- und Kunstgewerbeschulen, aus dem Museum für Kunst und Industrie in Wien, 8, 22,

**Haardt**, Vincenz von, Übersichtskarte der ethnographischen Verhältnisse von Asien und von den angrenzenden Theilen Europas. 6 Blatt, S. 53, 63.

Haardt-Zdeněk. Horopisná a vodopisná školní mapa říše Rakousko-uherské. S. 53.

Hafenrichter Laurenz, Liturgik oder Erklärung der gottesdienstlichen Handlungen der katholischen Kirche, S. 51.

Hannak, Dr. Emanuel und Umlauft, Dr. Friedr., Historischer Schulatlas in 30 Karten. Zur Geschichte des Alterthums, Mittelalters und der Neuzeit, für Gymnasien, Realschulen und diesen verwandte Anstalten. II. Das Mittelalter und die Neuzeit. S. 175.

Hanausek, Dr. T. F. und Braun, Dr. Hermann, Lehrbuch der Materialienkunde auf naturgeschichtlicher Grundlage. I. Band, 2. Abth.; Mineralreich. S. 184.

Hartel, Dr. Wilhelm von, Abriss der Grammatik des Homerischen und Herodotischen Dialects. (Sonderabdruck aus der 17. Auflage von Dr. Curtius Griechischer Schulgrammatik.) S. 210.

Hartinger, Wandtafeln für den naturgeschichtlichen Anschauungsunterricht an allgemeinen Volksund Bürgerschulen. I. Abtheilung. Zoologie. S. 64, 221.

Hauler, Dr. J., Lateinische Stilübungen für die oberen Classen der Gymnasien und verwandter Lehranstalten. 1. Abtheilung: Text sammt Vorübungen für die 5. und 6. Classe. 8. 219.

- II. Abtheilung: Text sammt Vorübungen für die 7. und 8. Classe. S. 219.
- -- Lateinisches Übungsbuch für die zwei untersten Classen der Gymnasien und verwandten Lehranstalten. S. 128.

Hauptformen der Erdoberfische. S. 228.

- Maschinenfaches. I. Theil. S. 154.
- II. Theil. S. 154.
- Hintner. Dr. Val., Herodots Perserkriege für den Schulgebrauch herausgegeben. I. Theil: Text. S. 62.
- Hochstetter, Dr. F. und Bisching, Dr. A., Mineralogija i geologija za više razrede srednjih škola. S. 46.
- Leitfaden der Mineralogie und Geologie für die oberen Classen der Mittelschulen. S. 173.
- Hocke Karl, Návod k linearnímu rýsovaní. Ein Vorlagenwerk mit 34 Blättern mit Text. S. 237.
- Homeri, Odysseae epitome. In usum scholarum edidit August. Scheindler. S. 128.

### I.

- Irmischer, Dr. Johann Konrad, Leitfaden zur Erklärung des Lutherischen kleinen Katechismus. S. 45.
- Isopescul Samuil, Manualu de Istorie universală pentru clasele inferióre de scóle secundare.
- Isopescul D., Luță E. und Jeremievici N., Carte de cetire séu Lecturariu românescă pentru alŭ IV., alŭ V. si alŭ VI. anŭ alŭ scólelor poporale. S. 230.

### J.

- Jandečka V., Geometria pro vyšší gymnasia. Díl prvv: Planimetria S. 72.
- Janežič Ant., Cvetnik. Berilo za slovensko mladino. II. Theil. S. 214.
- Jarolímek Vincenz, Deskriptivní geometrie pro vyšší školy realné. S. 153.
- Jauker Karl und Noë Heinrich, Deutsches Lesebuch für die oberen Classen der Realschulen. I. Theil für die 5. Classe. S. 46.
- Jeřabek Ant., Základové měřictví pro nižší třídy gymnasií. S. 21.
- Jursa Joh. Čítanka česko-německá. S. 152.

- Kajetan Julius, Technisches Zeichnen für das Kunstgewerbe. II. Die Projectionslehre. S. 237.
- Kampen Al. de, Tabulae maximae, quibus illustrantur terrae veterum. Karte II (Italia) und Karte III (Gallia). S. 130.
- Kaneyonal. Gesangbuch, enthaltend christliche Lieder mit einem Anhang: Gebete zum Gebrauche der evangelischen Jugend. S. 61.

- Hesky Karl, Einfache Objecte des Bau- und Katechismus. Leitfaden beim altkatholischen Religiousunterrichte, S. 81.
  - Kauer, Dr. Anton, Naturlehre für Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten. I. Theil. S. 83.
  - Kiepert Richard, Schul-Wandatlas dr. Länder Europa's. 13. Lieferung: Stumme physikalische Wandkarte von Spanien und Portugal. S. 64.
  - 14. Lieferung: Politische Wandkarte von Spanien und Portugal. S. 64.
  - Kirilovič L., Škurhan N. und Popovič E., Перва руска читанка для школъ народныхъ въ Буковинъ. S. 218.
  - Klauser A., Aritmetica industriale. Guida per l'instruzione nelle scuole industriali di perfezionamento e Manuale per gli industriali. S. 63.
  - Klun, Dr. V. F. Leitfaden für den geographischen Unterricht an Mittelschulen, S. 129.
  - Krejčí Josef, Zeměpis pro školy měšťanské (Geographie). II. Stufe. S. 184.
  - Kreß, Dr. Josef und Niedergesäss Robert. Deutsches Lesebuch für die österreichischen Lehrer- und Lehrerinnen - Bildungsanstalten III. Theil. S. 58 u. 228.
  - Krist, Dr. Josef, Anfangsgründe der Naturlehre für die unteren Classen der Mittelschulen, besonders der Gymnasien. (Preisermäßigung.) 8. 52.
  - Anfangsgründe der Naturlehre für die Unterclassen der Realschule, S. 54.
  - König, Dr. Arthur, Lehrbuch für den katholischen Religionsunterricht in den oberen Classen der Gymnasien und Realschulen. IV. Cursus. S. 18.
  - Königsberg Samuel, der erste Lehrmeister der Kinder oder Vereins-Fibel als Lehr- und Lesebuch der hebräischen Unterrichtsgegenstände für das 1. und 2. Schuljahr. S. 6.
  - Kozenn B., Geographischer Schulatlas für Gymnasien, Real- und Handelsschulen. Ausgabe I in 43 Karten. Ausgabe II in 59 Karten, S. 64.
  - Kummer, Dr. Karl Ferdinand und Stejskal, Dr. Karl, Deutsches Lesebuch für österr. Gymnasien. VIII. Band. S. 172.
  - Kyselka Jos., Učebnice katolického náboženství pro první třídu škol středních a školy měšťanské. S. 153.

L,

- Labler Wladimir und Schober Joh., Liederhain für österr. Volksschulen. S. 184.
- Lacher Karl, Wohnräume aus Steiermark. Drei vollständige Holztäfelungen aus den Jahren 15 3, 1596 und 1607. S. 220.
- Lampel Leopold, Deutsches Lesebuch für die 2. Classe österr. Mittelschulen. S. 213.
- Launitz, Eduard von der, Wandtafeln zur Veranschaulichung antiken Lebens und antiker Kunst. S. 175.
- Lehmanu Josef, Deutsche Schulgrammatik für Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten. Mit einem Abriss der deutschen Metrik, S. 192.
- Leinkauf, Dr. Johann, Kurzgefasste katholische Glaubens- und Sittenlehre zum Gebrauche in der I. Classe der Mittelschulen. S. 17.
- Leminger Emanuel, Fysika pro nižší třídy škol středních. I. Pro Gymnasia. S. 153.
- Lepař Jan, Všeobecný dějepis ku potřebě žáků na vyšších gymnasiích česko-slovanských. Dil I. S. 21.
- Lesebuch zum kurzgefassten Lehrbuch (Preisschrift) der Gabelsberger'schen Stenographie. S. 199.
- Letture italiane per la classi inferiori delle scuole medie. Parte II. S. 199.
- Libro di lettura per le scuole popolari austriache. Ausgabe in 3 Theilen. I. Theil: Sillabario ed Esercizi di lettura. S. 217.
- Lindner, Dr. Gust. Ad., Lehrbuch der empirischen Psychologie als inductiver Wissenschaft. S. 204.
- Livii T., ab urbe condita libri I., II., XXI., XXII.
  Adiunctae sunt partes selectae ex libris III.,
  IV., VI. Scholarum in usum edidit Ant.
  Zingerle. S. 57.

M.

- Machovec Franz, Algebra pro vyšší třídy škol středních. Vydání pro reálky. S. 82.
- Vydání pro gymnasia. S. 231.
- Arithmetica pro nižší třídy gymnasií. S. 231. Matějčka Josef und Bilek Wenzel, Základové obuvniktví. S. 8.
- Matković, Dr. Pet., Zemljopis za niže razrede srednjih učilišta. S. 62.
- Memorabilia Alexandri Magni et aliorum virorum illustrium. Herausgegeben von K. Schmidt und O. Gehlen. S. 236,

- Menger Josef, Grundlehren der Geometrie. Ein Leitfaden für den Unterricht in der Geometrie und im geometrischen Zeichnen an Realschulen. S. 173.
- Mittheilungen des Institutes für österreichische Geschichtsforschung. S. 47.
- Močnik, Dr. Franz Ritter von, Rechenbuch für die 2. Classe der Mädchen-Bürgerschulen. S. 7.
- für die 3. Classe. S. 7.
- für die 2. Classe der Knaben-Bürgerschulen, S. 184.
- Lehrbuch der Geometrie für die oberen Classen der Mittelschulen. S. 82.
- A cincea carte de compută pentru șcólele poporale comune de 1 pêne la 3 clase. S. 218.
- Pouka a računici za niže razrede gimnazia.
   I. razdio. S. 219.
- Invețămentul geometricu intuitivu pentru gimnasiile inferiore. I. Theil für die 1. und 2. Classe. S. 220.
- -- II. Theil für die 3. und 4. Classe. S. 220.
- Pouka u mjerstvu za više razrede srědných učilišta, S. 227.
- Libro d'aritmetica per la I. classe delle scuole cittadine. S. 231.
- per la II. classe. S. 231.
- — per la III. classe. S. 231.
- Modelle zu S. Gottlob und K. Grögler's Vorlagenwerk: Einführung in das technische Zeichnen nach Modellen als Vorschule für den Unterricht im Maschinenzeichnen. Hergestellt aus Metall in der Maschinenfabrik von E. Skoda in Pilsen, S. 29.

Mussafija, Dr. Ad., Talianska slovnica za početnike. S. 62.

N.

- Nagel Johann, Aufgaben für das mündliche und schriftliche Rechnen an vier- und fünfclassigen Volksschulen. 3. Heft. S. 227.
- Nahrhaft Josef, Lateinisches Übungsbuch zu der Grammatik von Dr. Alois Goldbacher. II. Theil. S. 72.
- Názorné vyučování v obrazích. Anschauungsunterricht in Bildern. S. 6.
- Neurath, Dr. W., Elemente der Volkswirtschaftslehre. S. 72.
- Niedergesäss Robert und Kreß, Dr. Josef, Deutsches Lesebuch für die österreichischen Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten. III. Theil. S. 58.

Noë Heinrich und Jauker Karl, Deutsches Lesebuch für die oberen Classen der Realschulen. I. Theil für die 5. Classe. S. 46.

Orientreise, beschrieben vom Krouprinzen Rudolf von Österreich. Stenographische Übertragung von Louis Melzer. S. 154.

P. Ovidi Nasonis carmina selecta scholarum in usum edidit H. St. Sedlmayer. S 128.

Panholzer Johann, Biblische Geschichte des alten und neuen Testamentes für allgemeine Volksschulen und für Bürgerschulen. S. 218.

Panyrek Johann, Přírodozpyt to jest Fysika a chemie pro školy měšťanské. II. Stufe. S. 51. - III. Stufe. S. 51.

Petrů Wenzel, Čítanka pro nižší třídy středních škol. I. Theil. S. 153.

— III. Theil. S. 174.

Phaedri fabulae selectae, S. 236.

Pick Moses, Hebraische Fibel. S. 227.

Jugend, S. 18, 45.

Pleets, Dr. Karl, Schulgrammatik der französischen Sprache. S. 199.

- Übungen zur Erlernung der französischen Syntax. S. 199.
- Lectures choisies. Französische Chrestomathie mit Wörterbuch. S. 199.

Pekorny, Dr. Alois, Illustrierte Naturgeschichte des Pflanzenreiches. S. 51.

- Illustrierte Naturgeschichte des Thierreiches für die unteren Classen der Mittelschulen. S. 173.
- -- Naturgeschichte des Mineralreiches, für die uuteren Classen der Mittelschulen. S. 129.
- Mineralogie illustrată, tradusă de Constantin Procopovici. S. 220.
- Názorný přírodopis živočišstva pro nižší oddělení středních, škol česko-slovanských v. F. V. Rosicky. S. 46.

Pekerny A. und Resieky Jos., Přírodopis pro školy měšťanské. I. Stufe. S. 127.

— — II. Stufe. S. 127.

Pekerny Franz, Obrazy rostlin. K názornému vyučování. Dritte Serie mit 3 Bildern. S. 130. Pekerny, Dr. V., Prirodopis životinjstva sa slikami. Za niże razrede srednjih učilista, S. 18.

Niedergesäss Rob., Allgemeine Unterrichtslehre. Putzger F. W., Historischer Schulatlas zur alten, mittleren und neuen Geschichte in 32 Hauptund 55 Nebenkarten. S. 130.

### Q.

Quellenbuch zur Geschichte der österr.-ungar. Monarchie, S. 232.

Ratzsch Heinrich, Lehrgang der Stenographie nach F. X. Gabelsberger's System. 8, 47.

Ran Franz, Praktischer Lehrgang für den Gesangunterricht an allgemeinen Volks- und Bürgerschulen. 1.-5. Heft. S. 50.

Ratoliska Josef, Živnostenské učetníctví pro pokračovací školy řemeslnické jakož i ku potřebě samostatných živnostníků. S. 184.

Razinger A. und Zumer A., Prvo berilo in slovnica za drugi razred 4- in 5-razrednich škol. (Erstes Sprach- und Lesebuch für die 2. Classe 4- bis 5-classiger Volksschulen. S. 127.

Řehořovsky V., Počtářství živnostenské. S. 220. Ricard, Dr. Anselm, Lehrbuch der französischen Sprache für Bürgerschulen sowie zum Privatunterrichte. I. Stufe. S. 7.

Pider Johann, Kurze Kirchengeschichte für die Rosiek Franz, Nerostopis pro nizzi třídy středních škol. S. 18.

> Rosieky Jos. und Pokoruy A., Prírodopis pro äkoly měšťanské. I. Stufe. S. 127.

– II. Stufe. S. 127.

Rostafiński, Dr. Josef, Botanika szkolna dla klas niższych. S. 52.

Roth Julius, Cvičebná kniha jazyka německého pro první a druhou třídu škol středních. S. 214.

Rothaug Joh. Georg, Österreichischer Schulatlas. Ausgabe für Niederösterreich. S. 129.

Rothe Jos., Vorlagen für Bau- uud Möbeltischler, zum Gebrauche an gewerblichen Fach- und Fortbildungsschulen. I. Serie, 20 Tafeln. S 237

Rožek J. A. i Žepič S., Latinske i hrvatske zadaće o skladnji latinskoga jezika. I. Theil. S. 63,

Hrvatske zadaće o skladnji latinskoga jezika. II. Theil. S. 63.

Rožek Joh. Alex., Lateinisches Lesebuch für die unteren Classen der Gymnasien. I. Theil.

Rudolf, Kronprinz von Österreich - Orientreise beschrieben von -. Stenographische Übertragung von Louis Melzer. S. 154.

Ruprocht Ernst, Die gewerblichen Geschäftsanssätze. Ein Leitfaden für den Unterricht, zu gleich Handbuch für Gewerbetreibende. S. 19. industriali. S. 183.

Rusch Gustav, Leitfaden für den Unterricht in der Geographie. I., II. und III. Theil für die 1., 2. und 3. Classe der Bürgerschulen. 8. 81.

- Scheindler Aug., Homeri Odysseae epitome. In usum scholarum edidit -. S. 128.
- Scheller Franz, Lehr- und Lesebuch der Gabelsberger'schen Stenographie. I. Theil: Lehrbuch. II. Theil: Lesebuch. S. 47.
- Schenkl Karl. Übungsbuch zum Übersetzen aus dem Deutschen und Lateinischen ins Griechische für die Classen des Obergymnasiums. S. 51
- Schmid H., Steinmetzarbeiten im Hochbau. Vorlageblätter für gewerbliche Lehranstalten S. 221.
- Schmidt R. und Gehlen O., Memoarbilia Alexandri Magni. S. 236.
- Schober Joh. und Labler Wladimir, Liederhain für österr. Volksschulen. S. 184
- Schober, Dr. Karl, Schulwandkarte des Königreiches Böhmen. S. 185.
- Handkarte des Königreiches Böhmen. S. 185. Schubert F. W., Atlas antiques. Historischgeographischer Schulatlas der alten Welt mit erläuterndem Texte. S. 130.
- Schultz, Dr. Ferd., Aufgabensammlung zur Einübung der lateinischen Syntax. Zunächst für die mittlere Stufe der Gymnasien. S. 207.
- Schuster, Dr. J., Zgodbe svetega pisma stare in nove zaveze za ljudske šole. Slovenische Übersetzung von Les ar. S. 217.
- Šebesta F., Křesťanská věrouka pro školu a dům. (Christliche Glaubenslehre für Schule und Haus.) S. 18.
- Sedlmayer H. St., P. Ovidi Nasonis carmina selecta.
- Seibert A. E., Schulgeographie. In drei Theilen. S. 82, 127.
- Српски Буквар за основне школе. Serbische Fibel für Volksschulen von Chr. Grkinić und I. Čabrić. S. 127.
- Sliwka Joh., biblische Geschichten zum Unterrichte der Kinder. S. 61.
- Sobek Franz, Děje císařství rakousko-uhérskeho pro střední školy. S. 52.
- Dějiny všeobecné pro nižší třídy škol střednich. Díl I. Věk starý. S. 153.
- Všeobecný zeměpiя. S. 174.

- Ruprecht Ernst, Lo Stile d'affari nelle aziende, Spachta Dom., Stručna katolická liturgiká. S. 45. Stary Wenzel und Machovec Franz, Arithmetika pro nižší třídy gymnasií. Pátě zkrácené vvdání. S. 231.
  - Stastný J. und Sokol J. Čítanka pro školy obecné. (Vydání pětidílné.) IV. Theil. S. 217.
    - V. Theil. S. 217.
  - Šťastný J., Lepař J. und Sokol J., Čítanka pro školy obecné. Díl II. S. 218.
  - Steigl Franz, Wandtabellen für den Zeichenunterricht an Volksschulen. 12 Tafeln. S. 53.
  - Steinmann Wilhelm, Výbor ze spisů Xenofontových S. 174.
  - Steiskal Dr. Karl und Kummer Dr. K. Ferd., Deutsches Lesebuch für österr. Gymnasien. VIII. Band. S. 172.
  - Stenographie Lesebuch zum kurzgefassten Lehrbuch der -. S. 199.
  - Stern Ludwig, Die biblische Geschichte für israelitische Schulen erzählt. Mit einem Anhange. S. 6.
  - Stieler, Schulatias, bearbeitet von Dr. H. Berghaus. S. 64.
  - Streissler Josef, Die geometrische Formenlehre. II. Abtheilung, für die 2., 3. und 4. Realclasse. S. 46.
  - Strobl Josef. Hilfsbuch für den Unterricht in der deutschen Grammatik an Gymnasien. 1. Bändchen, für die 5. Gymnasialclasse. S. 221.
  - Stroll Anton, forme geometriche per il I. corso delle scuole reali.
  - Elementi di geometria per il II., MI. e IV. corso delle scuole reali. S. 46.
  - Supan, Dr. Alex. Lehrbuch der Geographie nach den Principien der neueren Wissenschaft für österreichische Mittelschulen und verwandte Lehranstalten. S. 172.
  - Sydow E. v., Schulatlas in 42 Karten. S. 64.

- Taftl, Dr. M., Algebra. Vyšším třídám středních škol českých. S. 82.
- Tille A. und Metelka H., Statistika mocnářství rakousko-uherského pro vyšší třídy škol středních. S. 129.
- Tille, Dr. Ant., Učebnice zeměpisu obecného i rakousko-uherského pro školy střední a ústavy učitelské. II. Svazek: Zeměpis rakouskouherský. S. 219.
- Trampler R., Prof., Atlas der österr.-ungarischen Monarchie für allgemeine Volks- und Bürgerschulen. In 14 Karten. S. 19.

- Landschulen. In 20 Karten. S. 19.
- Mittelschulatlas, Große Ausgabe in 60 Hauptund 78 Nebenkarten. - Kleine Ausgabe in 40 Haupt- und 54 Nebenkarten. S. 58.
- Tůms Frant., Arithmetika pro prvou a druhou třídu škol gymnasijních. S. 82.

- Umlauft, Dr. Friedr., Lehrbuch der Geographie für die unteren und mittleren Classen österr. Gymnasien und Realschulen. I. Cursus. S. 173,
- --- Manualu de geografie pentru clasele inferiore șimis locie de gimnasii și scóle reale. II. Curs.
- und Hannak, Dr. E., Historischer Schulatlas. 8. 175.

- Valentić Anton, Navod k naučenju italijanskega jezika za slovenske ljudske šole. II. Theil. S. 126.
- Verzeichnis der zum Lehrgebrauche in den allgemeinen Volksschulen, in den Bürgerschulen und in den mit Volksschulen verbundenen speciellen Lehrcursen sowie in den Fortbildungscursen für Mädchen zugelassenen Lehrbücher und Lehrmittel. S. 88.
- Vorovka Karl, Čítací kniha pro ústavy učitelské. III. Theil. S. 52.
- III. Theil. 3. Abtheilung. S. 83.

Waldeck Oscar, Biblisches Lesebuch für die israelitische Jugend. I., II. und III. Theil. S. 7.

- Trempler R., Prof., Atlas für die österreichischen Wallentin, Dr. Franz, Methodisch geordnete Sammlung von Beispielen und Aufgaben aus der Algebra und allgemeinen Arithmetik für die Mittelschulen. S. 128.
  - Wallentin, Dr. Ignaz G., Grundzuge der Naturlehre für die unteren Classen der Gymnasien, Realschulen und verwandten Anstalten. Ausgabe für Gymnasien. S. 152.
  - Wappler, Dr. Anton, Lehrbuch der katholischen Religion für die oberen Classen der Gymnasien. I. Theil. S. 17.
  - Weldner Andr. Cornelii Nepotis vitae. S. 207.
  - Woldrich, Dr. Joh. N., Leitfaden der Zoologie für den höheren Schulunterricht. S. 173.
  - Leitfaden der Somatologie des Menschen. S. 231.
  - Wolf Carolus, Europa, Africa septentrionalis, Asia citerior anno p. Chr. n. 500. S. 221.
  - Imperium Romano-Germanicum Caroli Magni et Successorum, S. 221.

### Ż.

- Zelter Karl, Katholische Liturgik. Religionslehrbuch für Mittelschulen. S. 128.
- Zenz, Dr. Wilhelm, Zoologie für Lehrer- und Lebrerinnen-Bildungsanstalten. S. 52.
- Zingerle Ant., T. Livii ab urbe condita libri I., II., XXI., XXII. S. 57.
- Zumer A. und Razinger A., Prvo berilo in slovnica za drugi razred 4- in 5-razrednich škol. (Erstes Sprach- und Lesebuch für die 2. Classe 4- bis 5-classiger Volksschulen, S. 127.

# Verordnungsblatt

des

Ministeriums für Cultus und Unterricht.



Jahrgang 1887.

• ٠ .

# Verordnungsblatt

für den Dienstbereich des

# Ministeriums für Cultus und Unterricht.

Redigiert im k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht.

Ausgegeben am 1. Jänner 1887.

Inhalt. Nr. 1. Gesetz vom 3. Mai 1886, giltig für das Königreich Dalmatien, mit welchem der §. 15 des Landesgesetzes vom 29. December 1871 zur Regelung der Rechtsverhältnisse des Lehrstandes an den öffentlichen Volksschulen in Dalmatien und der durch die Landesgesetze vom 21. November 1874 und vom 18. November 1880 abgeänderte §. 19 desselben Gesetzes vom 29. December 1871 abgeändert werden. Seite 2. — Nr. 2. Auszug aus der Verordnung dez Ministers für Cultus und Unterricht vom 19. Juni 1886. — A. Instruction für die Directionen der Staats-Mittelschulen, betreffend die Entrichtung des Schulgeldes durch Schulgeldmarken. Seite 3. — B. Kundmachung. Seite 5. — Nr. 3. Circular-Verordnung des k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung vom 4. December 1886, betreffend die Gleichstellung der k. k. Kunstgewerbeschule in Prag mit den Obergymnasien und Oberrealschulen in Bezug auf den Einjährig-Freiwilligendienst. Seite 5. — Nr. 4. Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 14. December 1886, an alle dem Ministerium für Cultus und Unterricht unterstehenden Behörden und Anstalten, wegen Richtigstellung der im hierortigen Verordnungsblatte vom 15. Juni 1885, Stück XII, Nr. 27 veröffentlichten Übersicht der unter der k. k. General-Direction der österreichischen Staatsbahnen stehenden einzelnen Bahnstrecken. Seite 6.

Mit 1. Jänner 1887 beginnt der neunzehnte Jahrgang des Verordnungsblattes für den Dienstbereich des Ministeriums für Cultus und Unterricht, dessen Inhalt die einschlägigen Gesetze, Verordnungen, Erlässe, Kundmachungen, ferner Verfügungen betreffend Lehrbücher und Lehrmittel, Personalnachrichten und schließlich Concurs-Ausschreibungen zum Zwecke der Besetzung von Dienststellen bilden.

Zum Abnehmen desselben sind die Landesschulbehörden beziehungsweise Statthaltereien und Landesregierungen, die Bezirksschulbehörden beziehungsweise Bezirkshauptmannschaften, die Universitäten, die außer dem Verbande mit letzteren stehenden theologischen Facultäten, die höheren Fachschulen, insoweit sie dem Unterrichtsministerium unterstehen, die Universitäts- und Studienbibliotheken, die sonstigen dem genannten Ministerium unterstehenden Institute, ferner die Mittelschulen und die Lehrerund Lehrerinnen-Bildungsanstalten verpflichtet.

Für die Behörden und die Lehrkörper jener Lehranstalten, welche aus Staatsmitteln oder aus öffentlichen Fonden erhalten werden, ist eine Verfügung des Ministeriums für Cultus und Unterricht, sobald sie in das Verordnungsblatt aufgenommen und ihnen dieses zugestellt worden ist, als intimiert anzusehen.

Ein vollständiges Exemplar desselben kostet loco Wien für das Jahr 1887 2 fl. 30 kr., auswärts mit Postzusendung 2 fl. 50 kr.

Die Pränumerationen werden von der k. k. Schulbücher-Verlags-Direction (I., Ecke 'er Schwarzenbergstraße und Hegelgasse) entgegengenommen, wohin die frankierten und mit dem Pränumerationsbetrage versehenen Briefe beziehungsweise Postanweisungen, unmittelbar zu richten sind,

### Nr. 1.

### Gesetz vom 3. Mai 1886 \*),

giltig für das Königreich Dalmatien,

mit welchem der §. 15 des Landesgesetzes vom 29. December 1871 \*\*) zur Regelung der Rechtsverhältnisse des Lehrstandes an den öffentlichen Volksschulen in Dalmatien (L.-G.-Bl. Z. 12 vom Jahre 1872) und der durch die Landesgesetze vom 21. November 1874 \*\*\*) (L.-G.-Bl. Z. 2 vom Jahre 1875) und vom 18. November 1880 †) (L.-G.-Bl. Z. 65) abgeänderte §. 19 desselben Gesetzes vom 29. December 1871 (L.-G.-Bl. Z. 12 vom Jahre 1872) abgeändert werden.

Über Antrag und mit Zustimmung des Landtages Meines Königreiches Dalmatien finde Ich anzuordnen, wie folgt:

### Artikel I.

Der §. 15 des Landesgesetzes vom 29. December 1871 zur Regelung der Rechtsverhältnisse des Lehrstandes an den öffentlichen Volksschulen in Dalmatien (L.-G.-Bl. Z. 12, 1872) und der durch die Landesgesetze vom 21. November 1874 (L.-G.-Bl. Z. 2, 1875) und vom 18. November 1880 (L.-G.-Bl. Z. 65) abgeänderte §. 19 desselben Gesetzes vom 29. December 1871 (L.-G.-Bl. Z. 12, 1872) werden in ihrer jetzigen Fassung außer Kraft gesetzt, und haben künftighin, wie folgt zu lauten:

### §. 15.

Lehrer und Unterlehrer, welche nach abgelegter Lehrbefähigungsprüfung fünf Jahre lang an einer öffentlichen Volksschule eines der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, ohne Unterschied ob provisorisch oder definitiv, ununterbrochen und mit gutem Erfolge gewirkt haben, erhalten eine Diensteszulage mit 15 Percent des mindesten Jahresgehaltes (§§. 13, 14) jenes Sprengels, in welchem sie am Tage des zurückgelegten fünften Dienstjahres angestellt sind. Unter den gleichen Modalitäten gilt den Lehrern und Unterlehrern jede zurückgelegte weitere fünfjährige Dienstesperiode bis zum vollendeten 30. Dienstjahre Anspruch auf eine weitere Zulage, welche mit 15 Percent des mindesten Jahresgehaltes des Sprengels, in dem sie sich am Tage des zurückgelegten neuen Quinquenniums angestellt befinden, zu bemessen ist.

Die Unterlehrer bleiben bei ihrer Beförderung zu Lehrern im Genusse jener Quinquennalzulage, welche sie als Unterlehrer erhalten haben.

Der Betrag, um welchen das gegenwärtige Einkommen einer Schullehrerstelle den gesetzlich mindesten Jahresgehalt übersteigt (§. 13), darf in eine solche Dienstalterszulage nicht eingerechnet werden.

Über die Verleihung der Quinquennalzulagen entscheidet die Landesschulbehörde.

<sup>\*)</sup> Kundgemacht im Landes-Gesetz- und Verordnungsblatt für Dalmatien am 2. Juli 1886, VIII. Stück unter Nr. 21. Seite 54.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1872, Nr. 5, Seite 33.

<sup>\*\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1874, Nr. 59, Seite 411.

<sup>†)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1881, Nr. 15, Seite 27.

### §. 19.

Der niedrigste Gehalt eines Unterlehrers wird in den Sprengeln der I. Classe mit 450 Gulden, in jenen der II. Classe mit 350 Gulden und in jenen der III. Classe mit 300 Gulden festgesetzt.

### Artikel II.

Die bis zum Tage, an welchem dieses Gesetz in Kraft treten wird, bemessenen und angewiesenen Quinquennalzulagen bleiben unverändert.

Vom besagten Tage an werden selbe auf Grund dieses Gesetzes bemessen werden.

### Artikel III.

Das gegenwärtige Gesetz tritt mit Beginn des seiner Kundmachung nachfolgenden Jahres in Wirksamkeit und mit der Durchführung desselben ist Mein Minister für Cultus und Unterricht beauftragt.

Budapest, am 3. Mai 1886.

## Franz Joseph m./p.

Gautsch m./p.

### Nr. 2.

## Auszug aus der Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 19. Juni 1886, Z. 4648.

### A.

Instruction für die Directionen der Staats-Mittelschulen, betreffend die Entrichtung des Schulgeldes durch Schulgeldmarken.

Vom Schuljahre 1886/87 an wird das Schulgeld an den Staats-Mittelschulen (Gymnasien und Realschulen) in dem durch die Verordnung vom 12. Juni 1886, Z. 9681 festgesetzten Ausmaße durch Schulgeldmarken semesterweise im Vorhinein entrichtet.

Die Schulgeldmarken werden vom k. k. Ministerial-Zahlamte cassamäßig verwahrt und verlagsweise an die Landeshauptcassen, Finanzlandescassen und Landeszahlämter, von diesen wieder an die Steuerämter jener Orte, au welchen sich Staats-Mittelschulen befinden, übersendet.

Nachdem das Schulgeld in den ersten sechs Wochen eines jeden Semesters entrichtet werden muss, so hat die Direction die zahlungspflichtigen öffentlichen Schüler gleich nach erfolgter Einschreibung oder Aufnahme, beziehungsweise bei Beginn jedes Semesters aufzufordern, die Schulgeldmarken in dem zu bezeichnenden Betrage bei der betreffenden Staatscassa anzukaufen, wobei mit Rücksicht auf den geschäftlichen Andrang bei den Staatscassen zu Beginn und Ende Monates darauf hinzuwirken ist, dass die Schulgeldmarken zwischen dem 8. und 25. des Monates zum Ankaufe gelangen.

Zur Nachweisung über die richtige Zahlung des Schulgeldes, sowie zur Bestätigung derselben werden Blanquette in deutscher Sprache, und wo diese nicht die Unterrichtssprache ist, auch in dieser verwendet, welche von den Mittelschuldirectionen von

der k. k. Schulbücher-Verlags-Direction in Wien zu beziehen und aus den Regiegeldern der Anstalt zu bezahlen sind.

Diese Blanquette bestehen aus einem Erlagsscheine und einer Empfangsbestätigung über das entrichtete Schulgeld und enthalten in der Mitte einen freien Raum, welcher zum Aufkleben der Schulgeldmarken bestimmt ist.

Jedem von der Entrichtung des Schulgeldes nicht befreiten Schüler ist für jedes Semester je ein derartiges Blanquett mit dem Texte in der Unterrichtssprache unentgeltlich auszufolgen.

Die Schüler haben die vorgedruckten Rubriken in der Unterrichtssprache entsprechend auszufüllen, die Schulgeldmarken an der hiefür bestimmten Stelle wagrecht aufzukleben, und das Blanquett längstens sechs Wochen nach erfolgter Inscription der Direction zu übergeben.

Die Direction hat das mit den Marken versehene Blanquett nach richtigem Befunde durch Beifügung der Nummer des Aufnahme-Cataloges zu ergänzen und die rechts- und linksseitigen Hälften der Schulgeldmarken mit dem Stempel der Schuldirection zu überdrucken.

Falls der Schüler von der Entrichtung des halben Schulgeldes befreit ist, und sonach nur die halbe Gebür in Marken entrichtet hat, ist von der Direction unter Bezugnahme auf diesen Umstand die Zahl des bezüglichen Landesschulraths-Erlasses als Anmerkung sowohl auf dem Erlagsscheine, als auf der Empfangsbestätigung ersichtlich zu machen.

Das Blanquett ist sodann in verticaler Richtung so zu theilen, dass die Schulgeldmarken in dem Mittelfelde durchschnitten werden und sonach die linke Hälfte auf dem Erlagscheine, die rechte auf der Empfangsbestätigung verbleibt.

Die so abgetrennte rechte Hälfte des Blanquettes ist dem Schüler auszufolgen, welcher dieselbe als Beweis der Entrichtung des Schulgeldes bei Vermeidung eventueller nochmaliger Zahlung durch mindestens ein Jahr sorgfältig aufzubewahren und über eventuelles Verlangen der Direction jeweilig vorzuweisen hat.

Mit Beginn eines jeden Schuljahres haben die Directionen der Staats-Mittelschulen ein vollständiges, nach den einzelnen Classen alphabetisch geordnetes Verzeichnis aller in die Lehranstalt aufgenommenen Schüler anzufertigen und von den Classenlehrern mitunterzeichnen zu lassen.

In diesem Verzeichnisse sind sodann in eigener Colonne auch jene Daten anzugeben, unter welchen vom k. k. Landesschulrathe den betreffenden Schülern die Befreiung vom ganzen oder halben Schulgelde zugestanden wurde, sowie allfällige, vor Erlag des Schulgeldes vorgekommene Austritte von Schülern anzumerken.

Spätestens 14 Tage nach Herablangen der Entscheidung des Landesschulrathes über die für das I. Semester bewilligten Schulgeldbefreiungen sind diese Verzeichnisse unter Anschluß der von den Schülern eingehobenen Erlagscheine über die eingezahlten Schulgeldbeträge unmittelbar an das Rechnungs-Departement der Landesstelle einzusenden.

Ebenso sind längstens 14 Tage nach erfolgter Entscheidung des Landesschulrathes über die für das II. Semester bewilligten Schulgeldbefreiungen Ausweise über die im Stande der Schüler und der Befreiungen gegenüber dem Stande des I. Semesters

eingetretenen Veränderungen sammt den Erlagscheinen über das für das II. Semester seitens der nichtbefreiten Schüler eingezahlte Schulgeld in derselben Weise einzuschicken.

Gleichzeitig mit diesen Verzeichnissen, beziehungsweise Veränderungsausweisen sind von den Directoren oder deren Stellvertretern und den betreffenden Classenlehrern unterfertigte Ausweise über die im vorausgegangenen Semester eingeschriebenen Privatisten, belegt mit den Erlagscheinen über das vor Ablegung der Prüfung eingezahlte Schulgeld den Rechnungs-Departements vorzulegen.

Wenn Schüler im Laufe eines Semesters von einer Anstalt an eine andere übertreten, so hat die Direction der letzteren Anstalt von dem neu eintretenden Schüler die Empfangsbestätigung über das bereits an der früheren Anstalt entrichtete Schulgeld, oder den Nachweis der für das bezügliche Semester erlangten Schulgeldbefreiung abzuverlangen und den Befund in den Veränderungsausweis einzutragen.

Schulgeldrückzahlungen finden nur dann statt, wenn die Befreiung vom Schulgelde schon nach erfolgter Einzahlung desselben bewilligt wurde.

In derlei Fällen hat die Direction von dem Schüler die in seinen Händen befindliche Empfangsbestätigung abzuverlangen, und falls der Erlagsschein noch nicht an das Rechnungs-Departement der Landesstelle eingesandt sein sollte, sammt diesem mittelst Eingabe an den k. k. Landesschulrath einzusenden, worauf die Rückzahlung aus dem Unterrichtsetat im Verordnungswege stattfinden wird.

### $\mathbf{B}$ .

## Kundmachung.

Die aus Anlass der Einhebung des Schulgeldes an Staats-Mittelschulen durch Schulgeldmarken erforderlichen Blanquette sind bei dem k. k. Schulbücher-Verlage in Wien vorräthig.

Der Preis dieser Blanquette ist mit 80 kr. für 100 Stücke festgesetzt und dieselben werden an die Directionen der Staats-Mittelschulen über Bestellung von mindestens 100 Stücken im Verschleißwege abgegeben.

(Ministerial-Erlass vom 8. December 1886, Z. 16906.)

### Nr. 3.

# Circular-Verordnung des k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung vom 4. December 1886, Z. 18438,

betreffend die Gleichstellung der k. k. Kunstgewerbeschule in Prag mit den Obergymnasien und Oberrealschulen in Besug auf den Einjährig-Freiwilligendienst.

Im Einvernehmen mit dem k. und k. Reichskriegsministerium wird auf Grund des §. 21, Absatz 5 des Gesetzes vom 2. October 1882 (R.-G.-Bl. Nr. 153) die dreiclassige k. k. Kunstgewerbeschule in Prag mit den Obergymnasien und Oberrealschulen in Bezug auf die Nachweise der wissenschaftlichen Befähigung der Aspiranten für den Einjährig-Freiwilligendienst gleichgestellt.

Es haben jedoch auf die Einjährig-Freiwilligen-Begünstigung nur jene absolvierten Schüler der "Allgemeinen Schule" dieser Kunstlehranstalt Anspruch, welche vor

dem Eintritte in dieselbe das Untergymnasium, die Unterrealschule oder die vier Unterclassen eines Realgymnasiums mit mindestens genügendem, zum Aufsteigen in die nächst höhere Classe berechtigenden Erfolge absolviert haben.

Der §. 119, 1) der Instruction zur Ausführung der Wehrgesetze ist hienach entsprechend zu ergänzen.

(Ministerial-Erlass vom 20. December 1886, Z. 24239.)

### Nr. 4.

### Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 14. December 1886, Z. 1748 C. U. M.,

an alle dem Ministerium für Cultus und Unterricht unterstehenden Behörden und Anstalten, wegen Richtigstellung der im hierortigen Verordnungsblatte vom 15. Juni 1885, Stück XII, Nr. 27 \*) veröffentlichten Übersicht der unter der k. k. General-Direction der österreichischen Staatsbahnen stehenden einzelnen Bahnstrecken.

Die im hierortigen Verordnungsblatte vom 15. Juni 1885, Stück XII, Nr. 27 veröffentlichte Übersicht der unter der k. k. General-Direction der österreichischen Staatsbahnen stehenden einzelnen Bahnstrecken ist durch Eintragung der bereits eröffneten Strecke Haiding-Aschach, sowie der demnächst zur Eröffnung gelangenden Localbahn Potscherad-Wurzmes zu ergänzen.

## Verfügungen, betreffend Lehrbücher und Lehrmittel. Lehrbücher.

### a) Für allgemeine Volksschulen.

Názorné vyučování v obrazich. 24. verbesserte Ausgabe. Prag. Tempsky. Preis der Sammlung, cartonniert, 6 fl. 66 kr., Preis der Bilder, aufgespannt, lackiert und zum Aufhängen montiert, 14 fl.

Diese Ausgabe des "Anschauungsunterrichtes in Bildern" wird zum Lehrgebrauche in allgemeinen Volksschulen mit böhmischer Unterrichtssprache als zulässig erklärt.

(Ministerial-Erlass vom 20. December 1886, Z. 24263.)

### b) Für allgemeine Volks- und Bürgerschulen.

Königsberg Samuel, Der erste Lehrmeister der Kinder oder Vereins-Fibel als Lehr- und Lesebuch der hebräischen Unterrichtsgegenstände für das erste und zweite Schuljahr. 2. verbesserte Auflage. Herausgegeben von dem israelitischen Lehrervereine in Böhmen. Prag 1883, bei Samuel W. Pascheles. Preis, gebunden, 20 kr.

Stern Ludwig, Die biblische Geschichte für israelitische Schulen erzählt. Mit einem Anhang: Das Wichtigste aus der nachbiblischen Geschichte Israel's. 6. verbesserte und vermehrte Auflage. Frankfurt am Main 1884, bei J. Kauffmann. Preis. 85 kr-

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1885, Seite 154.

Diese Lehrbücher, welche von der israelitischen Cultusgemeinde in Prag für zulässig erklärt worden sind, können zum Lehrgebrauche an allgemeinen Volksschulen, beziehungsweise an allgemeinen Volks- und Bürgerschulen für Schüler israelitischer Confession in der erwähnten Cultusgemeinde verwendet werden.

Diese Lehrbücher können auch an anderen Volksschulen zum Unterrichtsgebrauche unter der Voraussetzung verwendet werden, dass dieselben von den betreffenden Cultusgemeinden als zulässig erklärt sein werden.

(Ministerial-Erlass vom 22. December 1886, Z. 21812.)

#### c) Für Bürgerschulen.

Waldeck Oskar, Biblisches Lesebuch für die israelitische Jugend. I., II. und III. Theil, bei Julius Klinkhardt in Wien.

Dieses Buch, welches von den israelitischen Cultusgemeinden in Iglau. Mährisch-Ostrau und Sechshaus für zulässig erklärt wurde, kann zum Lehrgebrauche an Bürgerschulen für Schüler israelitischer Confession in den erwähnten Cultusgemeinden verwendet werden.

Dieses Lehrbuch kann auch an anderen Bürgerschulen zum Lehrgebrauche unter der Voraussetzung verwendet werden, dass dasselbe von den betreffenden Cultusgemeinden als zulässig erklärt sein wird.

(Ministerial-Erlass vom 13. December 1886, Z. 10257.)

- Močnik, Dr. Franz Ritter von, Rechenbuch für die 2. Classe der Mädchen-Bürgerschulen. 7. umgearbeitete Auflage. Preis, geheftet, 30 kr., gebunden, 40 kr. Prag 1887, bei F. Tempsky.
  - Rechenbuch für die 3. Classe der Mädchen-Bürgerschulen. 11. umgearbeitete Auflage. Preis, geheftet, 30 kr., gebunden, 40 kr. Prag 1887, bei F. Tempsky. Diese Lehrbücher werden zum Unterrichtsgebrauche an Mädchen-Bürger-

schulen für zulässig erklärt.

(Ministerial-Erlass vom 13. December 1886, Z. 23289.)

Ricard, Dr. Anselm, Lehrbuch der französischen Sprache für Bürgerschulen, sowie zum Privatunterrichte. I. Stufe. 3. umgearbeitete Auflage. Preis, broschiert, 32 kr. Prag 1886, bei G. Neugebauer.

Dieses Lehrbuch wird zum Unterrichtsgebrauche in Bürgerschulen für zulässig erklärt.

(Ministerial-Erlass vom 13. December 1886, Z. 13729.)

#### d) Für gewerbliche Fortbildungsschulen.

Cvíčebné sešity k Teisslerovu "Učetnictví" pro pokračovací školy průmyslové \*). Číslo I. Preis 5 kr., Číslo II. Preis 16 kr., ferner

Cvíčebné sešity k Teisslerovu "Učetnictvi" pro pokračovací školy kupecké \*\*). Číslo I. Preis 15 kr., Číslo II. Preis 30 kr. Chrudím bei Stan. Pospíšil.

Die bezeichneten Übungshefte werden zum Lehrgebrauche an gewerblichen beziehungsweise an kaufmännischen Fortbildungsschulen mit böhmischer Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 23. December 1886, Z. 24987.)

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1885, Seite 248.
\*\*) Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1886, Seite 293.

Bilek Wenzel und Matějěka Josef, Základové obuvnictví. Prag 1885. Verlag des Gewerbevereines. Preis eines in Leinwand gebundenen Exemplars, 75 kr.

Dieses Buch wird zum Lehrgebrauche an gewerblichen Fortbildungsschulen mit böhmischer Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 19. December 1886, Z. 24935.)

#### Kundmachungen.

Der im Jahre 1884 verstorbene Probus Peter Wladimir Samson Ritter von Barczewski hat letztwillig ein Capital von 210.000 fl. zur Errichtung von drei Stipendienstiftung en gewidmet, und zwar:

- a) den Betrag von 100.000 fl. für Studierende an der k. k. Universität in Lemberg,
- b) den Betrag von 100,000 fl. für Studierende an der k. k. Jagellonischen Universität in Krakau, und
- c) den Betrag von 10.000 fl. für Studierende an der k. k. polytechnischen Schule in Lemberg.

  Die Stipendien sind für Studierende obiger Hochschulen mit Ausschluß theologischer Studien, römisch-katholischer Religion und polnischer Nationalität, und zwar zur Hälfte für Adelige und zur Hälfte für Nichtadelige bestimmt.

Diese Stiftungen sind mit dem Genehmigungstage der Stiftbriefe ins Leben getreten. (Stiftbriefe vom 29. October 1886. — Ministerial-Erlass vom 13. December 1886, Z. 24440.)

Der pensionierte k. k. Universitätsprofessor Hofrath Dr. Josef Hyrtl hat ein Capital von 40.000 fl. Goldrente zur Errichtung einer Stipendienstiftung gewidmet und hiebei bestimmt, dass von den Interessen vier Stipendien à 250 fl. und zwei à 300 fl. für dürftige Hörer der Medicin der Wiener Universität, letztere zwei Stipendien à 300 fl. insbesondere für solche Bewerber errichtet werden sollen, welche sich durch Fleiß im Seciersaale den betreffenden Professoren bemerkbar machen.

Diese Stiftung ist mit dem Genehmigungstage des Stiftbriefes ins Leben getreten. (Stiftbrief vom 29. November 1886. — Ministerial-Act Z. 24276.)

Der im Jahre 1878 verstorbene emeritierte k. k. Statthaltereirath Maximilian Ritter von Siemanowski hat letztwillig ein Capital von 21.179 fl. zur Errichtung einer Stipendienstiftung für dürftige Studierende an den k. k. Universitäten in Lemberg und Krakau, sowie an der k. k. polytechnischen Schule in Lemberg gewidmet.

Zum Genusse der betreffenden drei Stipendien à 200 fl. sind Studierende der genannten Lehranstalten ohne Unterschied der Nationalität berufen.

Diese Stiftung ist mit dem Genehmigungstage des Stiftbriefes ins Leben getreten. (Stiftbrief vom 29. October 1886. — Ministerial-Erlass vom 13. December 1886, Z. 24440.)

Der im Jahre 1884 in Bistrau verstorbene Grundbesitzer Ignaz Hejtmanek hat letztwillig ein Capital von 3000 fl. zur Gründung einer Stipendienstiftung gewidmet, zu deren Genusse zunächst Angehörige der Familie Hejtmanek, katholischer Religion, in deren Ermangelung dürftige Angehörige des Städtchens Bistrau (Böhmen), gleichfalls katholischer Religion, berufen sind.

Der Stiftungsgenuss dauert durch die ganze Studienzeit an einer böhmischen Lehranstalt. Diese Stiftung ist mit dem Genehmigungstage des Stiftsbriefes und mit dem angewachsenen Capitale von 3300 fl., beziehungsweise mit einem Stipendium von 125 fl. ins Leben getreten. (Stiftbrief vom 19. November 1886. — Ministerial-Act Z. 24539 ex 1886.)

#### Statistik

der mit dem Öffentlichkeitsrechte beliehenen Gymnasien und Bealschulen in Betreff ihres Umfanges, ihrer Erhalter und in Betreff der Unterrichtssprache im Schuljahre 1886/87.

#### A. Gymnasien:

|                                                                                                                                                                   | ==                                                                                                                                                             |                         | y 24.                                                     |                                                                                                  |                        |       | _     |         |       |         | -                                                                                   |          |          |             | _          |              | _                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------|---------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|------------|--------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                   | 50D :                                                                                                                                                          | Kate<br>nach T          | gorien<br>Imfang                                          | 3 :                                                                                              |                        | E     | rha   | lter    | :     |         | τ                                                                                   | Inte     | rri      | oht         | esp        | rac          | he:                          |
| Kronland:                                                                                                                                                         | Zahl im Ganzen                                                                                                                                                 | Untergymn.<br>Realgymn. | Obergymn.                                                 | near-a.oou.                                                                                      | Staat                  | Land  | Stadt | Bischof | Fonds | Private | deutsch                                                                             | böhmisch | polnisch | italienisch | ruthenisch | serbo-croat. | utraquistisch<br>(zweierlei) |
| Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Tirol Vorarlberg Steiermark Kärnten Krain Görz Triest Istrien Dalmatien Böhmen *) Mähren **) Schlesien Galizien Bukowina | 25<br>4<br>2<br>9<br>1<br>6<br>3<br>4<br>1<br>2<br>2<br>4<br>53<br>2<br>6<br>2<br>6<br>3<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3 | 3 2                     | 2 - 2 - 5 - 2 - 1 - 2 - 2 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 | 5<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 1131414241124881855252 | 5<br> | 4     | 1 - 1   | 3 1   | 1       | 25<br>4<br>2<br>7<br>1<br>6<br>3<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>14<br>5<br>2<br>2 | 1        |          |             |            |              | 3 - 1                        |
| Summe                                                                                                                                                             | 173                                                                                                                                                            | 23 8                    | 121 2                                                     | 20                                                                                               | 126                    | 9     | 19    | 2 1     | 2 2   | 3       | 97                                                                                  | 39       | 23       | 4           | 1          | 3            | 6                            |

<sup>\*)</sup> An den Staats-Realgymnasien zu Prachatitz und Wittingau wird die 1. und 2. Classe von der Gemeinde erhalten.
\*\*) An dem Staats-Untergymnasium zu Freiberg besteht dermalen nur noch die 2., 8. und 4. Classe.

#### B. Realschulen:

|                                                                                                                                                                   | Gansen:                            | Kateg<br>nach U                                                         | orien<br>miang:                                                            |                                    | Erl    | alt           | ør:   |         | Unt                                        | erri     | ohte     | prac        | he:          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|---------------|-------|---------|--------------------------------------------|----------|----------|-------------|--------------|
| Kronland:                                                                                                                                                         | Zahl im Gar                        | Unterreal-<br>schulen                                                   | Oberreal-<br>schulen                                                       | Staat                              | Land   | Stadt         | Fonds | Private | deutsch                                    | bohmisch | polnisch | italienisch | serbo-crost. |
| Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Tirol Vorarlberg Steiermark Kärnten Krain Görz Triest Istrien *) Dalmatien Böhmen **) Mähren Schlesien Galizien Bukowina | 16 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 3 1 6 4 5 2 | 5<br>-<br>1<br>1<br>1<br>1<br>-<br>-<br>2<br>1<br>3<br>3<br>-<br>1<br>1 | 11<br>2<br>1<br>2<br>-<br>2<br>1<br>1<br>2<br>-<br>1<br>20<br>13<br>4<br>4 | 7 2 1 3 — 2 1 1 1 1 2 2 18 4 4 5 1 | 3 1 12 | 3 - 1 - 1 - 4 |       | 3       | 16 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |          |          |             |              |
| Summe                                                                                                                                                             | 85                                 | 19                                                                      | 66                                                                         | 55                                 | 16     | 9             | 1     | 4       | 58                                         | 17       | 5        | 4           | 1            |

<sup>\*)</sup> An der Staass-Realschule zu Pirano besteht dermalen nur noch die 4, Classe.
\*\*) An der Staats-Realschule zu Elbogen werden die Oberclassen von der Gemeinde erhalten.

## C. Umfang und Unterrichtssprache der Mittelschulen in Beziehung auf deren Erhalter:

|          |       |           |                      | Kate<br>nach U      | gorien<br>mfang : |         | τ        | Interr   | iohtes      | prach      | e :          |                              |
|----------|-------|-----------|----------------------|---------------------|-------------------|---------|----------|----------|-------------|------------|--------------|------------------------------|
|          |       | Erhalter: | Zahl<br>im<br>Ganzen | unvollstän-<br>dige | vollständige      | deutsch | ьбршівсь | polnisch | italienisch | ruthenisch | serbo-croat. | utraquistisch<br>(zweierlei) |
|          |       | Staat     | 126                  | 15                  | 111               | 64      | 28       | 22       | 3           | 1          | 3            | 5                            |
|          |       | Land      | 9                    | 5                   | 4                 | 9       | —        | -        | -           | —          | —            |                              |
|          |       | Stadt     | 19                   | 6                   | 13                | 9       | 9        | -        | 1           | -          |              |                              |
| Gymnasi  | en:   | Bischof   | 2                    | -                   | 2                 | 2       | -        | -        | -           | _          | <b> </b> —   | -                            |
|          |       | Orden     | 12                   | 2                   | 10                | 11      |          | 1        | -           | -          | _            | -                            |
|          |       | Fonds     | 2                    | _                   | 2                 | 1       | -        | -        | -           | -          |              | 1                            |
|          |       | Private   | 3                    | 3                   | _                 | 1       | 2        | -        | -           | _          | -            |                              |
| Sun      | nme:  |           | 173                  | 31                  | 142               | 97      | 39       | 23       | 4           | 1          | 3            | 6                            |
|          |       | Staat     | 55                   | 11                  | 44                | 34      | 12       | 5        | 3           | -          | 1            | _                            |
|          |       | Land      | 16                   | 4                   | 12                | 14      | 2        | _        | _           | _          | _            | -                            |
| Realschu | len:  | Stadt     | 9                    | 1                   | 8                 | 6       | 2        | _        | 1           | _          | _            | _                            |
|          |       | Fonds     | 1                    | _                   | 1                 | 1       | _        | -        | -           | -          | _            |                              |
|          |       | Private   | 4                    | 3                   | 1                 | 3       | i        | -        | -           | -          | -            | -                            |
| Sun      | nme : |           | 85                   | 19                  | 66                | 58      | 17       | 5        | 4           | _          | 1            | -                            |

### D. Gesammt-Übersicht:

|                | Gansen:     | Kateg<br>nach Ur        | orien<br>nfang :         |                          | Er                    | halt                    | ter     | ::    |         |         |                          | Unte                    | rrioht                  | ssp         | rac        | he:          |                              |
|----------------|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------|-------|---------|---------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|--------------|------------------------------|
| Mittelschulen: | Zahl im Gar | unvollstän-<br>dige     | vollständige             | Staat                    | Land                  | Stadt                   | Bischof | Orden | Fonds   | Private | dentsch                  | böhmisch                | polnisch                | italienisch | ruthenisch | serbo-crost. | utraquistisch<br>(zweierlei) |
| Gymnasien :    | 173<br>%    | 31<br>17. <sub>02</sub> | 142<br>82 <sub>-06</sub> | 126<br>72- <sub>84</sub> | 9<br>5. <sub>20</sub> | 19<br>10. <sub>98</sub> | -       | 12    | _       |         | 97<br>56- <sub>07</sub>  | 39<br>22. <sub>54</sub> | 23<br>13. <sub>80</sub> | 4           | <u> </u>   | 3.09         | 6                            |
| Realschulon:   | 85<br>%     | 19<br>22. <sub>85</sub> | 66<br>77 <sub>-65</sub>  | 55<br>64. <sub>71</sub>  | 16<br>18-82           | 9<br>10. <sub>50</sub>  | -       | -     | 1<br>5. | _       | 58<br>68. <sub>24</sub>  | 17<br>20.00             | _5                      | 4           | 11.7       | 1            | _                            |
| Summe :        | 258<br>%    | 50<br>19. <sub>86</sub> | 208<br>80. <sub>62</sub> | 181<br>70. <sub>16</sub> | 25<br>9.00            | 28<br>10. <sub>85</sub> | _       | 12    | _       | _       | 155<br>60. <sub>08</sub> | 56<br>21. <sub>71</sub> | 28<br>10. <sub>85</sub> | 8           | _          | 4<br>7.36    | 6                            |

#### Anmerkungen:

1. Unter die 85 Realschulen sind die Oberrealschulclassen von 6 combinierten Mittelschulen (nämlich: von den mit Obergymnasial- und Oberrealschulclassen verbundenen Real-

gymnasien zu Leitomischl, Pilsen, Prag (Stadt), Tabor und Prerau, sowie von dem lediglich mit Oberrealclassen verbundenen Realgymnasium zu Kuttenberg), dann die Unterrealclassen der Staats-Mittelschule zu Reichenberg, endlich die Classen III bis VII der in Umwandlung begriffenen Staats-Realschule zu Jaroslau mit einbezogen.

Da somit die combinierten Mittelschulen sowohl unter den Gymnasien, als auch unter den Realschulen mitgezählt wurden, so ist, wenn diese Schulen als Einheiten aufgefasst werden, die Gesammtzahl der Mittelschulen um 8 zu vermindern, daher auf 250 richtig zu stellen.

2. Mittelschulen, welche in einer Umwandlung oder in Erweiterung begriffen sind, wurden jener Kategorie beigezählt, welcher sie nach Vollendung der Umgestaltung angehören werden.

#### Umgewandelt werden:

- a) das Gymnasium zu Spalato aus einer Anstalt mit italienischer in eine solche mit serbocroatischer Unterrichtssprache; diese ist bisher in den Classen I bis VII zur Anwendung gelangt;
- b) die Realschule zu Jaroslau in ein Gymnasium; es besteht die I., II. und III. Gymnasialclasse und die IV. bis VII. Realschulclasse.

In Erweiterung begriffen sind:

a) die Untergymnasien

```
su Ober-Döbling (I. und II. Classe),
su Ungarisch-Hradisch, böhmisches Privat-Gymnasium (I. bis III. Classe);
```

b) die Gymnasien

```
zu Pilgram (I. bis VI. Classe);
zu Sanok (I. bis VII. Classe);
zu Stryj (I. bis VII. Classe);
```

c) die Realschule

zu Budweis, böhmische Privat-Realschule (L bis III. Classe).

### Ausweis

über die

Anzahl der öffentlicheu Schüler an den mit dem Öffentlichkeitsrechte beliehenen Mittelschulen zu Anfang des Schuljahres 1886/87.

### A. Gymnasien.

| Niederösterreich.           |             | Oberösterreich und Salzburg.                                         |
|-----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wien, I. Bez., Akad. G      | 497         | Linz, Staats-G 546                                                   |
| " Schotten-G                | 363         | Freistadt, Staats-G 155                                              |
| " " Franz Jos. StG.         | 312         | Kremsmünster, BenedictG 310                                          |
| " II. " CommR u.OG.         | 480         | Ried, Staats-G 199                                                   |
| " " Staats-G                | <b>525</b>  | Salzburg, Staats-G 248                                               |
|                             | 492         | " F.e.PrivG.(Borromäum) 185                                          |
| " IV. " Theresian. G        | <b>335</b>  | 1643                                                                 |
| " " " Staats-G              | 231         | Mine) and Wesenthers                                                 |
| ,, VI CommRu.OG.            | 504         | Tirol und Vorarlberg.                                                |
| " VIII. " Staats-G          | <b>4</b> 96 | Innsbruck, Staats-G 374                                              |
| " " Meixner, Privat-        |             | Bozen, Staats-G 142                                                  |
| <b>UG.</b>                  | 90          | " Franziskaner-G 243                                                 |
| ,, ,,                       | 442         | Brixen, Augustiner-G 275                                             |
|                             | 223         | " Fürstb. Privat-G 274                                               |
| ***                         | 105         | Hall, Franziskaner-G 229                                             |
|                             | 343         | Meran, Benedictiner-G 261                                            |
|                             | 176         | Rovereto, Staats-G                                                   |
|                             | <b>205</b>  | Trient, (italienische Cl. 283) 385<br>Staats-G. (7 deutsche Cl. 102) |
|                             | 209         | Feldkirch, Staats-R u. OG 193                                        |
|                             | 216         | 2550                                                                 |
|                             | 234         | 2000                                                                 |
|                             | 274         | Steiermark.                                                          |
|                             | <b>22</b> 2 | Graz, I. Staats-G 681                                                |
|                             | 342         | " II. Staats-G 284                                                   |
|                             | 126         | Cilli, Staats-G 341                                                  |
| Waidhofen a. d. Thaya, LRG. | 72          | Leoben, Landes-G 206                                                 |
| 75                          | 514         | Marburg, Staats-G 336                                                |
|                             |             | Pettan, Landes-UG 123                                                |
|                             |             | 1971                                                                 |

| •                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Übertrag 10406                                     | Schlesien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tabor, comb. Staats-Mittelschule                   | Bielitz, Staats-G 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| REu. OG 348) 367                                   | Freudenthal, Staats-UG 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OberrealschulCl 19)                                | Teschen, Staats-G 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Taus, CommG                                        | Troppau, Staats-G 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wittingau, Staats-RG                               | " böhm. Privat-UG 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11104                                              | Waidenau, Staats-G 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                    | 1564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mahren (mit deutscher Unterrichtssprache).         | Galizien.  Rochnia, Staats-UG 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Brünn, I. Staats-G 575                             | 200221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " II. Staats-G 384                                 | Diving Doubles In the Control of the |
| Freiberg, Staats-UG. (2. 3. und                    | Brzezany, Staats-G 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4. Cl.) 58                                         | Buczacz, Basilianer-UG 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gaya, CommUG , 60                                  | Drohobycz, Staats-G 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UngHradisch, Staats-R u. OG. 204                   | Jaroslav, {1. bis 3. Cl. Gym. 218} 4. 7. Realsch. 68} 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Iglau, Staats-G 312                                | • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kremsier, Staats-G 252                             | United Dunance Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MährNeustadt, Landes-RG 150                        | Editalija, States di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nikolsburg, Staats-G 199                           | 227 627 (007 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Olmütz, Staats-G 372                               | ,, (55150122) 45223, 553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MährSchönberg, Landes-RG 121                       | 19 2221 2000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Trebitsch, Staats-UG. (deutsche                    | 77 C/ / C (landach) 670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Parallelcl) 61                                     | " II. Staats-G. (deutsch) 670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MährTrübau, Staats-G 238                           | " Franz-Josephs Staats-G. 745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Weißkirchen, Staats-G 193                          | " IV. Staats-G 764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Znaim, Staats-G 241                                | Neu-Sandec, Staats-G 530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3420                                               | Przemysl, Staats-G 729                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                    | Rzeszów, Staats-G 609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Mähren</b> (mit böhmischer Unterrichtssprache). | Sambor, Staats-G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Brünn, Staats-G 571                                | Sanok, Staats-G. (7 Cl.) 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| " Staats-UG 172                                    | Stanislawów, Staats-G 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UngHradisch, Privat-G. (3 Cl.) . 277               | Stryj, Staats-G. (7 Cl.) 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kremsier, Staats-UG 325                            | Tarnopol, Staats-G 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| WallMeseritsch. Staats-G 300                       | Tarnów, Staats-G 556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Olmüts, Staats-G 585                               | Wadowice, Staats-G 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Prerau, comb. Staats-Mittelschule                  | Złoczów, Staats-G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 'D O C 466)                                        | 11888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OberrealschCl                                      | Bukowina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Trebitsch, Staats-G 306                            | Czernowitz, Staats-G 752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3024                                               | Radautz, Staats-G 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                    | Suczawa, grorient. Gymn 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                    | 1339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Gymnasien, zusammen 56231 Schüler.

### B. Realschulen.

| Miederösterreich.                      | Görz, Triest, Istrien.                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Wien, I. Bez. CommR 474                | Görz, Staats-R 190                                           |
| " II. " Staats-R 429                   | Triest, Staats-R 275                                         |
| " " Staats-UR 236                      | " CommR 474                                                  |
| " III. " Staats-R 426                  | Pirano, Staats-UR. (4 Cl.) 8                                 |
| " IV. " CommR 515                      | Pola, Marine-UR 115                                          |
| " V. " Staats-UR 177                   | 1062                                                         |
| " VI. " CommR 404                      | Dalmatien,                                                   |
| ,, VII. , Staats-R 392                 | Spalato, Staats-R 94                                         |
| " I. " Döll, PrivUR. 100               | Zara, Staats-UR 57                                           |
| " VII. " Speneder, " " 122             | 151                                                          |
| " VIII. " Meixner, Priv.R. 94          |                                                              |
| Sechshaus, Staats-R 441                | Böhmen (mit deutscher Unterrichtssprache). Budweis, Staats-R |
| Währing, Staats-R 351                  | (Charte II D 400)                                            |
| Krems, Landes-R 168                    | Elbogen, Oberrealch. Comm.) 19 127                           |
| WrNeustadt, Landes-R 127               | Karolinenthal, Staats-R 243                                  |
| Waidhofen a. d.Ybbs, Landes-UR. 65     | BöhmLeipa, CommR 250                                         |
| 4521                                   | Leitmeritz, CommR 377                                        |
| Oberösterreich und Salzburg.           | Pilsen, Staats-R 310                                         |
| Linz, Staats-R 239                     | Prag, I. Staats-R                                            |
| Steyr, Staat-R                         | " II. Staats-R 294                                           |
| Salzburg, Staats-R 209                 | Trantenau, Staats-R 260                                      |
| 588                                    | 2481                                                         |
| Tirol und Vorarlberg.                  | Böhmen (mit böhmischer Unterrichtssprache).                  |
| Bozen, Staats-UR                       | Budweis, Privat-UR. (3 Cl.) . 157                            |
| Innsbruck, Staats-R 187                | Jičin, Staats-UR 264                                         |
| Rovereto, Staats-R                     | Karolinenthal, Staats-R 364                                  |
| <b>Dornbirn</b> , CommUR. (2 Cl.) . 66 | Königgrätz, Staats-R 246                                     |
| 432                                    | Pardubitz, Staats-R 353                                      |
|                                        | Pisek, Staats-R 199                                          |
| Steiermark.                            | Prag, Staats-R 575                                           |
| Graz, Landes-R 331                     | Rakonic, CommR                                               |
| ,, Staats-UR 154                       | 2372                                                         |
| Marburg, Staats-R 173                  | Mähren (mti deutscher Unterrichtseprache).                   |
| 658                                    | Auspitz, Landes-UR 65                                        |
| Kärnten und Krain.                     | Brünn, Staats-R                                              |
| Klagenfurt, Staats-R 176               | " Landes-R                                                   |
| Laibach, Staats-R                      | Iglau, Landes-R                                              |
| 426                                    | Furtrag 1015                                                 |
| 120                                    | rumag 1010                                                   |

#### Kundmachungen.

| Übertrag 10                               | 1015 Sohlesien.                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Kremsier, Landes-R                        | 153 Bielitz, Staats-R                |
| Neutitschein, Landes-R 2                  | 209 Jägernderf, Staats-R 232         |
| Oimitta, Staats-R                         | 202 Teschen, Staats-R 205            |
| MährOstran, Landes-R 2                    | 284 Troppan, Staats-R 271            |
| Presenitz, Landes-R                       | 239 968                              |
| Rëmerstadt, Landes-UR                     | 89 Galizien.                         |
| Sternberg, Landes-UR 1                    | 145 Kraksu, Staats-R 262             |
| Znaim, Landes-R                           |                                      |
| 25                                        | 2518 Stanislawów, Staats-R 185       |
|                                           | Tarnopol, Staats-UR 73               |
| MEE.hzen (mit böhmischer Unterviehtssprac |                                      |
| Brünn, Staats-R                           | 287 Bukewina,                        |
| Pressnitz, Landes-R                       | 263 Czernewitz, griech-orient. R 280 |
| Teltsch, Landes-R                         |                                      |
|                                           | 817 340                              |

#### Realschulen: zusammen 18122 Schüler.

Wird bei den combinierten und bei der in der Umwandlung begriffenen Mittelschule in Jaroslau die Zahl der Realschüler von jener der Gymnasinischüler geschieden, so beträgt die Gesammtzahl

Karl Georg Tisch, zuletzt Lehrer in der Volkischule in Puchberg in Niederösterreich wurde vom Schuldienste entlassen.

(Ministerial-Erlass vom 13. December 1986, Z. 17416.)

Diesem Stacke liegt bei – i.a.s. "Varmichnis der in den Programmen der interreinlischen Symmetica und Analesbahn für den Schnijke 1885-86 veröffentlichten Abbestäungen."

## Verordnungsblatt

für den Dienstbereich des

## Ministeriums für Cultus und Unterricht.

Redigiert im k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht.

Ausgegeben am 15. Jänner 1887.

#### Verfügungen, betreffend Lehrbücher und Lehrmittel.

#### Lehrbücher.

#### a) Für Mittelschulen.

- In siebenter unveränderter, somit nach Ministerial-Erlass vom 16. October 1883, Z. 18890 \*) zum Unterrichtsgebrauche an den Oberclassen der Gymnasien mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zulässiger Auflage ist erschienen:
- Wappler, Dr. Anton, Lehrbuch der katholischen Religion für die oberen Classen der Gymnasien. I. Theil: Einleitung und der Beweis der Wahrheit der katholischen Kirche. Wien 1886. W. Braumüller. Preis, in Leinwandband, 1 fl. 20 kr. (Ministerial-Erlass vom 23. December 1886, Z. 22560.)
- In vierter unverändeter, somit gemäß Ministerial-Erlass vom 6. April 1882, Z. 5177 \*\*) für Mittelschulen der Wiener Erzdiöcese allgemein zulässiger Auflage ist erschienen:
- Drechsl Alex. Wilh., Biblische Geschichte des alten und neuen Bundes für die unteren Classen der Mittelschulen. Wien 1886. Heinrich Kirsch. Preis, 80 kr. (Ministerial-Erlass vom 29. December 1886, Z. 16899.)
- In neunter unverändeter, somit gemäß Ministerial-Erlass vom 24 Juni 1883, Z. 11760 \*\*\*) für Mittelschulen der Wiener Erzdiöcese allgemein zulässiger Auflage ist erschienen:
- Leinkauf, Dr. Johann, Kurzgefasste katholische Glaubens- und Sittenlehre zum Gebrauche in der I. Classe der Mittelschulen. Wien 1886. Heinrich Kirsch. Preis, 50 kr.

(Ministerial-Erlass vom 29. December 1886, Z. 16899.)

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1883, Seite 263.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1882, Seite 68.

<sup>+++)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1883, Seite 195.

König, Dr. Arthur, Lehrbuch für den katholischen Religionsunterricht in den obern Classen der Gymnasien und Realschulen. IV. Cursus: Die Sittenlehre. 3. Auflage. Freiburg im Breisgau 1886. Herder. Preis, 1 Mark.

Diese neue Auflage des vorbenannten Lehrbuches wird ebenso wie die früheren Auflagen \*) desselben — die Approbation der bezüglichen kirchlichen Oberbehörde vorausgesetzt — zum Lehrgebrauche an Gymnasien mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 4. Jänner 1887, Z. 18510 ex 1886.)

Šebesta F., Křesťanská věrouka pro školu a dům. (Christliche Glaubenslehre für Schule und Haus.) Prag 1886. Verlag des Komenius-Vereines. Preis, ungebunden, 50 kr., gebunden, 65 kr.

Dieses Lehrbuch wird zum Gebrauche beim evangelischen Religionsunterrichte Helvetischer Confession an Mittelschulen mit böhmischer Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 27. December 1886, Z. 24621.)

Pekorny, Dr. V., Prirodopis životinjstva sa slikami. Za niže razrede srednjih učilišta.
4. von J. Janda nach der 18. deutschen bearbeitete Auflage. Agram 1886.
Verlag der k. Landesregierung. Preis, gebunden, 1 fl. 20 kr.

Diese neue Auflage des vorbenannten Buches wird ebenso wie die dritte Auflage desselben \*\*) zum Lehrgebrauche in den Unterclassen der Mittelschulen mit serbo-croatischer Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 11. Jänner 1887, Z. 25157 ex 1886.)

Rosický Franz, Nerostopis pro nižší třídy středních škol. 2. Auflage. Prag 1886. F. Tempsky. Preis, broschiert, 36 kr., gebunden, 50 kr.

Diese neue Auflage des bezeichneten Buches wird ebenso wie die erste Auflage \*\*\*) desselben zum Lehrgebrauche an Mittelschulen mit böhmischer Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 10. Jänner 1887, Z. 19177 ex 1886.)

Gindely Anton, Manuale di storia universale per le classe superiori delle scuole secondarie. Volume secondo il medio evo. Turin und Prag 1887. Loescher und Tempsky. Preis, geheftet, 1 fl. 50.

Dieses Lehrbuch wird zum Unterrichtsgebrauche in den oberen Classen der Mittelschulen mit italienischer Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 7. Jänner 1887, Z. 25809 ex 1886.)

#### b) Für Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten.

Pider Johann, Kurze Kirchengeschichte für die Jugend. 6. corrigierte Auflage. Herausgegeben von Karl Moser. Innsbruck 1885, bei Felician Rauch. Preis, 80 kr.

Dieses Buch, welches von dem fürsterzbischöflichen Ordinariate Salzburg, sowie von den bischöflichen Ordinariaten Brixen und Trient für zulässig erklärt

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1880, Seite 174 und vom Jahre 1883, Seite 203.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1882, Seite 51.

<sup>\*\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1883, Seite 171.

wurde, kann zum Unterrichtsgebrauche an den Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten innerhalb der erwähnten Diöcesen bei entsprechender Auswahl des Stoffes verwendet werden.

Der Gebrauch dieses Buches an Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten in anderen Diöcesen wird gestattet, wenn dasselbe von den betreffenden confessionellen Oberbehörden für zulässig erklärt worden ist.

(Ministerial-Erlass vom 22. December 1886, Z. 10986.)

#### c) Für gewerbliche Fortbildungsschulen.

Ruprecht Ernst, Die gewerblichen Geschäftsaufsätze. Ein Leitfaden für den Unterricht, zugleich Handbuch für Gewerbetreibende. Im Anhange Lesestücke und Geschäftsnotizen. 3. durchgesehene Auflage. Wien 1887. K. Graeser. Ladenpreis, 36 kr.

Diese neue Auflage des bezeichneten, auf Veranlassung und mit Unterstützung des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht herausgegebenen Lehrtextes wird, ebenso wie die zweite Auflage desselben \*) zum Lehrgebrauche an den gewerblichen Fortbildungsschulen allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 7. Jänner 1887, Z. 25616 ex 1886.)

#### Lehrmittel.

Trampler R., Professor, Atlas der österreichisch-ungarischen Monarchie für allgemeine Volks- und für Bürgerschulen. 2. vielfach verbesserte Auflage. In 14 Karten. Wien 1887. K. k. Hof- und Staatsdruckerei. Preis, 55 kr.

— Atlas für die österreichischen Landschulen. In 20 Karten. 2. verbesserte Auflage. Wien 1887. K. k. Hof- und Staatsdruckerei. Preis, 78 kr.

Diese Lehrmittel werden zum Unterrichtsgebrauche in den allgemeinen Volks- und Bürgerschulen, beziehungsweise in den allgemeinen Volksschulen für zulässig erklärt.

(Ministerial-Erlass vom 8. Jänner 1887, Z. 24131 ex 1886.)

#### Kundmachungen.

Der am 20. Jänner 1885 in Pola verstorbene Matthäus Coccich hat letztwillig ein Capital von 10.000 fl. in Staatsobligationen zur Errichtung einer seinen Namen führenden Stipendienstiftung gewidmet. Aus den Interessen des Stiftungscapitals wurden zwei Stipendien à 210 fl. für mittellose, nach Pola heimatszuständige Gymnasialschüler gebildet.

Diese Stiftung ist mit dem Genehmigungstage des Stiftbriefes ins Leben getreten.

(Stiftbrief vom 8. November 1886. — Ministerial-Act Z. 25798.)

Der im Jahre 1884 zu Wien verstorbene pensionierte städtische Haupteassaliquidator Friedrich Resenstein hat letztwillig ein Capital von 5000 fl. in Notenrente zur Errichtung von zwei seinen Namen führenden Stiftungsplätzen für Frequentanten der Malerschule an der k. k. Akademie der bildenden Künste in Wien bestimmt.

Diese Stiftung, auf deren Genuss mittellose, in Österreich heimatsberechtigte und begabte Frequentanten der genannten Akademie Anspruch haben, ist mit dem Genehmigungstage des Stiftbriefes ins Leben getreten.

(Stiftbrief vom 17. November 1886. — Ministerial-Act Z. 23872.)

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1885, Seite 169.

Der am 24. October 1885 verstorbene wirkliche geheime Rath und Generalintendant der k. k. Hoftheater Leopold Freiherr von Hoftmann hat letztwillig ein Capital von 5000 fl. C.-M. in Wertpapieren zur Errichtung einer Wohlthätigkeits- und Bildungsstiftung gewidmet, aus dessen Interessen 3 Stipendien à 80 fl. für würdige und dürftige Schüler des Wiener Conservatoriums gebildet werden.

Diese Stiftung ist mit dem Genehmigungstage des Stiftbriefes ins Leben getreten.
(Stiftbrief vom 15. December 1886. — Ministerial-Act Z. 25647.)

#### Verzeichnis der von der k. k. Prüfungscommission für das Lehramt des Turnens an Mittelschulen und Lehrerbildungsanstalten in Prag

im Studienjahre 1885/86

#### approbierten Candidaten.

| Name und Stellung                                                | Approbiert für                                 | Unterrichts-<br>sprache |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| Hautmann Josef, Unterlehrer an der<br>Knaben-Volksschule in Eger | Mittelschulen und Lehrerbildungs-<br>anstalten | deutsch                 |
| Klock Georg, Privat-Turnlehrer in<br>Reichenberg                 | detto                                          | detto                   |

Der Minister für Cultus und Unterricht hat der von dem deutschen Schulvereine in Wien erhaltenen Privat-Volksschule zu Jablonec in Böhmen das Öffentlichkeitsrecht ertheilt.

(Ministerial-Erlass vom 25. December 1886, Z. 24906.)

Anton Umáčený, zuletst Unterlehrer zu Bělá in Böhmen, wurde vom Schuldienste entlassen.

(Ministerial-Erlass vom 23. December 1886, Z. 24911.)

In Commission bei Karl Gerold's Sohn in Wien ist nachstehende Publikation der k. k. statistischen Central-Commission erschienen:

Das 2. Hoft des XIII. Bandes der "Österreichischen Statistik", enthaltend:

## Die Statistik der Sparcassen 1884.

Preis: 1 fl.

Stimmen über den österreichischen Gymnasial-Lehrplan vom 26. Mai 1884.
Gesammelt von Dr. Kerl Fordinand Kummer.

Karl Gerold's Sohn, Wien 1886, Preis: 2 fl.

Verlag des k, k, Ministeriums für Cultus und Unterricht, - Druck von Karl Gorischek in Wien.

## Verordnungsblatt

für den Dienstbereich des

## Ministeriums für Cultus und Unterricht.

Redigiert im k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht.

Ausgegeben am 1. Februar 1887.

### Verfügungen, betreffend Lehrbücher und Lehrmittel.

#### Lehrbücher.

#### a) Für Mittelschulen.

Fischer, Dr. Franz, Katholische Religionslehre für höhere Lehranstalten. 14. durchgesehene, mit der 13. gleichlautende Auflage. Wien 1887. Mayer und Comp. Preis, broschiert, 50 kr.

Die in Betreff der 12. Auflage dieses Buches ausgesprochene Approbation \*) wird, die Genehmigung der bezüglichen kirchlichen Oberbehörde vorausgesetzt, auch auf diese neueste 14. Auflage desselben ausgedehnt.

(Ministerial-Erlass vom 24. Jänner 1887, Z. 1572.)

Lepař Jan, Všeobecný dějepis ku potřebě žáků na vyšších gymnasiích českoslovanských. Dil I.: Starý věk. 3. opravené vydání. Prag 1878. J. L. Kober. Preis, 1 fl. 40 kr.

Diese neue Auflage des bezeichneten Lehrbuches wird ebenso, wie die zweite Auflage desselben \*\*) zum Lehrgebrauche in den Mittelschulen mit böhmischer Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 14. Jänner 1887, Z. 23839 ex 1886.)

Jeřabek Ant., Základové měřictví pro nižší třídy gymnasií. Prag 1887. F. Tempsky. Preis, 60 kr., gebunden, 75 kr.

Dieses Lehrbuch wird zum Unterrichtsgebrauche in den unteren Classen der Gymnasien mit böhmischer Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 14. Jänner 1887, Z. 14334.)

Isopescul Samuel, Manualu de Istorie universală pentru clasele inferiore de scole secundare. Partea ântăia. Istoria veche. Czernowitz 1886. Erzbischöfliche Buchdruckerei. Preis, 90 kr.

Dieses Lehrbuch wird zum Unterrichtsgebrauche für Mittelschulen, an denen in rumänischer Sprache gelehrt wird, zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 12. Jänner 1887, Z. 18948 ex 1886.)

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1883, Seite 237.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1877, Seite 118.

Fiumi, Johann Ritter von, Trattato di chimica inorganica ed organica ad uso delle scuole reali superiori ed inferiori. Rovereto 1885. Selbstverlag des Verfassers. Preis, 2 fl. 30 kr.

Dieses Lehrbuch wird zum Lehrgebrauche an Realschulen mit italienischer Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 14. Jänner 1887, Z. 24092 ex 1886.)

#### Lehrmittel.

Im k. k. Museum für Kunst und Industrie in Wien hat die Vervielfaltigung mehrerer, vom Wiener Universitätsbau herrührenden Ornamente stattgefunden, welche in das Verzeichnis der im Museum käuflichen Gypsabgüsse unter Nr. 959 bis 965, dann Nr. 970 bis 973 aufgenommen wurden, und zwar:

| Nummer | Gegenstand                                                                         | Pr  | eis |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Num    |                                                                                    | fl. | kr. |
| 959    | Kämpfergesimse, 35 cm hoch, 32 cm breit                                            | 1   | 50  |
| 960    | Eckgesimse mit Eierstab, 10 cm hoch, 32 cm breit                                   | 1   | -   |
| 961    | Cartouche von einem Schlussstein mit der Maske der Medusa, 50 cm hoch, 40 cm breit | 3   | 50  |
| 962    | Parquettverzierung mit Feston und Löwenkopf, 68 cm hoch, 138 cm breit              | 11  | _   |
| 963    | Wandverzierung mit Bändern und Löwenkopf, 68 cm hoch, 95 cm breit .                | 4   | 50  |
| 964    | Schlussstein mit Akanthusblatt, 55 cm hoch, 40 cm breit                            | 4   | 50  |
| 965    | Fensterbekrönung mit Maske und Feston, 60 cm hoch, 80 cm breit .                   | 11  | _   |
| 970    | Bekrönungsdecor mit Maske und Voluten, 50 cm hoch, 115 cm breit .                  | 3   | 50  |
| 971    | Lorbeerkranz, 60 cm hoch, 55 cm breit                                              | 3   | 50  |
| 972    | Lisenencapital, 45 cm hoch, 50 cm breit                                            | 2   | 50  |
| 973    | Schlussstein mit Maske und Cartouche, 76 cm hoch, 54 cm breit                      | 6   | 50  |

Diese Lehrmittel sind zunächst für die Staats- und Kunstgewerbeschulen bestimmt.

(Ministerial-Erlass vom 21. Jänner 1887, Z. 25402 ex 1886.)

### Kundmachungen.

Die Časlau'er "Založna" hat der Stadtgemeinde Časlau ein Capital von 1000 fl. in Wertpapieren zur Gründung einer den Namen des k. k. Landesschulinspectors Josef Webr führenden Stipendienstiftung gewidmet, deren Ertrag für einen dürftigen und würdigen Schüler des Časlau'er Gymnasiums, welcher der Sohn eines Časlauer Bürgers oder Gemeindezuständigen, sugleich Mitglied der "Založna" sein muss, bestimmt ist.

Diese Stiftung ist mit dem Genehmigungstage des Stiftbriefes ins Leben getreten.
(Stiftbrief vom 11. Jänner 1887. — Ministerial-Act Z. 919.)

### Ausweis

## der von den k. k. Prüfungscommissionen für das Lehramt des Freihandzeichnens in Wien und Prag

im Studienjahre 1885/86

#### approbierten Candidaten.

| Prufungs-<br>commission | Name und Stellung<br>des Candidaten                                               | Unterric' tagegenstand                                                              | Unterrichts-<br>sprache | Anmerkung                                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Wien                    | Pasdirek Ladislaus, Assistent<br>an der k. k. Staats-Oberreal-<br>schule in Wien  | Freihandzeichnen,<br>geometr. Zeichnen<br>(ersteres nur für die<br>unteren Classen) | deutsch                 | _                                                                  |
|                         | Zuckert Wenzel, Lehramts-<br>candidat                                             | detto                                                                               | detto                   |                                                                    |
|                         | Kluge Friedrich, Assistent an<br>der Kunstgewerbeschule in<br>Prag                | Freihandzeichnen                                                                    | deutsch                 | _                                                                  |
| Prag                    | Kopecký Bohumil, Assistent<br>an der deutschen Staats-<br>gewerbeschule in Pilsen | Modellieren<br>(Erweiterungs-<br>prüfung)                                           | böhmisch                |                                                                    |
|                         | Rada Peter, Assistent an der<br>k. k. böhmischen Realschule<br>in Karolinenthal   | Böhmisch als Unter-<br>richtssprache<br>(Erweiterungs-<br>prüfung)                  | detto                   | Für deutsche<br>Unterrichtesprache<br>bereits früher<br>approbiert |

. ..

,

Zusammen .

13100

über die im Wintersemester 1886/87 an den österreichischen Universitäten inscribierten Studierenden.

|                      | Theologen        | mego<br>m                  | Juristen         | sten                       | Mediciner        | dner                       | Philosophen     | пеце                       | Summe            | , eu                       |                  |
|----------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Name der Universität | ordent-<br>liche | außer-<br>ordent-<br>liche | ordent-<br>liche | sußer-<br>ordent-<br>liche | ordent-<br>liche | anßer-<br>ordent-<br>liche | ordent-<br>Kche | anßer-<br>ordent-<br>liche | ordent-<br>liche | außer-<br>ordent-<br>liche | Gesammt<br>summe |
|                      | Studierende      | rende                      | Studierende      | rende                      | Stadierende      | rende                      | Studierende     | rende                      | Studierende      | rende                      |                  |
| Wien                 | 198              | 19                         | 1342             | 461                        | 2181             | 464                        | 353             | 258 .                      | 4071             | 936                        | 5007             |
| Graz                 | 87               | 29<br>55                   | 483              | 25                         | 440              | <b>±</b>                   | 69              | 16                         | 1079             | 136                        | 1215             |
| Innsbruck            | 218              | 41                         | 252              | 25                         | 193              | 16                         | 88              | 52                         | 729              | 134                        | 863              |
| Prag, deutsche       | 245              | 14                         | 474              | 107                        | 503              | 14                         | 78              | 74                         | 1300             | 196                        | 1496             |
| Prag, böhmische      | 1                | ı                          | 839              | <b>₽</b>                   | 88               | 13                         | 187             | 106                        | 1914             | 121                        | 2035             |
| Krakau               | 87               | 8                          | 487              | 4-                         | 397              | 11                         | 8.4             | 60                         | 1055             | <b>2</b> 3                 | 1138             |
| Lemberg              | 37\$             | 2                          | 189              | 16                         | 1                | ]                          | 29              | 64                         | 1019             | 82                         | 1101             |
| Czernowitz           | <b>3</b> 9       | 1                          | 122              | 访                          | ı                | 1                          | 16              | 32                         | 197              | 48                         | 245              |

Im Wintersomester 1886/87

gestaltete sich die Prequenz der technischen Hochschulen Österreichs folgendermaßen:

| -<br>-<br>-                  | Gosamutsahi | deah            | 0.0                      | dentliche I | lorer nach | Ordentiiche Hörer nach Fachschulen | =                     | Immatrionilerte | onlierte               |           |
|------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|-------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------|
| lectrische Hochschule<br>zn: | der Bêrer   | For             | Allgemeine Ingenieur-    | Ingenieur-  | Bansohula  | Maschinen-                         | Obemische Ordentiiche |                 | Anfler-<br>ordentilobe | Anmorkung |
|                              | 1885/6      | 1886/7          | .885/6 1888/7 Abthellung | sohule      |            | banschule                          | Sobule                | Hörer           | Hörer                  |           |
| Wien                         | 448         | 752             | 12                       | 282         | 29         | 238                                | 112                   | 711             | 17                     | 47 Glate  |
| Prag, deutsch                | 233         | 214             |                          | 89          | 13         | 78                                 | 38                    | 197             | 17                     |           |
| Frag. bilmisch               | 391         | 367             |                          | 135         | #          | 87                                 | 75                    | 341             | **                     |           |
| Brünn                        | 142         | 128             | 7                        | 48          |            | 34                                 | 36                    | 125             | က                      | 4 Gäste   |
| Gras                         | <b>18</b> 2 | 186             | 10                       | <b>9</b> 8  | 1          | 43                                 | 29                    | 168             | 18                     | 3 Gäste   |
| Lemberg                      | 178         | <del>2</del> 81 | i                        | 79          | 18         | 51                                 | 23                    | 171             | G                      |           |
| Summe .                      | 1972        | 1827            | 29                       | 869         | 142        | 531                                | 313                   | 1713            | 114                    | i         |

Die Frequenz der Hochschule für Bodenoultur in Wien betrug:

|                   | Imma        | triculierte l         | Hörer | Nach      | den Fachse | hulen                |
|-------------------|-------------|-----------------------|-------|-----------|------------|----------------------|
| Im Wintersemester | Ordentliche | Außer-<br>ordentliche | Summe | Landwirte | Forstwirte | Oultur-<br>techniker |
| 1886/87           | 248         | 52                    | 300   | 148       | 129        | 23                   |
| 1885/86           | 256         | 50                    | 306   | 156       | 130        | 20                   |
| 1884,85           | 278         | 62                    | 340   | 180       | 138        | 22                   |
| 1888/84           | 355         | 77                    | 432   | 229       | 191        | 12                   |

## Frequenz-Ausweis der Hoohschule für Bodencultur in Wien vom Wintersemester 1886/87,

Oultur-Hörer Landwirte **Forstwirte** Zusammen techniker Ordentliche . . . . . . . . . 116 110 22 248 Außerordentliche . . . . . . 32 19 52 Zusammen . 148 129 23 300

#### K. k. Akademie der bildenden Künste in Wien.

|                  | Wintersemester 1886/87     | Schillerzah |
|------------------|----------------------------|-------------|
| Allgemeine Mal   | rschule                    | 150         |
| Allgemeine Bild  | hauerschule                |             |
| 4 Specialschuler | für Historienmalerei       | 33          |
| 1 Specialschule  | " Landschaftsmalerei       | 8           |
| 1 ,              | "Thiermalerei              |             |
| 1 "              | "Kupferstecherei           |             |
| 1 "              | " Graveure und Medailleure |             |
| 2 Specialschuler |                            | 33          |
| 2 "              | "höhere Bildhauerei        | 26          |
|                  | Summe .                    | 309         |

Anmerkung. Die 5. und 6. Specialschule für Historienmalerei blieb auch im Wintersemester 1886/87 geschlossen, da Prof. v. Angeli beurlaubt war und die durch den Tod Makart's erledigte Professur-noch nicht wiederbesetst wurde.

tiber die im I. Semester 1886/87 in der Kunstgewerbeschule des österreichischen Museums in Wien aufgenommenen Schüler.

|                        | Schul-Abtheilungen                         | Ordentiiche<br>Schüler | Hospitanten | Zusammen | Darunter<br>Damen | Anmerkung |
|------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------|----------|-------------------|-----------|
| Vorbereitu             | igsschule                                  | 89                     | 8           | 97       | 21                |           |
| Fachschule             | für Architektur                            | 34                     |             | 34       | 3                 |           |
| "                      | ,, Bildhauerei                             | 38                     | 3           | 41       | _                 |           |
| **                     | " Zeichnen und Malen                       | 63                     | 4           | 67       | 20                |           |
| "                      | "Radierkunst                               | 3                      | 2           | 5        |                   | ,         |
| ,,                     | "Holzschneidekunst                         | 3                      | -           | 3        | -                 |           |
|                        | Summe .                                    | 230                    | 17          | 247      | 44                |           |
| In der gle<br>eingesch | chen Periode des Vorjahres waren<br>rieben | 243                    | 29          | 272      | 58                |           |

## Frequenz-Ausweis der nautischen Schulen zu Beginn des Wintersemesters 1886/87.

|                                                                                  | Zahl der | Schüler |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
|                                                                                  | 1885/86  | 1886/8  |
| Nautische Section der Handels- und nautischen Akademie in Triest                 | 39       | 45      |
| Nautische Schule in Lussin piecolo                                               | 25       | 33      |
| , , , Ragusa                                                                     | 34       | 34      |
| " " " Cattaro                                                                    | 36       | 36      |
| Zusammen .                                                                       | 134      | 148     |
| An der Handels- und nautischen Akademie in Triest sind ferner<br>eingeschrieben: |          |         |
| In der Handels-Section                                                           | 149      | 148     |
| Im Schiffbaucurse                                                                | 3        | 7       |
| Im Abendcursé für Staatsrechnungskunde                                           | 25       | 42      |
| Im Marine-Handwerkercurse                                                        | _        | 126     |
|                                                                                  |          |         |

#### Ausweis

über die Frequenz der k. k. öffentlichen Lehranstalt für die orientalischen Sprachen zu Beginn des Schuljahres 1886/87.

| Es wurden | eingeschrieben | fur | die |
|-----------|----------------|-----|-----|
|-----------|----------------|-----|-----|

| Arabische | Sprache  |   |   |     |    |     | • | 26 | Hörer,         |
|-----------|----------|---|---|-----|----|-----|---|----|----------------|
| Persische | <b>3</b> |   |   |     |    |     |   | 21 | **             |
| Türkische | n        | • | • | •   | •  | •   | • | 26 | n              |
|           |          |   | 2 | nee | mm | en. |   | 73 | Inscriptionen. |

Franz Leidenfrest, zuletzt Oberlehrer an der Volksschule zu Franzensdorf in Niederösterreich wurde vom Schuldienste entlassen.

(Ministerial-Erlass vom 22. Jänner 1887, Z. 25594 ex 1886.)

## Verordnungsblatt

für den Dienstbereich des

## Ministeriums für Cultus und Unterricht.

Redigiert im k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht.

Ausgegeben am 15. Februar 1887.

#### Verfügungen, betreffend Lehrbücher und Lehrmittel.

#### Lehrmittel

Modelle zu S. Gottlob und K. Grögler's Vorlagenwerk: Einführung in das technische Zeichnen nach Modellen als Vorschule für den Unterricht im Maschinenzeichnen. Hergestellt aus Metall in der Maschinenfabrik von E. Skoda in Pilsen. Preis einer Collection 31 fl. 4 kr.

Diese Modelle sind, ebenso wie das bezeichnete Vorlagenwerk\*) für den Unterricht an gewerblichen Fortbildungsschulen und allgemeinen Handwerkerschulen bestimmt.

(Ministerial-Erlass vom 21. Jänner 1887, Z. 24248 ex 1886.)

#### Kundmachungen.

Mit Zustimmung des Ministeriums für Cultus und Unterricht hat der k. k. evangelische Oberkirchenrath Augsb. Confession auf Grund des §. 102, 8 der evangelischen Kirchenverfassung vom 6. Jänner 1866 (R.-G.-Bl. Nr. 15) nachstehende provisorische Disciplinarordnung für die evangelische Kirche Augsb. Confession erlassen, welche hiemit verlautbart wird.

### Provisorische Disciplinarordnung

für die

evangelische Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in jenen Ländern, für welche das kaiserliche Patent vom 8. April 1861 (R.-G.-Bl. Nr. 41) Nassen worden ist.

#### I. Abschnitt.

Allgemeine Bestimmungen.

§. 1.

Die gegenwärtige Disciplinarordnung findet Anwendung auf alle Pfarrer, Pfarrgehilfen, Vicare und Lehrer der evangelischen Kirche Augsb. Bekenntnisses, mögen

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1886, Seite 27.

dieselben im activen Dienste oder im Pensionsstande stehen, ferner auf alle Vorsteher und Mitglieder der Presbyterien, der Seniorats- und Superintendential-Ausschüsse und auf die der evangelischen Kirche Augsb. Bekenntnisses angehörigen Candidaten des Kirchen- und Schuldienstes, welche sich einer im Grunde der nachfolgenden Bestimmungen strafbaren Handlung schuldig machen.

#### §. 2.

Die Einleitung und Durchführung des Disciplinarverfahrens ist von der Einleitung und Durchführung des strafgerichtlichen Verfahrens (§. 15 des kaiserlichen Patentes vom 8. April 1861, R.-G.-Bl. Nr. 41) unabhängig. Es kann jedoch die Durchführung des Disciplinarverfahrens bis nach erfolgtem Abschlusse des strafgerichtlichen Verfahrens vertagt werden.

#### §. 3.

Gegen die Genehmigung der freiwilligen Amtsniederlegung eines in Disciplinaruntersuchung stehenden Pfarrers, Pfarrgehilfen, Vicars oder Lehrers waltet, falls nicht andere Hindernisse derselben entgegenstehen, kein Austand ob. Das Disciplinarverfahren gegen denselben wird aber dessenungeachtet fortgesetzt, es sei denn, dass er gleichzeitig seinen Austritt aus den Reihen der Candidaten des Kirchenoder Schuldienstes im Geltungsbereiche dieser Disciplinarordnung erklärte.

In diesem Falle kann der Betreffende das Recht der Wählbarkeit zum Amte eines Pfarrers, Pfarrgehilfen, Vicars oder Lehrers nur im Wege des Disciplinarverfahrens, dessen Einleitung er gegen sich selbst ansuchen muss, nach Maßgabe des Disciplinarurtheiles wieder erwerben.

#### II. Abschnitt.

#### Von den Vergehen und Strafen.

#### §. 4.

Die Vergehen, welche nach dieser Disciplinarordnung zu behandeln sind, werden eingetheilt in leichte und schwere.

#### §. 5.

Zu den leichten Vergehen gehören insbesondere:

- a) Vernachlässigung des Dienstes und Ordnungswidrigkeiten bei Verrichtung der Dienstgeschäfte;
  - b) Verletzung der den Amtsgenossen und den Vorgesetzten schuldigen Achtung;
  - c) Verstöße gegen Sitte und Anstand.

#### 8. 6

Zu den schweren Vergehen gehören insbesondere:

- a) Wiederholte oder grobe Vernachlässigung des Dienstes;
- b) fortgesetzte Ordnungswidrigkeit in Verrichtung der Dienstgeschäfte;
- c) wiederholte oder grobe Verletzung der schuldigen Achtung gegen die Vorgesetzten und Renitenz gegen deren Anordnungen;

- d) grobe oder wiederholte Verstöße gegen die Anständigkeit und Ehrbarkeit des Wandels und schwere Verletzung des Sittengesetzes:
- e) Wahlumtriebe. Als solche werden alle Handlungen angesehen, welche darauf berechnet sind, den Wähler bei Ausübung seines Wahlrechtes irrezuleiten, zu täuschen oder überhaupt die Wahl durch unlautere Mittel zu beeinflussen;
  - f) Verletzung der Amtstreue und Unwahrheit in Amtssachen;
- g) Missbrauch des Amtes oder Dienstes aus Leidenschaft, Eigennutz oder sonstiger unlauterer Nebenabsicht;
  - h) eigenmächtiges und ungerechtfertigtes Verlassen des Amtes oder Dienstes;
- i) grobe oder wiederholte Schmähung und Herabwürdigung der Lehren, Gebräuche, Einrichtungen und Anordnungen der Kirche.

#### §. 7.

Bei überwiegenden erschwerenden Umständen können auch leichte Vergehen als schwere, dagegen bei überwiegenden mildernden Umständen auch schwere Vergehen als leichte bestraft werden.

#### S. S.

Im allgemeinen gilt als erschwerend: je mehr Pflichten des Amtes oder Dienstes durch das Vergehen verletzt werden, je mehr sträfliche Handlungen oder Unterlassungen zusammentreffen, je größer der durch das Vergehen veranlasste sittliche oder materielle Schaden, je reifer die Überlegung und Vorbereitung, je öfter die Wiederholung oder Bestrafung, je übler das gegebene Beispiel und je größer das öffentliche Ärgernis.

Dagegen gilt als mildernd: früherer untadelhafter Wandel, frühere erspriessliche Dienstleistung, dem Vergehen nachgefolgte Reue, eifriges Bestreben den Schaden wieder gut zu machen, wirkliche Genugthuung, Verübung des Vergehens aus Aufwallung des natürlichen Menschengefühles, drückender Armuth oder Furcht.

#### §. 9.

Die Strafen der leichten Vergehen sind: Rügen und Geldbußen bis zu fünfundzwanzig Gulden.

#### §. 10.

Die Strafen der schweren Vergehen sind:

- 1. Schriftlicher Verweis unter Androhung strengerer Behandlung im Wiederholungsfalle;
- 2. Geldstrafen bis zu fünfzig Gulden. Kann eine zuerkannte Geldstrafe aus was immer für Gründen nicht eingebracht werden, so ist an deren Stelle eine andere der in diesem Paragraphe bezeichneten Strafarten ohne weiteres Verfahren durch Urtheil zu verhängen;
  - 3. zeitweilige Entziehung eines Theiles der Amtsbezuge oder Ruhegenüsse;
- 4. zeitweilige Ausschließung aus der Reihe der Candidaten des Kirchen- und Schuldienstes;

- 5. zeitweilige Ausschließung aus der Kirchenbehörde, beziehungsweise zeitweilige Entziehung der Wählbarkeit in eine oder jede Kirchenbehörde;
- 6. bedingte Amtsentsetzung, welche auf eine bestimmte Zeitdauer, auf einen bestimmten Ort oder Umkreis oder auf einen bestimmten Amtsdienst sich beschränkt;
- 7. bleibende Ausschließung aus der Reihe der Candidaten des Kirchen- oder Schuldienstes;
- 8. unbedingte Amtsentsetzung, welche jede weitere Bekleidung eines kirchlichen oder Schulamtes im Geltungsgebiete dieser Disciplinarordnung ausschließt;
  - 9. bleibende Entziehung der Ruhegenüsse mit Entziehung des Amtscharakters.

#### §. 11.

Gegen Presbyter, Seniorats- und Superintendential-Curatoren und die Stellvertreter der letzteren kann bloß mit der Enthebung vom Amte und der Entziehung der Wählbarkeit auf eine bestimmte Zeit oder für immer vorgegangen werden.

#### III. Abschnitt.

#### Von den Disciplinarbehörden.

§. 12.

Die Disciplinargerichtsbarkeit wird ausgeübt:

- I. vom Seniorats-Ausschusse:
- II. vom Superintendential-Ausschusse;
- III. vom k. k. evangelischen Oberkirchenrath.

#### §. 13.

- I. Der Seniorats-Ausschuss und in Diöcesen, wo die Unterabtheilung im Seniorate nicht besteht, der Superintendential-Ausschuss erkennt in erster Instanz in Disciplinarfällen gegen die Vorsteher und Mitglieder der Presbyterien, gegen die im activen Dienst oder in Pension stehenden Pfarrer, Pfarrgehilfen, Vicare und Lehrer, dann gegen Candidaten des Kirchen- und Schuldienstes des eigenen Sprengels.
  - II. Der Superintendential-Ausschuss erkennt:
- a) in zweiter Instanz über Berufungen und Beschwerden gegen die von den Seniorats-Ausschüssen erlassenen Entscheidungen und Verfügungen;
- b) in erster Instanz mit der Competenz des Seniorats-Ausschusses, wo eine Unterabtheilung im Seniorate nicht besteht (§§. 92 und 97 der Kirchenverfassung), sonst in Disciplinarfällen gegen Senior, Consenior und Seniorats-Curator (§. 91, 2 Kirchenverfassung).
  - III. Der k. k. evangelische Oberkirchenrath erkennt endgiltig:
- a) in dritter Instanz über Berufungen und Beschwerden gegen die von den Superintendential-Ausschüssen in zweiter Instanz erlassenen Entscheidungen und Verfügungen;

- b) in zweiter Instanz über Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen und Verfügungen der Superintendential-Ausschüsse, welche diese in erster Instanz erlassen haben:
- c) in erster Instanz in Disciplinarfällen gegen Superintendenten und Superintendential-Ausschüsse (§. 124, 2 Kirchenverfassung).

#### §. 14.

In gemischten Kirchengemeinden des Augsburgischen und Helvetischen Bekenntnisses üben in Disciplinarfallen die Gerichtsbarkeit jene Kirchenbehörden (Seniorats, beziehungsweise Superintendential-Ausschüsse), welchen diese Gemeinden in kirchenregimentlicher Beziehung untergeordnet sind (§. 15 Kirchenverfassung).

#### §. 15.

In Schulgemeinden, welche durch Vereinigung von ganzen, in kirchenregimentlicher Beziehung geschiedenen Kirchengemeinden des Augsburgischen und Helvetischen Bekenntnisses oder von Theilen solcher Gemeinden sich gebildet haben (§. 13 Kirchenverfassung), übt die Disciplinargerichtsbarkeit in erster Instanz gegen Directoren und Lehrpersonen der aus Angehörigen beider Bekenntnisse zusammengesetzte Schulvorstand, in zweiter und letzter Instanz der k. k. evangelische Oberkirchenrath Augsburgischen und Helvetischen Bekenntnisses aus.

#### §. 16.

Ausgeschlossen von der Ausübung des Richteramtes ist ein Mitglied der vorerwähnten Disciplinarbehörden:

- 1. wenn der Angeschuldigte mit ihm in auf- oder absteigender Linie verwandt oder verschwägert, sein Geschwisterkind oder noch näher mit ihm verwandt oder in gleichem Grade verschwägert ist, oder zu ihm in dem Verhältnisse von Wahloder Pflegeeltern oder Kindern steht;
  - 2. wenn es in der Sache als Zeuge vernommen worden ist;
- 3. wenn es dem Angeschuldigten in der Sache als gerichtlicher Vertheidiger oder Vertreter gedient hat;
  - 4. wenn es an der Entscheidung einer früheren Instanz theilgenommen hat.

Jedes Mitglied, bei welchem eines dieser Verhältnisse zutrifft, ist schuldig dieses anzuzeigen und wird von der Theilnahme an der fraglichen Sache von amtswegen ausgeschlossen.

#### §. 17.

Ein Mitglied kann auch vom Angeschuldigten abgelehnt werden, wenn er Gründe anzugeben und zu bescheinigen vermag, welche die Unbefangenheit desselben in Zweifel zu setzen geeignet sind. Solche Gründe sind insbesondere, wenn ein Mitglied zum Angeschuldigten in einem Verhältnis von Feindschaft steht, wie auch, wenn sein oder ihm nahestehender Personen Privatinteresse durch den Ausgang der Sache berührt wird.

#### §. 18.

Die Ablehnung kann in jedem Stadium des Verfahrens bis zur Fällung des Erkenntnisses geltend gemacht werden, hat jedoch keine rückwirkende Kraft.

#### §. 19.

Über die Zulässigkeit der Ablehnung entscheidet, nachdem die Erklärung des Abgelehnten eingeholt worden, der Oberkirchenrath.

#### §. 20.

Im Falle der Ausschließung oder giltigen Ablehnung nur eines Mitgliedes der Disciplinarbehörde erster oder zweiter Instanz tritt an dessen Stelle als Ersatzmann der Stellvertreter des Seniorats-, beziehungsweise Superintendential-Curators.

Ist aber der Senior oder Superintendent als Vorsitzender der Disciplinarbehörde, oder ist mehr als ein Mitglied des Seniorats oder Superintendential-Ausschusses ausgeschlossen oder giltig abgelehnt, so delegiert der Oberkirchenrath einen anderen Seniorats-, beziehungsweise Superintendential-Ausschuss desselben Bekenntnisses.

#### §. 21.

Bei Verhandlungen und Entscheidungen der Disciplinarbehörden (§. 12, I und II) müssen außer dem Vorsitzenden noch zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sein.

#### §. 22.

Die Beschlüsse werden mit absoluter Stimmenmehrheit gefasst.

Sind die Stimmen zwischen zwei Meinungen gleich getheilt, so gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

#### §. 23.

Jede Disciplinarbehörde hat die Pflicht, bei allen Erhebungen und Entscheidungen von amtswegen mit gleicher Sorgfalt sowohl die zur Überweisung, als auch die zur Vertheidigung des Angeschuldigten dienenden Umstände zu berücksichtigen.

#### **§. 24.**

Bei der Entscheidung hat die Disciplinarbehörde, ohne an positive Beweisregeln gebunden zu sein, nur die aus dem Inbegriff der Verhandlungen und Beweise gewissenhaft geschöpfte Überzeugung zur Richtschnur zu nehmen.

#### IV. Abschnitt.

#### Von dem Verfahren.

#### §. 25.

Die Disciplinarbehörde hat zunächst von amtswegen in Erwägung zu ziehen, ob die im Wege eigener Wahrnehmung, einer Privat- oder amtlichen Anzeige zu ihrer Kenntnis gelangten Handlungen oder Unterlassungen ein zum Disciplinarverfahren geeignetes Vergehen begründen oder nicht.

Begründen die angezeigten Handlungen oder Unterlassungen ein solches Vergehen nicht, so wird die Anzeige einfach verworfen.

Von unbekannten Personen herrührende Anzeigen sollen nur dann berücksichtigt werden, wenn sie ganz bestimmte, das strafbare Vergehen glaubwürdig bezeichnende Umstände enthalten.

Allen Personen, die dieser Disciplinarordnung unterworfen sind, steht es frei, um Einleitung des Disciplinarverfahrens gegen sich selbst anzusuchen.

#### §. 26.

Erkennt die Disciplinarbehörde ein zum Disciplinarverfahren geeignetes Vergehen, so hat dieselbe mittelst förmlichen Beschlusses die Einleitung der Untersuchung auszusprechen.

Von diesem Beschlusse, gegen den keine Berufung zulässig ist, hat der Beschuldigte unter Angabe der Anschuldigungspunkte verständigt zu werden.

In Fällen leichter Vergehen kann nach Ermessen der Disciplinarbehörde von der förmlichen Einleitung einer Untersuchung abgesehen und sogleich nach stattgefundener mündlicher oder schriftlicher Einvernehmung des Angeschuldigten mit der Fällung des Erkenntnisses vorgegangen werden. Es steht der Disciplinarbehörde auch frei, zum Zwecke der Durchführung der Erhebungen und der Untersuchung ein Mitglied derselben oder ein oder mehrere geistliche oder weltliche Presbyterial-Mitglieder des eigenen Seniorats-, beziehungsweise Superintendentialsprengels zu delegieren.

#### §. 27.

Wenn bereits das strafgerichtliche Verfahren durchgeführt wurde (§. 2) und ein rechtskräftiges strafgerichtliches Urtheil vorliegt, so kann die Untersuchung ganz entfallen und sogleich zur Disciplinarentscheidung geschritten werden.

#### §. 28.

Die Disciplinarbehörde kann, wenn die Interessen der Verwaltung oder das Ansehen des Amtes es erfordern, sogleich bei Einleitung des Verfahrens oder im Laufe desselben gegen den Angeschuldigten die vorläufige Enthebung von der Ausübung des Amtes verhängen und damit zugleich auch die Einstellung der Amtsbezüge oder eines Theiles derselben verbinden.

Wird durch diese Einstellung der Lebensunterhalt des Suspendierten und seiner Familie gefährdet, so ist demselben eine Alimentation höchstens im Betrage von zwei Drittheilen seiner Amtsbezüge anzuweisen.

Von jeder solchen Amtsenthebung hat der Seniorats-, beziehungsweise Superintendential-Ausschuss sogleich dem Oberkirchenrathe die Anzeige zu erstatten.

#### §. 29.

Die Disciplinarbehörde hat über die festgestellten Anschuldigungspunkte die Erhebungen zu pflegen, die Zeugen und den Angeschuldigten zu vernehmen, sowie alle zur Aufklärung der Sache dienenden Beweise herbeizuschaffen.

Die Vernehmung kann mündlich oder schriftlich geschehen. Erforderlichenfalls kann eine Confrontation des Angeschuldigten mit den Zeugen veranlasst werden.

Dem Beschuldigten ist nach Möglichkeit Gelegenheit zu bieten, seine etwaigen Einwendungen gegen die Person der Zeugen während der Untersuchung geltend zu machen.

#### §. 30.

Jeder Zeuge ist nach vorausgeschickter ernstlicher Wahrheitserinnerung, welche sich auch auf das Nichtverschweigen des ihm Bekannten zu beziehen hat, allein zu vernehmen.

#### §. 31.

Verwandte und Verschwägerte des Angeschuldigten in auf- und absteigender Linie, dessen Ehegattin, Geschwister und deren Ehegatten, Oheime und Muhmen, Neffen und Nichten, Geschwisterkinder, Adoptiv- und Pflegeeltern oder Kinder können die Zeugenschaft ablehnen.

Solche Personen, wenn sie als Zeuge vorgerufen werden, sind über ihr Recht, die Zeugenschaft zu verweigern, zu belehren.

#### §. 32.

Wenn der zur Vernehmung vorgeladene Angeschuldigte nicht erscheint, ohne eine hinreichende Entschuldigungsursache angezeigt zu haben, so ist er mit der Androhung nochmals vorzuladen, dass sein abermaliges Nichterscheinen als Verzicht auf die Vertheidigung angesehen werden würde. Dieselbe Rechtsfolge hat einzutreten, wenn der Angeschuldigte die abverlangte schriftliche Äußerung in der festgesetzten Frist nicht erstattet.

#### §. 33.

Nach Durchführung der Untersuchung hat die Disciplinarbehörde das Erkenntnis zu fällen, eventuell einen Einstellungsbeschluss zu fassen.

#### **§.** 34.

Durch das gefällte Erkenntnis muss der Angeklagte entweder für schuldig erklärt oder freigesprochen werden.

Über den Schuldigerklärten ist eine der in den §§. 9 bis 11 angeführten, der Größe des Vergehens entsprechende Strafe zu verhängen, auch ist derselbe in die Kosten des ganzen Verfahrens zu verfällen.

Bei einer offenbar muthwilligen oder böswilligen Anklage hat der Privatankläger dem allgemeinen Kirchenfonde die Kosten des Verfahrens zu ersetzen.

Wird der Angeklagte freigesprochen, so hat, wenn nicht der Privatankläger in den Kostenersatz verurtheilt wurde, der allgemeine Kirchenfond die Kosten des Verfahrens zu tragen.

#### §. 35.

Das Erkenntnis ist sammt den Entscheidungsgründen schriftlich auszufertigen, vom Vorsitzenden und den Mitgliedern der Disciplinarbehörde zu unterzeichnen und dem Angeklagten, dem etwaigen Privatankläger und dem Presbyterium der Pfarrgemeinde, bei welcher, eventuell der Kirchenbehörde, in welcher der Angeklagte ein Amt bekleidet, in je einer Ausfertigung gegen den Acten beizulegende Empfangsbestätigung zuzustellen.

#### **§. 36.**

Das Erkenntnis erwächst in Rechtskraft, wenn dagegen binnen der gesetzlichen Frist keine Berufung eingelegt wurde, oder wenn diese nicht mehr zulässig ist.

Der Vollzug des rechtskräftigen Erkenntnisses ist von dem Vorsitzenden der Disciplinarbehörde erster Instanz zu veranlassen.

#### §. 37.

Geldbußen und Geldstrafen, wie auch die Untersuchungskosten sind im Falle der Zwangsvollstreckung, wenn der Verurtheilte Bezüge aus einer von den kirchlichen Behörden verwalteten Casse bezieht, durch Abzug von dessen Amtsbezügen, in allen anderen Fällen mit Hilfe der weltlichen Behörden einzubringen (kaiserliches Patent vom 8. April 1861, §. 10).

Die Strafen haben ausnahmlos in den allgemeinen Kirchenfond einzufließen. Die zeitweilig und theilweise entzogenen Amtsbezüge werden, insoweit sie aus der Staats-Subvention fließen, als Intercalarien behandelt.

#### §. 38.

Erfordert die Zwangsvollstreckung eines Erkenntnisses weitere Maßregeln, welche außer dem Wirkungskreise der Kirchenbehörden liegen, so ist gleichfalls die Hilfe der weltlichen Behörden in Anspruch zu nehmen.

#### V. Abschnitt.

#### Vom Oberkirchenrath als Disciplinarbehörde.

#### §. 39.

Der Oberkirchenrath als Disciplinarbehörde verhandelt mit Ausnahme der Disciplinarvergehen von Pfarrern, Pfarrgehilfen, Vicaren und Lehrpersonen gemischter Kirchen- oder Schulgemeinden (§. 14 und 15) confessionell gesondert.

Im Disciplinarverfahren sind die außerordentlichen Mitglieder stets mit Stimmberechtigung zuzuziehen.

#### §. 40.

Bei Verhandlungen und Entscheidungen des Oberkirchenrathes als Disciplinarbehörde müssen außer dem Vorsitzenden noch drei, und falls Vergehen vorliegen, für welche die im §. 10, Alinea 7, 8 und 9 und im §. 11 normierten Strafen angedroht sind, sowie im Disciplinarverfahren gegen Superintendenten und Mitglieder der Superintendential-Ausschüsse sechs stimmberechtigte Mitglieder anwesend sein.

Den Abgang ergänzt der Oberkirchenrath, mit Berücksichtigung des Paritätsprincipes durch Einberufung von Mitgliedern des Synodal-Ausschusses, die in diesem Falle gleichfalls stimmberechtigt sind.

Mit Beobachtung desselben Principes ist das Richter-Collegium in den in den §§. 14 und 15 vorgesehenen Fällen zu gleichen Theilen aus den beiden Rathscollegien Augsburgischen und Helvetischen Bekenntnisses zusammenzusetzen

#### §. 41.

Für das Verfahren und die Beschlussfassung des Oberkirchenrathes in Disciplinarfällen finden die für die erste und zweite Instanz gegebenen Vorschriften sinngemäße Anwendung.

#### §. 42.

Bei Disciplinaruntersuchungen gegen Superintendenten und Mitglieder der Superintendential-Ausschüsse ernennt der Oberkirchenrath im Einvernehmen mit dem betreffenden Synodal-Ausschusse eine eigene Untersuchungscommission.

#### 8, 43,

Im Disciplinarwerfahren sind solche Entscheidungen des Oberkirchenrathes, welche die Absetzung von Amtsträgern verfügen, deren Bestellung unter Zustimmung oder Bestätigung der politischen Behörden oder durch Allerhöchste Entschließung geschehen ist, um vollzugskräftig zu werden, dem zuständigen Ministerium, beziehungsweise durch dessen Vermittlung der Allerhöchsten Schlussfassung zu unterstellen (§. 102, 6 Kirchenverfassung).

#### VI. Abschnitt.

#### Von der Berufung.

#### §. 44.

Die Berufung kann nur ergriffen werden:

- 1. Im Falle der Verwerfung einer Anzeige (§. 25), sowie gegen einen Einstellungsbeschluss des Seniorats-, beziehungsweise Superintendential-Ausschusses:
  - a) vom Privatankläger;
- b) vom Presbyterium derjenigen Pfarrgemeinde, bei welcher der Angeschuldigte ein Amt bekleidet.
- 2. Gegen ein Erkenntnis des Seniorats-, beziehungsweise Superintendential-Ausschusses:
- vom Angeklagten, für den Fall seiner Minderjährigkeit auch von seinem Vater oder Vormund, für den Fall seines Todes von seinen Erben;
  - b) vom Privatankläger;
- c) vom Presbyterium derjenigen Pfarrgemeinde, bei welcher der Angeklagte ein Amt bekleidete.

#### §. 45.

Die Berufung muss binnen vierzehn Tagen nach der Zustellung des Erkenntnisses, den Tag der Zustellung und die Tage des Postenlaufs nicht mitgerechnet, bei der in erster Instanz erkennenden Behörde schriftlich eingebracht werden und hat aufschiebende Wirkung.

In berücksichtigungswürdigen Fällen kann diese Frist über schriftliches Ansuchen entsprechend verlängert werden. — Im Falle einer abweislichen Erledigung eines Fristgesuches steht dem Fristwerber noch eine Frist von so viel Tagen offen, als zur Zeit der Überreichung des Fristgesuches von der früheren Frist noch nicht abgelaufen waren.

#### §. 46.

In der Berufungsschrift können alle Beschwerden sowohl gegen das Verfahren, als auch gegen die Entscheidung geltend gemacht werden.

Neue Thatsachen und Beweise dürfen bei der Entscheidung in höherer Instanz nicht berücksichtiget werden, dagegen steht es derselben frei, in solchem Falle eine Ergänzung des Verfahrens zu veranlassen.

#### §. 47.

Die rechtzeitig überreichte Berufungsschrift ist sammt allen in ein Verzeichnis gebrachten Acten der nächst höheren Instanz mit Bericht vorzulegen.

Die nach Verlauf der gesetzlichen Frist eingereichte Berufung ist von amtswegen zu verwerfen.

Gegen diese Verwerfung ist die Berufung zulässig.

#### §. 48.

Die Disciplinarbehörde zweiter Instanz hat das angefochtene Erkenntnis aufzuheben:

- 1. wenn die Disciplinarbehörde erster Instanz in der Sache nicht zuständig war;
- 2. wenn die Disciplinarbehörde erster Instanz nicht mit der gesetzlich vorgeschriebenen Zahl von Mitgliedern besetzt war, oder wenn ein in der betreffenden Sache von der Ausübung des Richteramtes ausgeschlossenes Mitglied bei dem Erkenntnis mitgewirkt hat;
- 3. wenn sie im Verfahren so wesentliche Mängel, Unregelmäßigkeiten oder Gesetzwidrigkeiten findet, dass ohne durchgreifende Verbesserung eine gründliche Entscheidung nicht abgegeben werden kann.

Im ersten Falle wird die Sache an die zuständige Behörde gewiesen und zugleich ausgesprochen, ob und inwieweit auch die Amtshandlungen des früheren Untersuchungsverfahrens aufgehoben seien oder Giltigkeit behalten sollen.

Im zweiten und dritten Falle wird die Sache zur nochmaligen Verhandlung, beziehungsweise Verbesserung des Verfahrens und Entscheidung an die untere Instanz zurückgewiesen.

#### §. 49.

Die höhere Instanz hat das Erkenntnis unterer Inztanz zu bestätigen oder abzuändern; doch darf sie dasselbe zum Nachtheile des Angeschuldigten in dem Falle nicht abändern, wenn nur der letztere allein die Berufung eingelegt hat.

#### VII. Abschnitt.

#### Von der Zustellung.

#### §. 50.

Die Zustellung der von der Disciplinarbehörde an die Parteien gerichteten Zuschriften, Erlässe und Erkenntnisse hat in jedem Falle gegen Zustellschein und in der Regel mittelst Post zu erfolgen; der Zustellschein ist bei den Acten aufzubewahren.

#### §. 51.

Jedem zur Post gegebenen Actenstücke ist ein Zustellschein beizugeben, in welchem Datum und Zahl des Actenstückes enthalten und die Bestimmung beigefügt sein muss, dass der Adressat diesen Zustellschein eigenhändig zu unterschreiben und das Datum beizusetzen habe.

#### VIII. Abschnitt.

#### Von der Wiederaufnahme des Verfahrens.

#### **§**. 52.

Die Wiederaufnahme des Verfahrens ist sowohl zu Gunsten, als zum Nachtheil des Beschuldigten dann zulässig, wenn erhebliche neue Beweismittel beigebracht werden, welche, wenn sie bei Schöpfung des Erkenntnisses vorgelegen wären, ein wesentlich verschiedenes Erkenntnis mit Wahrscheinlichkeit zur Folge gehabt hätten.

#### §. 53.

Über das Gesuch um Wiederaufnahme des Verfahrens entscheidet die erste Instanz, welche vor Abgabe der Entscheidung die erforderlichen Erhebungen veranlassen kann.

Gegen den Beschluss, womit die Wiederaufnahme verweigert wird, steht die Berufung an die nächsthöhere Instanz binnen vierzehn Tagen nach Zustellung des Beschlusses offen.

#### §. 54.

Wird die Wiederaufnahme bewilligt, so gelten für das neue Verfahren die gleichen Vorschriften wie für das ursprüngliche.

#### §. 55.

Die auf Grund des früheren Erkenntnisses ohne eigenes strafbares Verschulden an der ungerechten Verurtheilung erworbenen Rechte dritter Personen können durch das neue Erkenntnis keine Änderung erleiden.

#### IX. Abschnitt.

#### Von der Vormerkung der Strafen.

#### §. 56,

Bei jeder Disciplinarbehörde erster Instanz ist ein Vormerkbuch zu führen, in welchem alle Disciplinarerkenntnisse, wodurch über einen dem betreffenden Sprengel angehörenden Amtsträger eine Disciplinarstrafe verhängt wurde, in Vormerkung zu bringen sind.

§. 57.

Nach dreijährigem tadellosen Verhalten des Betreffenden ist eine solche Vormerkung, soweit sie Strafen, welche im §. 9 und §. 10, Alinea 1 und 2 normiert sind, zum Gegenstande hat, von amtswegen zur Löschung zu bringen und sohin nicht weiter zu berücksichtigen.

In den anderen Fällen des §. 10 kann bei längerem tadellosen Verhalten die Löschung über Ansuchen des betreffenden von der das Vormerkbuch führenden Instanz, jedoch nie vor Ablauf von drei Jahren bewilligt werden.

#### X. Abschnitt.

#### Von der Verjährung.

§. 58.

Das Disciplinarvergehen erlöscht durch Verjährung, wenn

- a) vom Zeitpunkte seiner Begehung bis zur Erstattung der Anzeige bei der Disciplinarbehörde, bei leichten Vergehen ein Zeitraum von wenigstens einem Jahre, bei schweren Vergehen ein Zeitraum von wenigstens fünf Jahren verstrichen ist, und wenn nebstdem
- b) der Beschuldigte während der Verjährungszeit kein weiteres Disciplinarvergehen begangen hat.

Bei den unter das Strafgesetz fallenden Handlungen haben die in letzterem enthaltenen Bestimmungen über die Verjährung in Anwendung zu kommen.

#### XI. Abschnitt.

#### Schlussbestimmung.

**§**. 59.

Die Bestimmungen dieses provisorischen Gesetzes treten mit dem Tage der Verlautbarung in Wirksamkeit und sind auch auf die bereits anhängigen, vor dem erwähnten Tage in erster Instanz noch nicht entschiedenen Disciplinarfälle in Anwendung zu bringen.

Alle bisherigen Übungen, welche mit dieser Disciplinarordnung nicht übereinstimmen, werden mit demselben Tage außer Wirksamkeit gesetzt.

(Ministerial-Erlass vom 28. Jänner 1887, Z. 850.)

Der Minister für Cultus und Unterricht bat nebst den mit dem Ministerial-Erlasse vom 15. Mai 1886, Z. 9213 \*) be willigten Subventionen noch den nachbenannten allgemein gewerblichen und fachlichen Fortbildungsschulen für das Kalenderjahr 1886 Subventionen aus dem Staatsfonde bewilligt:

|       |                                 |                                                                             | Nie | deröste       | rre      | ich. |     |     |   |   |     |      |       |   |             |       |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------|------|-----|-----|---|---|-----|------|-------|---|-------------|-------|
| Der 1 | Fortbildungsso<br>fachlichen Fo | llschaft für gewerbl<br>hule<br>ortbildungsschule de<br>bst der bereits aus | r G | <br>urtler, B | <br>ronz | earl | Dei | ter |   | d | Cis | sele | e u 1 |   | 200<br>1500 |       |
| •     |                                 |                                                                             |     | oeröster      |          |      | •   |     | _ |   | •   | •    | •     | • |             | •     |
| Der   | gewerblichen                    | Fortbildungsschule                                                          |     |               |          |      |     |     |   |   |     |      |       |   | 200         | n     |
| _     | . 110 1 .                       | 70 - 41 91 3 1 - 1 -                                                        | •   | Kärnt         |          |      |     |     |   |   |     |      |       |   | 600         |       |
|       |                                 | Fortbildungsschule<br>artbildungsschule in                                  |     |               |          |      |     |     |   |   |     |      |       |   | 600         | 27    |
|       |                                 | n 900 fl                                                                    | •   |               |          | •    |     |     |   |   |     |      |       |   | 300         | 77    |
| •     |                                 |                                                                             |     | Küstenl       |          | -    |     |     |   |   |     |      |       |   |             |       |
| Der   | gewerblichen                    | Fortbildungsschule                                                          | in  | _             |          | •    | •   | ٠   | • | • | •   | •    | ٠     | • | 400         |       |
|       |                                 |                                                                             |     | Böhme         |          |      |     |     |   |   |     |      |       |   |             |       |
| Der   | gewerblichen                    | Fortbildungsschule                                                          | in  |               |          |      |     |     |   |   |     |      |       |   | 200         |       |
| 27    | 77                              | n                                                                           | 27  | Klattau       |          |      |     |     |   |   |     |      |       |   | 290         |       |
|       | 79                              | ,                                                                           | *   | Mählhau       |          |      |     |     |   |   |     |      |       |   | 130         |       |
| 29    |                                 | 77                                                                          | n   | Hlinsko       | •        | •    | •   | •   | • | • | •   | •    | •     | • | 300         | 97    |
|       |                                 |                                                                             |     | Mähre         | en.      |      |     |     |   |   |     |      |       |   |             |       |
| Der   | gewerblichen                    | Fortbildungsschule                                                          | in  | Kojetein      | ١        |      |     |     |   |   |     |      |       |   | 300         |       |
| **    | 77                              | *                                                                           |     | Trebitsc      | h .      |      |     | •   |   |   | •   |      |       | • | 400         | <br>m |
|       |                                 |                                                                             |     | Schles        | ien.     |      |     |     |   |   |     |      |       |   |             |       |
| Der   | gewerblichen                    | Fortbildungsschule<br>(Ministerial-Erl                                      |     |               |          |      |     |     |   |   |     | •    | •     | • | 160         | ,,    |

# Frequenz der theologischen Facultäten ausser dem Verbande mit einer Universität im Wintersemester 1886/87.

| Name der Facultät | Ordentliche | Außer-<br>ordentliche | Gesammt- |
|-------------------|-------------|-----------------------|----------|
|                   | Studie      | rende                 | summe    |
| Olmüts            | 50          | 19                    | 69       |
| Salzburg          | 217         | 32                    | 249      |
| Zusammen .        | 267         | 51                    | 318      |

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1886, Seite 124.

### Prequent der Thierareneischulen

im Wintersemester 1886/87.

| Name des Institutes | Civil- | Militär- | Gesammt- |  |  |
|---------------------|--------|----------|----------|--|--|
| Name des fusticides | Sch    | üler     | summe    |  |  |
| Lemberg             | 35     | _        |          |  |  |
| Wien                | 320    | 150      |          |  |  |
| Zusammen .          | 355    | 150      | 505      |  |  |

#### Frequenz der Hebammenschulen

im Wintersemester 1886/87.

| Hebantmenschule in |   |   |   |   |   |   |   |   | Frequentan<br>tinnen |   |    |     |   |     |   |   |     |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|---|----|-----|---|-----|---|---|-----|
| Czernowitz         | • | • |   | • |   |   |   | • | •                    | • |    | •   |   |     |   |   | 30  |
| Klagenfurt         |   |   | • |   | • | • | • |   |                      |   |    | •   | • | •   |   | • | 11  |
| Laibach .          |   |   |   | • |   |   |   |   |                      |   | •  |     | • |     | • |   | 13  |
| Lemberg .          | • |   | • |   | • | • | • | • |                      | • | •  | •   | • |     | • | • | 42  |
| Lins               |   | • |   | • |   |   |   | • |                      |   |    |     |   |     | • |   | 13  |
| Olmüts             | • |   |   | • | • |   |   |   |                      | • |    |     | • | •   |   |   | 44  |
| Salsburg .         |   |   | • |   |   |   |   |   | •                    | • |    | •   |   | •   |   |   | 10  |
| Triest             | • | • | • |   |   |   | • | • | •                    |   |    | •   | • | •   | • |   | 6   |
| Zara               | • |   |   |   |   | • |   | • |                      |   |    | •   |   | •   |   |   | 11  |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |                      |   | Zt | 8 8 | m | m e | n | • | 180 |

to Kinder to the an alegans as as "fractic contagners assess

per estere una mercari que se l'applicable descriptiones à l'inversarie de la financia del la financia de la financia del la financia de la financia del la financia d

Frieder at John ton Thomas To 1985

gan a specificar of the not observe exists a new True large and Lindburganica is not seen to the second of the sec

Margaret Street was all desire Street Land and

ser was ser militarium and a a demonstration of the security and the secur

Manuscript Street von 31. January (Mr. I. 1 16).

For any Committee II. Secretal Conservation of Fabruary on Local Conservation of the C

Francisco de Francisco von M. Burner Francisco I. T. I.

us formission of the theory of them is \$ one is manufactured Printing for all a statisticalisms for the commission concerns.

bas I Noth fon XII, Randon for "frangerfrauefien funfielle", ententent.

Die Kangemye make der enswäringen Eindels zur 1866

Stück V.

## Verordnungsblatt

für den Dienstbereich des

## Ministeriums für Cultus und Unterricht.

Redigiert im k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht.

Ausgegeben am 1. Märs 1887.

#### Verfügungen, betreffend Lehrbücher und Lehrmittel.

#### Lehrbücher.

#### a) Für evangelische Volkeschulen.

Irmischer, Dr. Johann Konrad, Leitfaden zur Erklärung des Lutherischen kleinen Katechismus. 10. Auflage. Gütersloh. Verlag von C. Bertelsmann. Preis, gebunden, 54 kr.

Diese Auflage des genannten Lehrbuches wird für den Gebrauch beim evangelischen Religionsunterrichte Augsburger Confession an den Volksschulen in Kärnten zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 19. Februar 1887, Z. 25792 ex 1886.)

#### b) Für allgemeine Volks- und Bürgerschulen.

Spachta Dominik, Stručná katolická liturgika. 5. revidierte Auflage. Prag 1887. Urbanek. Preis eines Exemplares, steifgebunden, 35 kr.

Dieses Lehrbuch der katholischen Liturgik kann in der gegenwärtigen revidierten 5. Auflage (welches vom fürsterzbischöflichen Ordinariate Prag für zulässig erklärt wurde), beim Unterrichte in den allgemeinen Volks- und Bürgerschulen mit böhmischer Unterrichtssprache innerhalb der Diöcese Prag gebraucht werden und wird die gleiche Verwendung auch an anderen Schulen dieser Kategorien genehmigt, wenn diese Ausgabe von den betreffenden Ordinariaten für zulässig erklärt wird.

(Ministerial-Erlass vom 22. Februar 1887, Z. 25542.)

#### c) Für Mittelschulen.

Pider Johann, Kurze Kirchengeschichte für die Jugend, herausgegeben in 6. nach der seit 1879 vorgeschriebenen Orthographie corrigierter Auflage von Karl Moser. Innsbruck 1885. F. Rauch. Preis, geheftet, 80 kr.

. -

Diese neueste Auflage des erwähnten Buches wird bei entsprechender Auswahl des Stoffes zum Lebrgebrauche in der IV. Classe der Realschulen mit deutscher Unterrichtssprache unter Voraussetzung der Approbation der competenten kirchlichen Oberbehörde allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 8. Februar 1887, ad Z. 10986.)

- In dritter unverändeter, sonach gemäß Ministerial-Erlass vom 21. Mai 1881, Z. 6826\*) zum Lehrgebrauch der Realschulen mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zulässiger Auflage ist erschienen:
- Jauker Karl und Noë Heinrich, Deutsches Lesebuch für die oberen Classen der Realschulen. I. Theil (für die 5. Classe). Wien 1887. Karl Graeser. Preis, gebunden, 1 fl. 32 kr.

(Ministerial-Erlass vom 15. Februar 1887, Z. 2803.)

Streissler Josef, Die geometrische Formenlehre (II. Abtheilung). Lehr- und Übungsbuch der Geometrie und des geometrischen Zeichnens für die II., III. und IV. Realclasse. 6. revidierte Auflage. Triest 1887. F. H. Schimpff. Preis, gebunden, 1 fl.

Diese neueste Auflage des vorbenannten Lehrbuches wird ebenso wie die 5. Auflage desselben \*\*\*) zum Unterrichtsgebrauche an Realschulen mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 16. Februar 1887, Z. 2212.)

Pokorny, Dr. Al., Názorný přírodopis živočišstva pro nižší oddělení středních, škol českoslovanských von F. V. Rosický. 6. Auflage. Prag 1887. F. Tempsky. Preis, gebunden, 1 fl. 30 kr.

Diese neueste Auflage des vorbenannten Lehrbuches wird ebenso wie die 5. Auflage desselben \*\*\*) zum Lehrgebrauche in den unteren Classen der Mittelschulen mit böhmischer Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 17. Februar 1887, Z. 2490.)

Ströll Anton, Forme geometriche per il I. corso delle scuole reali.

— Elementi di geometria per il II., III. e IV. corso delle scuole reali. Wien 1886. Alfred Hölder. Preis 36 kr. und 1 fl. 60 kr.

Diese Lehrbücher werden zum Unterrichtsgebrauche in den Unterclassen der Realschulen mit italienischer Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 13. Februar 1887, Z. 17743 ex 1886.)

Hochstetter, Dr. F. und Bisching, Dr. A., Mineralogija i geologija za više razrede srednjih škola übersetzt von Dr. M. Kišpatić. Agram 1882. F. Župan. Preis, 1 fl. 20 kr.

Dieses Lehrbuch wird zum Lehrgebrauche in den bezeichneten Classen der Mittelschulen mit serbo-croatischer Unterrichtssprache allgemein zugelassen. (Ministerial-Erlass vom 18. Februar 1887, Z. 21725 ex 1886.)

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1881, Seite 158.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1881, Seite 162.

<sup>\*\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1882, Seite 197.

Rätzsch Heinrich, Lehrgang der Stenographie (Correspondenz- und Debattenschrift) nach F. X. Gabelsberger's System. Neu bearbeitet von Dr. jur. Richard Rätzsch. 48. Auflage. Dresden 1887. Gustav Dietze. Preis, 1 Mark 50 Pf.

Diese neueste Auflage des bezeichneten Buches wird ebenso wie die mit ihr gleichlautende 47. Auflage \*) zum Lehrgebrauche an österreichischen Mittelschulen mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 10. Februar 1887, Z. 2065.)

- Scheller Franz, Lehr- und Lesebuch der Gabelsberger'schen Stenographie. 2. Auflage. Proßnitz 1887. Im Selbstverlage des Verfassers. Preis, gebunden, 1 fl. 80 kr. (Ausgabe in gesonderten Theilen.)
  - I. Theil. Lehrbuch. Preis, 1 fl. 25 kr.
  - II. Theil. Lesebuch. Preis 80 kr.

Die zweite Auflage dieses Buches wird ebenso wie die erste Auflage desselben \*\*) zum Lehrgebrauche beim stenographischen Unterrichte an Mittelschulen mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 9. Februar 1887, Z. 717.)

#### Lehrmittel.

Die Directionen der Mittelschulen werden auf das Erscheinen der Mittheilungen des Institutes für österreichische Geschichtsforschung unter Mitwirkung der Universitäts-Professoren Hofrathes Dr. von Sickel und Dr. von Zeissberg, redigiert von dem Universitäts-Professor Dr. E. Mühlbacher (Wagner'sche Universitäts-Buchhandlung in Innsbruck, Preis 6 fl. 50 kr.), behufs entsprechender Berücksichtigung bei Anschaffung für die Lehrerbibliotheken neuerdings aufmerksam gemacht.

(Ministerial-Erlass vom 20. Februar 1887, Z. 25210 ex 1886).

#### Kundmachungen.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat gestattet, dass die Lehrbefäbigungsprüfungen für allgemeine Volks- und Bürgerschulen bei der k. k. Prüfungscommission in Klagenfurt alljährlich in den Monaten April und October stattfinden.

(Ministerial-Erlass vom 12. Februar 1887, Z. 1059.)

Der Minister für Cultus und Unterricht hat das Öffentlichkeitsrecht ertheilt: der Privat-Volksschule an der Brünner-Communal-Waisenanstalt zu Gurein.

(Ministerial-Erlass vom 12. Februar 1887, Z. 887.)

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1886. Seite 313.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1882, Seite 150.

Die vom Schuldienste entlassene \*) ehemalige Volksschullehrerin Therese Denk, kann im öffentlichen Volksschullehramte wieder angestellt werden.

(Ministerial-Erlass vom 16. Februar 1887, Z. 20932 ex 1886.)

Vom Schuldienste wurde entlassen:

Alois Wörther, zuletzt Lehrer an der Volksschule zu Feldkirchen im Schulbezirke Braunau in Oberösterreich.

(Ministerial-Erlass vom 16. Februar 1887, Z. 24112.)

In Commission bei Alfred Hölder in Wien sind nachstehende Publikationen der k. k. geologischen Reichsanstalt, erschienen:

Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. Band 36. Heft 4. 1886.

Abhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Band XII. Heft 4. 1886.

Geyer G., Über die liasischen Cephalopoden der Hierlatz bei Hallstadt. Mit 4 Tafeln.

Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Heft 13—18. 1886.

Diesem Stücke liegt bei: der Prospekt des "Ersten allgemeinen Beamten-Vereines der österr.-ungar. Monarchie in Wien" über die daselbst bestehende Lebensversicherungs-Abtheilung.

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1886, Seite 28.

## Verordnungsblatt

für den Dienstbereich des

## Ministeriums für Cultus und Unterricht.

Redigiert im k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht.

#### Ausgegeben am 15. März 1887.

Inhalt. Nr. 5. Gesetz vom 25. Jänner 1887, womit der §. 12 des Gesetzes vom 28. November 1868, betreffend die Errichtung und Erhaltung der gewerblichen Fortbildungsschulen, wirksam für das Erzherzogthum Österreich unter der Enns, abgeändert wird. Seite 49.

#### Nr. 5.

#### Gesetz vom 25. Jänner 1887 \*),

womit der §. 12 des Gesetzes vom 28. November 1868, L.-G.-Bl. Nr. 28, betreffend die Errichtung und Erhaltung der gewerblichen Fortbildungsschulen, wirksam für das Ershersogthum Österreich unter der Enns, abgeändert wird.

Wirksam für das Erzherzogthum Österreich unter der Enns.

Über Antrag des Landtages Meines Erzherzogthums Österreich unter der Enns finde Ich anzuordnen, wie folgt:

#### Artikel I.

Der §. 12 des Landesgesetzes vom 28. November 1868, L.-G.-Bl. Nr. 23, betreffend die Errichtung und Erhaltung der gewerblichen Fortbildungsschulen, wirksam für das Erzherzogthum Österreich unter der Enns, hat in seiner bisherigen Fassung außer Kraft zu treten und künftighin zu lauten, wie folgt:

#### §. 12.

Zur Errichtung und Erhaltung der Vorbereitungs- und gewerblichen Curse sind verpflichtet:

#### In Wien:

| Die Gewerbetreibenden nach Maßgabe ihrer Erwerbsteuer mit      | 45         | Percent |
|----------------------------------------------------------------|------------|---------|
| die Commune Wien mit                                           | <b>2</b> 0 | 77      |
| der Landesfond mit                                             | <b>25</b>  | *       |
| die zur Handels- und Gewerbekammer beizutragen verpflichteten  |            |         |
| Gewerbetreibenden Niederösterreichs nach Maßgabe ihrer Erwerb- |            |         |
| steuer mit                                                     | 10         | ,       |

<sup>\*)</sup> Kundgemacht im Landes-Gesetz- und Verordnungsblatt für das Erzherzogthum Österreich unter der Enns am 4. März 1887, Nr. 8, Seite 23.

#### Außer Wien:

| Die Gewerbetreibenden des betreffenden Gewerbeschulbezirkes nach   |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Maßgabe ihrer Erwerbsteuer mit                                     | 35        | Percent, |
| der Landesfond mit                                                 | <b>35</b> | n        |
| die Gemeinde des Gewerbeschulbezirkes mit                          | 15        | 79       |
| die zur Handels- und Gewerbekammer beizutragen verpflichteten      |           |          |
| Gewerbsleute Niederösterreichs nach Maßgabe ihrer Erwerbsteuer mit | 15        | 22       |

#### Artikel II.

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Janner 1887 in Wirksamkeit.

#### Artikel III.

Mein Minister für Cultus und Unterricht ist mit dem Vollzuge dieses Gesetzes betraut.

Wien, am 25. Jänner 1887.

### Franz Joseph m./p.

Gautsch m./p.

## Verfügungen, betreffend Lehrbücher und Lehrmittel.

#### Lehrbiicher.

#### a) Für allgemeine Volks- und Bürgerschulen.

Ran Franz, Praktischer Lehrgang für den Gesangunterricht an allgemeinen Volksund Bürgerschulen. 1. Heft. Preis, 12 kr; 2., 3. und 4. Heft Preis à Heft 14 kr; 5. Heft 16 kr. Wiener-Neustadt 1886, bei Eduard Wedl.

Dieses Lehrbuch wird zum Unterrichtsgebrauche an allgemeinen Volksund Bürgerschulen für zulässig erklärt.

(Ministerial-Erlass vom 26. Februar 1887, Z. 2249.)

#### b) Für Mädchen-Bürgerschulen.

Benda Nikolaus, Základové měřictví pro měšťanské školy dívčí. Mit 113 Text-Illustrationen. Prag 1886. V. Neubert. Preis eines Exemplars, broschiert, 68 kr. Dieses Lehrbuch der Geometrie wird zum Lehrgebrauche in Mädchen-Bürgerschulen mit böhmischer Unterrichtssprache als zulässig erklärt. (Ministerial-Erlass vom 24. Februar 1887, Z. 1603.)

#### c) Für Bürgerschulen.

- Pauýrek Johann, Přirodozpyt to jest Fysika a chemie pro školy měšťanské. Přag 1887. Tempsky. II. Stufe. 4. Auflage. Mit 102 Illustrationen. Broschiert, 44 kr.. gebunden, 54 kr.
- III. Stufe. Mit 87 Illustrationen. 1884. 2. Auflage. Gebunden, 40 kr, Dieser zweite und dritte Theil des Lehrbuches der Naturlehre wird zum Lehrgebrauche an Bürgerschulen mit böhmischer Unterrichtssprache in derselben Weise als zulässig erklärt, wie dies bezüglich des ersten Theiles laut Ministerial-Erlasses vom 27. Mai 1886, Z. 8813\*) der Fall war.

(Ministerial-Erlass vom 24. Februar 1887, Z. 23233 ex 1886.)

#### d) Für Mittelschulen.

- In achter unveränderter, sonach gemäß Ministerial-Erlass vom 24. Juni 1880, Z. 7079 \*\*) zum Unterrichtsgebrauche an Gymnasien mit deutscher Unterrichtssprache, die Genehmigung der kirchlichen Oberbehörde vorausgesetzt, zulässigen Auflage ist erschienen:
- Hafenrichter Laurenz, Liturgik oder Erklärung der gottesdienstlichen Handlungen der katholischen Kirche. Prag 1887. C. Bellmann's Verlag. Preis, 68 kr. (Ministerial-Erlass vom 23. Februar 1887, Z. 2982.)
- Schenkl Karl, Übungsbuch zum Übersetzen aus dem Deutschen und Lateinischen ins Griechische für die Classen des Obergymnasiums. 6., wesentlich unveränderte Auflage. Prag 1887. F. Tempsky. Preis, gebunden, 1 fl. 20 kr.

Diese neueste Auflage des bezeichneten Übungsbuches wird ebenso wie die fünfte Auflage desselben \*\*\*) zum Lehrgebrauche an Gymnasien mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 24. Februar 1887, Z. 3333.)

Pokorny, Dr. Alois, Illustrierte Naturgeschichte des Pflanzenreiches. 16. verbesserte Auflage. Prag 1887. F. Tempsky. Preis, 80 kr., gebunden, 1 fl.

Diese neueste Auflage des genannten Lehrbuches wird ebenso, wie die 14. Auflage desselben †) zum Lehrgebrauche für die unteren Classen der Mittelschulen mit deutscher Unterrichtssprache zugelassen.

Die 15. Auflage desselben Buches ist zum Unterrichtsgebrauche an österreichischen Mittelschulen nicht zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 1. März 1887, Z. 3616.)

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1886, Seite 122.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1880, Seite 166.

<sup>\*\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1881, Seite 155.

<sup>†)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1886, Seite 271.

- In sechzehnter unveränderter, sonach gemäß Ministerial-Erlass vom 25. Juli 1885, Z. 12487\*) zum Lehrgebrauche in den Unterclassen der Gymnasien mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zulässiger Auflage ist erschienen:
- Krist, Dr. Jos., Anfangsgründe der Naturlehre für die unteren Classen der Mittelschulen, besonders der Gymnasien. Wien 1887. Wilhelm Braumüller. Preis, gebunden, 1 fl. 25 kr. (gegen 1 fl. 70 kr. der früheren Auflage).

  (Ministerial-Erlass vom 7. März 1887, Z. 3917.)
- Sebek Franz, Děje císařství rakousko-uherského pro střední školy. 2. verbesserte Auflage. Prag 1886. J. L. Kober. Preis, 80 kr.

Diese neue Auflage des genannten Buches wird ebenso wie die erste Auflage \*\*) desselben zum Lehrgebrauche in der 8. Classe der Gymnasien mit böhmischer Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 27. Februar 1887, Z. 3012.)

#### e) Für Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten.

Zens, Dr. Wilhelm, Zoologie für Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten. 2. verbesserte Auflage. Wien, bei Alfred Hölder. Preis, 84 kr.

Dieses Lebrbuch wird zum Unterrichtsgebrauche in Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten als zulässig erklärt.

(Ministerial-Erlass vom 21. Februar 1887, Z. 1590.)

Verevka Karl, Čítací kniha pro ústavy učitelské. III. Theil. 2. Auflage. Prag. K. k. Schulbücher-Verlag. 2. Heft. Broschiert, 60 kr.

Dieser Theil des böhmischen Lesebuches, dessen zweite Auflage in Einzelheften erscheint, wird in dieser Auflage bezüglich des zweiten Heftes zum Lehrgebrauche an den Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten mit böhmischer Unterrichtssprache in gleicher Weise für zulässig erklärt, wie dies laut Ministerial-Erlasses vom 13. October 1886, Z. 19833 \*\*\*) bezüglich des ersten Heftes der Fall war.

(Ministerial-Erlass vom 6. März 1887, Z. 3869.)

Restaffiski, Dr. Josef, Botanika szkolna dla klas niźszych. Mit einer Farbendrucktafel und 374 Text-Illustrationen. Krakau 1886. Verlag des Vereines von Lehrern der höheren Schulen. Preis eines Exemplares, broschiert. 1 fl.

Dieses Lehrbuch der Botanik wird zum Lehrgebrauche in Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten mit polnischer Unterrichtssprache als zulässig erklärt.

(Ministerial-Erlass vom 24. Februar 1887, Z. 25388 ex 1886).

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1885, Seite 182.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1883, Seite 192.

<sup>\*\*\*</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1886, Seite 293.

#### Lehrmittel.

Steigl Franz, Wandtabellen für den Zeichenunterricht an Volksschulen. 12 Tafeln. Wien. G. Freytag und Berndt. Preis, 3 fl. 50 kr.

Diese Wandtabellen werden zum Lehrgebrauche an Volksschulen und gewerblichen Vorbereitungsschulen mit dem Beifügen zugelassen, dass dieselben keineswegs zum Nachzeichnen, sondern nur als Anschauungsmittel zur Unterstützung des Unterrichtes nach Vorzeichnungen an der Schultafel zu dienen haben.

(Ministerial-Erlass vom 22. Februar 1887, Z. 24720 ex 1886.)

Fees The odor und Commenda H., Schulwandkarte von Oberösterreich und Salzburg: Wien 1886. Verlag von Eduard Hölzel. Auf Leinwand gespannt, in Mappe, 6 fl. 50 kr.

Dieses Lehrmittel wird zum Unterrichtsgebrauche an allgemeinen Volksund Bürgerschulen für zulässig erklärt.

(Ministerial-Erlass vom 28. Februar 1887, Z. 2024.)

Haardt, Vincenz von, Übersichtskarte der ethnographischen Verhältnisse von Asien und von den angrenzenden Theilen Europas. Mit Unterstützung der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien herausgegeben. 6 Blatt mit 30fachem Farbendruck. Maßstab 1:8,000.000. Wien 1887. Selbstverlag des Verfassers (Wien, IV., Weyringergasse 19). Preis eines Exemplares, roh, in Mappe, 15 fl., auf Leinwand gespannt, in Mappe, 18 fl., auf Leinwand gespannt, mit Stäben. 19 fl.

Dieses Kartenwerk wird als Lehrmittel zum geographischen Unterrichte an den Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten für zulässig erklärt.

(Ministerial-Erlass vom 24. Februar 1887, Z. 1971.)

Haardt-Zdeněk, Horopisná a vodopisná školní mapa říše Rakousko-uherské. Maßstab 1:1,000.000. Wien 1886. Eduard Hölzel. Preis eines Exemplares, gespannt auf Leinwand, in Mappe, 6 fl.

Diese böhmische Ausgabe der oro- und hydrographischen Wandkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie wird zum Lehrgebrauche in Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten, sowie in allgemeinen Volks- und in Bürgerschulen als zulässig erklärt.

(Ministerial-Erlass vom 24. Februar 1887, Z. 16541 ex 1886.)

#### Preisermäßigung.

Braumüller Wilhelm, k. k. Hof- und Universitäts-Buchhändler in Wien, hat vom II. Semester des Schuljahres 1886/87 an den Preis eines gebundenen Exemplares des Lehrbuches: "Anfangsgründe der Naturlehre" für die Unterclassen der Realschulen von Dr. Jos. Krist, 4. Auflage (approbiert durch Ministerial-Erlass vom 7. November 1886, Z. 21587\*) von 1 fl. 80 kr. auf 1 fl. 25 kr. ermäßigt.

(Ministerial-Erlass vom 3. März 1887, Z. 3918.)

#### Kundmachungen.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben der Gemeinde Schwarzau am Steinfelde im politischen Bezirke Neunkirchen in Niederösterreich zur Bestreitung der Kosten für das neuerbaute Schulhaus eine Unterstützung im Betrage von 200 fl. aus der Allerhöchsten Privatcasse a. g. zu bewilligen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben dem Ortsschulrathe von Atzgersdorf im politischen Bezirke Sechshaus in Niederösterreich für Schulzwecke eine Unterstützung im Betrage von 100 fl. aus der Allerhöchsten Privatcasse a. g. zu bewilligen geruht.

Der Hausbesitzer in Wien Franz Xaver Stifter hat ein Capital von 3000 fl. in Notenrente zur Errichtung einer seinen Namen führenden Stipendienstiftung gewidmet. Anspruch auf diese Stiftung haben Gymnasialschüler katholischer Religion, die im Markte Haslach in Oberösterreich geboren und dahin zuständig sind, und zwar für die Dauer der S Gymnasialclassen. Verwandte des Stifters haben den Vorzug vor anderen Mitbewerbern.

Diese Stiftung ist mit dem Genehmigungstage des Stiftbriefes ins Leben getreten. (Stiftbrief vom 30, November 1886. — Ministerial-Act Z. 3454.)

Die am 26. April 1879 verstorbene Hausbesitzerin in Laibach Agnes Schittnig hat eine Studentenstiftung mit einem Stipendium für Gymnasialschüler per 150 fl. 60 kr. und einem Stipendium für Volksschüler oder Volksschülerinnen per 15 fl. gegründet.

Berufen sind sunächst für ersteres Studierende aus der Pfarre Weixelburg, welche sich dem geistlichen Stande widmen wollen, für letzteres Schüler, eventuell Schülerinnen der Volksschule in Weixelburg.

Diese Stiftung ist vom Schuljahre 1886/87 an activiert worden.

(Stiftbrief vom 8. Februar 1887. — Ministerial-Act Z. 3015.)

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1886, Seite 313.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat dem mit dem Öffentlichkeitsrechte beliehenen Communal-Gymnasium in Hohenmauth das Recht verliehen, Maturitätsprüfungen abzuhalten, beziehungsweise staatsgiltige Maturitätszeugnisse auszustellen.

(Ministerial-Erlass vom 28. Februar 1887, Z. 2977.)

Der Minister für Cultus und Unterricht hat der böhmischen Privat-Mädchen-Volksschule der barmherzigen Schwestern zu Boskowitz in Mähren das Öffentlichkeitsrecht ertheilt.

(Ministerial-Erlass vom 22. Februar 1887, Z. 737.)

Hippolit Kuliga, zuletzt provisorischer Lehrer an der Volksschule zu Repechów in Galizien, wurde vom Schuldienste entlassen.

(Ministerial-Erlass vom 28. Februar 1887, Z. 2895.)

In Gemäßheit der bezüglichen Bestimmungen des Stiftsbriefes wird bekanntgegeben, dass in dem suletzt am 6. April 1886 veröffentlichten Stande der von Dr. Otto Anger für einen Hörer des landwirtschaftlichen Studiums an der k. k. Hochschule für Bodencultur in Wien gegründeten Stiftung während des Jahres 1886 keine Änderung eingetreten ist.

In Commission bei Karl Gerold's Sohn in Wien ist nachstehende Publikation der k. k. statistischen Central-Commission erschienen:

Das & Heft des XI. Bandes der "Österreichischen Statistik", enthaltend:

Die Ergebnisse der Strafrechtspflege pro 1883.

Preis: 8 fl. 80 kr.

------

In Commission des k. k. Schulbücherverlages in Wien (I., Schwarzenbergstraße Nr. 7) sind erschienen und durch denselben zu beziehen:

#### NORMALIEN

für die

## Gymnasien und Realschulen in Österreich.

Im Auftrage und mit Benützung der amtlichen Quellen des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht redigiert von

#### Dr. Edmund Edlen von Marenzeller,

k. k. Ministerial-Conclpisten.

- I. Theil. I. Band, LXXXVI und 380 Seiten in Lexicon-Octav, Preis eines Exemplars broschiert, 1 fl. 80 kr.
- I. Theil. II. Band, von Seite 381—831 sammt dem chronologischen Normalien-Register und dem alphabetischen Sach-Register, in Lexicon-Octav. Preis eines Exemplars, broschiert, 2 fl. 20 kr.

# Instructionen für den Unterricht an den Gymnasien in Österreich.

Einzige, vom k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht autorisierte Ausgabe.

Preis eines Exemplars, XXVI und 316 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 1 fl. 50 kr.

# Instructionen für den Unterricht an den Realschulen in Österreich.

Preis eines Exemplars, 320 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 1 fl.

## Weisungen

ZU

Führung des Schulamtes an den Gymnasien in Österreich als Anhang zu den

"Instructionen für den Unterricht."

Einzige, vom k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht autorisierte Ausgabe. Preis eines Exemplars, 94 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 40 kr.

## Verordnungsblatt

für den Dienstbereich des

## Ministeriums für Cultus und Unterricht.

Redigiert im k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht.

Ausgegeben am 1. April 1887.

Inhalt. Nr. 6. Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 28. Februar 1887, an sämmtliche Landesschulbehörden, betreffend die lateinischen und griechischen Extemporalien. Seite 57.

#### Nr. 6.

### Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 28. Februar 1887, Z. 4402.

an sämmtliche Landesschulbehörden, betreffend die lateinischen und griechischen Extemporalien.

Es ist zu meiner Kenntnis gelangt, dass die in den Instructionen für den Unterricht an Gymnasien nur als Übungen empfohlenen lateinischen und griechischen Extemporalien an manchen Gymnasien als Prüfungsaufgaben (Compositionen) in Anwendung kommen.

Dies bestimmt mich, ausdrücklich anzuordnen, dass schriftliche extemporale Übersetzungen (ohne geschriebenes Dictat) aus der Unterrichtssprache ins Lateinische oder Griechische als Aufgaben, die für die Censur maßgebend sind, nicht gegeben werden dürfen.

### Verfügungen, betreffend Lehrbücher und Lehrmittel.

#### a) Für Mittelschulen.

In zweiter unveränderter, somit gemäß Ministerial-Erlass vom 18. Mai 1886, Z. 8750\*) zum Lehrgebrauche an Gymnasien allgemein zulässiger Auflage ist erschienen:

Livii T., ab urbe condita libri I., II., XXI., XXII. Adiunctae sunt partes selectae ex libris III., IV., VI. Scholarum in usum edidit Antonius Zingerle. Accedunt quinque tabulae geographicae et indices. Pragae. F. Tempsky. Lipsiae G. Freytag. 1887. Preis, geheftet, 65 kr; gebunden, 80 kr. (gegen 85 kr., resp. 1 fl. der ersten Auflage).

(Ministerial-Erlass vom 21. März 1887, Z. 4744.)

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1886, Seite 122.

- In 47. unveränderter, sonach gemäß Ministerial-Erlass vom 22. Februar 1886, Z. 2437\*) zum Lehrgebrauche an Mittelschulen mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zulässiger Auflage ist erschienen:
- Albrecht, Dr. Karl, Lehrbuch der Gabelsberger'schen Stenographie für Schul-, Privat- und Selbstunterricht. I. Cursus: Vollständiger praktischer Lehrgang. 47. Auflage. Hamburg 1887. Haendcke und Lehmkuhl. Preis, 1 Mark 50 Pfennig.

(Ministerial-Erlass vom 20. März 1887, Z. 5357.)

#### b) Für Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten.

Niedergesäss Robert und Kress, Dr. Josef, Deutsches Lesebuch für die österreichischen Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten. III. Theil. Dritte veränderte Auflage. 3. Heft. Wien 1887. K. k. Schulbücherverlag. Preis des 3. Heftes, broschiert, 60 kr.

Das Erscheinen dieses dritten (Schluss-) Heftes wird mit Hinweis auf den Ministerial-Erlass vom 5. October 1886, Z. 19176 \*\*) mit dem Beifügen kundgemacht, dass der dritte Theil dieses Lesebuches in der gegenwärtigen dritten revidierten Auflage als Ganzes zu dem Preise von 2 fl. für ein in Leinwand gebundenes Exemplar verkäuflich ist.

(Ministerial-Erlass vom 11. März 1887, Z. 3793.)

#### Lehrmittel.

Trampler R., Mittelschulatlas. 3. verbesserte und vermehrte Auflage.

Große Ausgabe in 60 Haupt- und 78 Nebenkarten.

Kleine Ausgabe in 40 Haupt- und 54 Nebenkarten.

Wien 1887. Verlag der k. k. Hof- und Staatsdruckerei. Preis, in Leinwand gebunden, 3 fl. und 2 fl. 20 kr.

Diese neue Auflage der bezeichneten Atlanten wird ebenso wie die zweite Auflage derselben \*\*\*) zum Lehrgebrauche an Mittelschulen mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 13. März 1887, Z. 3702.)

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1886, Seite 36.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1886, Seite 280.

<sup>\*\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1885, Seite 191 und 222.

#### Kundmachungen.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben der Schulgemeinde Wieselburg im politischen Bezirke Scheibhs in Niederösterreich zur Bestreitung der Kosten für den Schulerweiterungsbau eine Unterstützung im Betrage von 200 fl. aus der Allerhöchsten Privatcasse a. g. zu bewilligen geruht.

Der Architekt und behördlich antorisierte Civil-Ingenieur in Prag, Joseph Turba, hat mit einem Capitale von 20.000 fl. in österreichischer Papierrente eine Stipendienstiftung mit drei Stipendien à 280 fl. gegründet, welche für Schüler deutscher, mit dem Öffentlichkeitsrechte versehener Mittelschulen, ferner für Hörer an deutschen technischen Hochschulen und für Hörer an den drei weltlichen Facultäten der deutschen Universität, sämmtlich im Lande Böhmen, bestimmt sind.

Anspruch auf diese Stiftung haben zunächst die speciell dazu bestimmten Verwandten des Stifters, bei deren Abgang arme, vater- und mutterlose oder wenigstens von einer Seite verwaiste Jünglinge, welche christlicher Religion, deutscher Nationalität und nach Prag zuständig sind und ihren Studien an den obgenannten Lehranstalten mit besonderem Erfolge obliegen.

Diese Stiftung wird erst mit dem Ableben des Stifters activiert werden. (Stiftbriefe vom 3. Mai 1886. — Ministerial-Erlass vom 6. März 1887, Z. 3653.)

Josef Pretmar, Pfarrer zu Koier in Krain, hat ein Stipendium jährlicher 33 fl. 63 kr. für einen Volksschuler, beziehungsweise Studierenden aus seiner Verwandtschaft, eventuell für einen solchen aus dem Dorfe Poglejäica gegründet und ist diese Stiftung mit dem Genehmigungstage ins Leben getreten.

(Stiftbrief vom 16. Februar 1887. - Ministerial-Erlass vom 6. März 1887, Z. 3834.)

Der Minister für Cultus und Unterricht hat das Öffentlichkeitsrecht ertheilt:

der vom deutschen Schulverein in Wien erhaltenen Privatschule zu Wranowa in Böhmen (Ministerial-Erlass vom 23. März 1887, Z. 4562),

der vom deutschen Schulverein in Wien erhaltenen Privat-Volksschule zu Schreiben dorf in Mähren

(Ministerial-Erlass vom 23. März 1887, Z. 2584),

der von einem Consortium erhaltenen Privat-Mädchen-Volksschule zu Schwarzach in Vorarlberg

(Ministerial-Erlass vom 25. März 1887, Z. 4269) und

der Privat-Mädchen-Volksschule der Schulschwestern des deutschen Ordens in Troppau (Ministerial-Erlass vom 5. März 1887, Z. 25795 ex 1886).

Vom Schuldienste wurden entlassen:

Ignas Sitensky, suletzt Unterlehrer an der Velkaschule zu Alt-Paka in Böhmen (Ministerial-Erlass vom 9. März 1887, Z. 4007),

Roman Naworol, suletzt provisorischer Lehrer an der Volksschule zu Ržepiennikmarciszewski in Galizien

(Ministerial-Erlass vom 21. März 1887, Z. 4751) und

Anton Semeniuk, zuletzt provisorischer Lehrer an der Volksschule zu Magierów in Galizien

(Ministerial-Erlass vom 22. März 1887, Z. 4396).

## Verordnungsblatt

für den Dienstbereich des

## Ministeriums für Cultus und Unterricht.

Redigiert im k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht.

#### Ausgegeben am 15. April 1887.

Inhalt. Nr. 7. Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 2. April 1887 an die k. k. Landesschulräthe für Görz-Gradisca und für Istrien. Seite 61.

#### Nr. 7.

### Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 2. April 1887, Z. 1829.

an die k. k. Landesschulräthe für Görz-Gradisca und für Istrien.

In theilweiser Abänderung der Ministerial-Verordnung vom 26. März 1875, Z. 3792\*) finde ich mich bestimmt, an den Mittelschulen in Görz-Gradisca und Istrien, sowie an den denselben gleichgehaltenen Lehranstalten, die Hauptferien vom Solarjahre 1887 angefangen auf die Zeit vom 16. Juli bis 15. September zu verlegen.

## Verfügungen, betreffend Lehrbücher und Lehrmittel.

#### Lehrbücher.

#### a) Für allgemeine Volks- und Bürgerschulen.

[Biblische Geschichten zum Unterrichte der Kinder.] Historye Biblijne dla nauki dziatek. Calwer Ausgabe, bearbeitet von Johann Sliwka. Teschen 1887. Druck und Verlag von Karl Prochaska. Preis, 40 kr.

Kancyonal. [Gesangbuch, enthaltend christliche Lieder mit einem Anhang: Gebete zum Gebrauche der evangelischen Jugend.] Teschen 1882. Verlag von Eduard Feitzinger. Preis, 40 kr.

Diese Bücher werden zum Gebrauche beim evangelischen Religionsunterrichte an allgemeinen Volks- und Bürgerschulen mit polnischer Unterrichtssprache zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 10. April 1887, Z. 4875.)

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1875, Nr. 18, Seite 85.

#### b) Für Mittelschulen.

Filek, Dr. E. Edler von Wittinghausen, Elementarbuch der französischen Sprache. 4. Auflage. Wien 1887. A. Hölder. Preis, geheftet, 80 kr.

Diese neueste Auflage des genannten Buches wird ebenso wie die 3. Auflage desselben \*) zum Lehrgebrauche an Realschulen mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

Übungsbuch für die Mittelstufe des französischen Unterrichtes. 3. Auflage.
 Wien 1887. A. Hölder. Preis, geheftet, 66 kr.

Diese neueste Auflage des genannten Buches wird ebenso wie die zweite. Auflage desselben \*\*) zum Unterrichtsgebrauche an Mittelschulen mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 6. April 1887, Z. 6266.)

Hintner, Dr. Val., Herodot's Perserkriege für den Schulgebrauch herausgegeben.

I. Theil: Text. 2. verbesserte Auflage. Wien 1887. A. Hölder. Preis, geheftet,
64 kr.

Dieses Buch wird zum Lehrgebrauche an Gymnasien mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 13. März 1887, Z. 4891.)

- Divković M., Latinske vježbe za II gimnazijski razred. 2. verbesserte Auflage. Agram. K. Landes-Verlag. Preis, 52 kr.
- Mussafija, Dr. Ad., Talianska slovnica za početnike. Po njemačkom izvorniku za Hrvate priredio J. Krst Švrljuga. 3. Auflage. Agram 1886. Fr. Župan.
- Dřízhal J., Mjerstvo za male gimnazije. Pohrvatio Ivan Pexider. I. Theil. 4. Auflage. Agram 1884. Fr. Župan.
  - Geometrija za male gimnazije. Pohrvatio Ivan Pexider. II. Theil.
    2. Auflage. Agram 1876. Fr. Župan.
- Matković, Dr. Pet., Zemljopis za niže razrede srednijh učilišta. 3. Auflage. Agram 1883. K. Landes-Verlag. Preis, 80 kr.

Diese neuen Auflagen vorstehender Lehrbücher werden wie die ihnen vorangehenden Auflagen derselben \*\*\*) zum Lehrgebrauche für Mittelschulen mit serbo-croatischer Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1885, Seite 34.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1882. Seite 154.

<sup>\*\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1880, Seite 267, 268, 269.

- Režek, J. A. i Žepič S., Latinske i hrvatske zadaće o skladnji latinskoga jezika. I. Theil. 2. Auflage. Agram 1884. Albrecht und Fiedler.
- — Hrvatske zadaće o skladnji latinskoga jezika. II. Theil. 2. Auflage. Agram 1882. Albrecht und Fiedler,

Dieses Lehrbuch wird zum Lehrgebrauche an Gymnasien mit serbocroatischer Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 25. März 1887, Z. 23102 ex 1886.)

#### c) Für gewerbliche Fortbildungsschulen.

Klauser A., Aritmetica industriale. Guida per l'istruzione nelle scuole industriali di perfezionamento e Manuale per gli industriali. Nach der ersten Auflage des deutschen Originals übersetzt von Ernst Girardi. Mit 24 in den Text gedruckten Holzschnitten. Wien 1887. K. Graeser. Preis, 36 kr. Beim directen Bezuge von der Verlagsbuchhandlung wird der Preis eines Exemplares für die betreffenden Schulen auf 30 kr. ermäßigt.

Dieses auf Veranlassung und mit Unterstützung des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht herausgegebene Lehrbuch ist zum Lehrgebrauche an gewerblichen Fortbildungsschulen mit italienischer Unterrichtssprache bestimmt.

(Ministerial-Erlass vom 24. März 1887, Z. 5329.)

#### Lehrmittel.

Eisenbahnkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie (nebst Stationsverzeichnis) von Josef Beer (Bahnbeamter, Wien, I., Schwarzenbergplatz 3). Wien 1887. Preis für das auf Leinwand gespannte Exemplar in Mappe, 3 fl. 80 kr.

Auf das Erscheinen dieser Karte werden die Lehrkörper der Mittelschulen hiemit aufmerksam gemacht.

(Ministerial-Erlass vom 25. März 1887, Z. 3481.)

Haardt, Vinc. von, Übersichtskarte der ethnographischen Verhältnisse von Asien und von den angrenzenden Theilen Europas. Mit Unterstützung der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien herausgegeben. 6 Blatt in 30fachem Farbendruck. Maßstab 1:800.000. Wien 1887. Selbstverlag des Verfassers (Wien, IV., Weyringergasse 19). Preis eines Exemplars, roh in Mappe, 15 fl., auf Leinwand gespannt, in Mappe, 18 fl., auf Leinwand gespannt, mit Stäben, 19 fl.

Dieses Kartenwerk wird zum Lehrgebrauche an Mittelschulen allgemein zugelassen und empfohlen.

(Ministerial-Erlass vom 6. April 1887, Z. 1971.)

Kiepert Richard, Schul-Wandatlas der Länder Europas.

- 13. Lieferung: Stumme physikalische Wandkarte von Spanien und Portugal.
- 14. Lieferung: Politische Wandkarte von Spanien und Portugal. Maßstab: 1:1,000.000. Berlin 1886. Dietrich Reimer. Preis für je ein auf Leinwand gespanntes Exemplar, in Mappe, 5 fl. 70 kr.

Die vorbenannten Wandkarten werden zum Unterrichtsgebrauche an Mittelschulen allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 4. April 1887, Z. 6164.)

Kozenn B., Geographischer Schulatlas für Gymnasien, Real- und Handelsschulen. Vollständig neu bearbeitet von Vincenz v. Haardt, revidiert von Professor Dr. Friedr. Umlauft.

Ausgabe I in 43 Karten, 30. Auflage. Wien 1887, Hölżel. Preis, gebunden, 2 fl. 80 kr.

Ausgabe II in 59 Karten, 31. Auflage. Wien 1887. Hölzel. Preis, gebunden, 3 fl. 60 kr.

Diese neuesten Auflagen der bezeichneten Atlanten werden ebenso wie die 29. \*), beziehungsweise die 30. \*) Auflage derselben Ausgaben zum Lehrgebrauche an Mittelschulen allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 4. April 1887, Z. 6313.)

- Stieler's Schulatlas. 66. Auflage. Vollständig bearbeitet von Dr. Hermann Berghaus. Ausgabe für die österreichisch-ungarische Monarchie. Gotha 1887. Justus Perthes. Preis, cartoniert, 3 fl. 10 kr., in Leinwand gebunden, 3 fl. 72 kr.
- Sydow, E. v., Schulatlas in 42 Karten. 39. Auflage. Ausgabe für die österreichischungarische Monarchie. Gotha 1887. Justus Perthes. Preis, broschiert, 2 fl. 85 kr., in Leinwand gebunden, 3 fl. 47 kr.

Diese neuesten Auflagen der bezeichneten Atlanten werden ebenso wie die vorangehenden \*\*), zum Lehrgebrauche an Mittelschulen mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 2. April 1887, Z. 5941.)

Hartinger, Wandtafeln für den naturgeschichtlichen Anschauungsunterricht an allgemeinen Volks- und Bürgerschulen. I. Abtheilung (Zoologie), Lieferung 10. 5 Blatt 4 fl. Wien, bei Karl Gerold's Sohn.

Dieses Lehrmittel wird zum Unterrichtsgebrauche an allgemeinen Volksund Bürgerschulen für zulässig erklärt.

(Ministerial-Erlass vom 31. März 1887, Z. 5112.)

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1885, Seite 191.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1886, Seite 152 und 153.

#### Kundmachungen.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 20. März d. J. die Errichtung einer Constructeurstelle an dem elektrotechnischen Institute der k. k. technischen Hochschule in Wien a. g. zu genehmigen geruht.

(Ministerial-Erlass vom 26. März 1887, Z. 5658,)

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben der Gemeinde Zöbern im politischen Bezirke Neunkirchen in Niederösterreich zur Bestreitung der Schulerweiterungskosten eine Spende im Betrage von 150 fl. aus der Allerhöchsten Privatcasse a. g. zu bewilligen geruht.

Der im Ruhestande verstorbene griechisch-orientalische k. k. Regimentskaplan Demeter Zulinski hat letztwillig ein Capital von 10.000 fl. in Wertpapieren zur Errichtung einer Stipendien stiftung mit drei gleich großen Stipendien für je einen Hörer der juridischen, philosophischen und eventuell der medicinischen Facultät an der k. k. Franz Josephs-Universität in Czernowitz gewidmet, mit der weiteren Bestimmung, dass das für einen Hörer der Medicin bestimmte Stipendium bis zur eventuellen Errichtung der medicinischen Facultät an der Czernowitzer Universität an einen Hörer der Medicin an der Wiener Universität zu verleihen sei. Anspruchsberechtigt sind dürftige Universitätshörer griechisch-orientalischer Confession, rumänischer oder ruthenischer Nationalität und Bukowinaer Landesangehörigkeit.

Diese Stiftung ist mit dem Genehmigungstage des Stiftbriefes ins Leben getreten und sind die drei Stipendien zu je 200 fl. zur Ausschreibung gelangt.

(Stiftbrief vom 4. März 1887. — Ministerial-Act Z. 5992.)

Der am 23. April 1882 in Wien verstorbene Dr. Georg Schmidt hat letztwillig mit einem Capitale von 6000 fl. in Wertpapieren eine Stipendienstiftung gegründet, zu deren Genusse studierende Knaben aus seiner nächsten Verwandtschaft berufen sind.

Derselbe Testator hat mit einem Capitale in gleicher Höhe eine Studentenstiftung gegründet, zu deren Genusse dürftige, der katholischen oder protestantischen Confession angehörige, am Gymnasium in Eger studierende Söhne von Egerer Bürgerd für die Dauer der Gymnasialstudien berufen sind.

Diese Stiftungen sind mit dem Genehmigungstage der Stiftbriefe ins Leben getreten. (Stiftbriefe vom 5. März 1887. — Ministerial-Act Z. 5394.)

Der am 4. October 1882 in Brünn verstorbene k. k. Oberlandesgerichtsrath Jakob Lössel hat letztwillig mit einem Capitale von 2000 fl. in Wertpapieren eine Stipendienstiftung gegründet, deren Interessen als Stipendium einem in der Brünner Vorstadt Zeile gebornen, armen, fleißigen, gesitteten und mit gutem Erfolge studierenden Schüler der k. k. Realoder Gymnasialschulen in Brünn zu verleihen sind, dessen Vater selbständiger Gewerbsmann oder Hilfsarbeiter ist oder war und zur Gemeinde Brünn gehörig gewesen ist.

Diese Stiftung ist bereits ins Leben getreten.
(Stiftbrief vom 6. März 1887. — Ministerial-Act Z. 5404 ex 1887.)

Die am 3. Mai 1885 in Olmütz verstorbene Frau Marie Hejnar hat letztwillig mit einem Capital von 700 fl. in Wertpapieren eine den Namen der Eheleute Julian und Marie Hejnar führende Studenten-Stipendienstiftung gegründet, zu deren Genuss in erster Linie mit den Stiftern verwandte, sodann arme, wohlgesittete und fleißige, am slavischen Staats-Gymnasium in Olmütz studierende Jünglinge berufen sind.

Diese Stiftung tritt mit dem Schuljahre 1887/88 in Wirksamkeit.
(Stiftbrief vom 6. März 1887. — Ministerial-Act Z. 5736 vom 29. März 1887.)

Behufs Verwendung des Credites zur Gewährung von Stipendien für hoffungsvolle Künstler, welche der Mittel zu ihrer Fortbildung entbehren, werden jene Künstler aus dem Bereiche der Dichtkunst, Musik und der bildenden Künste aus den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern, welche auf Zuwendung eines Stipendiums Anspruch zu haben glauben, aufgefordert, sich bei den betreffenden Landesstellen bis längstens 31. Mai d. J. in Bewerbung zu setzen.

Anspruchsberechtigt sind — mit Ausschluss aller Kunstschüler und Kunsthandwerker — nur selbständig schaffende Künstler.

Die Gesuche haben zu enthalten:

- 1. Die Darlegung des Bildungsganges und der persönlichen Verhältnisse des Bewerbers;
- 2. die Angabe der Art und Weise, in welcher derselbe von dem Stipendium zum Zwecke seiner weiteren Ausbildung Gebrauch machen will;
- 3. als Beilage Kunstproben des Bittstellers, von welchen jede einzelne mit dem Namen des Autors speciell zu bezeichnen ist.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat der neu eröffneten VIII. Classe des Privat-Gymnasiums der P. P. Franziskaner in Bozen das Recht der Öffentlichkeit, sowie dieser nunmehr vervollständigten Lehranstalt das Recht zur Abhaltung von Maturitätsprüfungen, somit das Recht zur Ausstellung staatsgiltiger Maturitätszeugnisse vom Schuljahre 1886/87 angefangen auf die Dauer der Erfüllung der gesetzlichen Bedingungen verliehen.

(Ministerial-Erlass vom 2. April 1887, Z. 6162.)

Der Minister für Cultus und Unterricht hat das Öffentlichkeitsrecht ertheilt:

der Privat-Volksschule, welche mit der von der Stadtgemeinde Prag erhaltenen Erziehungsanstalt für verwahrloste Knaben in Lieben bei Prag in Verbindung steht (Ministerial-Erlass vom 2. April 1887, Z. 5699),

der neueröffneten III. Classe des böhmischen Privat-Untergymnasiums in Ungarisch-Hradisch vom II. Semester des Schuljahres 1886/87 angefangen für die Dauer der Erfüllung der gesetzlichen Bedingungen

(Ministerial-Erlass vom 24. März 1887, Z. 5257),

der evangelischen Privat-Volksschule H. C. zu Gillers dorf in Galizien (Ministerial-Erlass vom 10. April 1887, Z. 3759) und

der von den barmherzigen Schwestern erhaltenen Privat-Mädchen-Volksschule zu Sinj in Dalmatien

(Ministerial-Erlass vom 31. März 1887, Z. 4627).

In Commission des k. k. Schulbücherverlages in Wien (I., Schwarzenbergstraße Nr. 7) sind erschienen und durch denselben zu beziehen:

#### NORMALIEN

für die

### Gymnasien und Realschulen in Österreich.

Im Auftrage und mit Benützung der amtlichen Quellen des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht redigiert von

> Dr. Edmund Edlen von Marenzeller, k. k. Ministerial-Concipisten-

- I. Theil. I. Band, LXXXVI und 380 Seiten in Lexicon-Octav, Preis eines Exemplars broschiert, 1 fl. 80 kr.
- I. Theil. II. Band, von Seite 381—834 sammt dem chronologischen Normalien-Register und dem alphabetischen Sach-Register, in Lexicon-Octav. Preis eines Exemplars, broschiert, 2 fl. 20 kr.

# Instructionen für den Unterricht an den Gymnasien in Österreich.

Einzige, vom k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht autorisierte Ausgabe.

Preis eines Exemplars, XXVI und 316 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 1 fl. 50 kr.

# Instructionen für den Unterricht an den Realschulen in Österreich.

Preis eines Exemplars, 320 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 1 fl.

## Weisungen

zur

Führung des Schulamtes an den Gymnasien in Österreich

"Instructionen für den Unterricht."

Einzige, vom k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht autorisierte Ausgabe. Preis eines Exemplars, 94 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 40 kr. Im k. k. Schulbücher-Verlage in Wien (I., Schwarzenbergstraße Mr. 7) ist soeben erschienen und daselbet zu beziehen:

#### Vorsobriften

über die

## Heranbildung und Prüfung der Lehrer

für

#### aligemeine Volks- und Bürgerschulen in Österreich.

- L. Organisations-Statut der Bildungsanstalten für Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen Volkssehulen. Geschnigt mit Verordung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 31. Juli 1886, Z. 6031. (M.-V.-Bl. 1886, Nr. 50.)
- II. Statut der Bürgerschul-Lehrereurse. Genehmigt mit Verordung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 31. Juli 1886, Z. 6032. (M.-V.-Bl. 1886, Nr. 54.)
- III. Vorschrift über die Lehrbefühigungsprüfungen für allgemeine Volks- und Bürgerschulen. Genehmigt mit Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 31. Juli 1886, Z. 6033. (M.-V.-Bl. 1886, Nr. 52.)

Preis 25 kr.

## Verordnungsblatt

für den Dienstbereich des

## Ministeriums für Cultus und Unterricht.

Redigiert im k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht.

Ausgegeben am 1. Mai 1887.

Inhalt. Nr. S. Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 7. April 1887, womit die Ministerial-Verordnung vom 31. Juli 1886, betreffend die Vorschrift für die Lehrbefähigungsprüfungen der Volksschullehrer mit einigen Abänderungen auf das Königreich Galizien und Lodomerien sammt dem Großherzogthum Krakau ausgedehnt wird. Seite 69. — Nr. 9. Provisorische Verordnung des Ackerbauministeriums im Einvernehmen mit dem Ministerium für Cultus und Unterricht vom 15. April 1887, betreffend die Einführung von Prüfungen aus der böhmischen Sprache für die Candidaten eines landwirtschaftlichen Lehramtes an mittleren Schulen mit böhmischer Unterrichtssprache. Seite 70. — Nr. 10. Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 16. April 1887, betreffend die Bestellung von Supplenten (Hilfslehrern) an den vom Staate erhaltenen Gymnasien, Realschulen und Lehrer- (Lehrerinnen-) Bildungsanstalten. Seite 71.

#### Nr. 8.

## Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 7. April 1887, Z. 2684,

womit die Ministerial-Verordnung vom 81. Juli 1886, Z. 6088, betreffend die Vorschrift für die Lehrbefähigungsprüfungen der Volksschullehrer mit einigen Abänderungen auf das Königreich Galisien und Lodomerien sammt dem Großhersogthum Krakau ausgedehnt wir 1.

Nach Einvernehmung des k. k. galizischen Landesschulrathes finde ich die Ministerial-Verordnung vom 31. Juli 1886, Z. 6033\*), womit eine neue Vorschrift für die Lehrbefähigungsprüfungen der Volksschullehrer erlassen wurde, mit nachfolgenden Abänderungen auf das Königreich Galizien und Lodomerien sammt dem Großherzogthume Krakau auszudehnen und mit 1. September 1887 in Wirksamkeit zu setzen.

I. In Lemberg und Krakau werden Prüfungscommissionen für allgemeine. Volks- und für Bürgerschulen, in den übrigen Orten Galiziens, wo staatliche Lehrer- oder Lehrerinnen-Bildungsanstalten bestehen, Prüfungscommissionen nur für allgemeine Volksschulen eingesetzt (Artikel I, Punkt 1).

II. Die Prüfungen finden zweimal im Jahre, und zwar in den Monaten Februar und September statt (Artikel I, Punkt 3).

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1886, Nr. 52, Seite 243.

III. Über die Zulassung zu den Prüfungen entscheidet die betreffende Prüfungscommission. Die Zulassung darf jedoch nur gewährt werden, wenn die zufriedenstellende (bei Bürgerschulcandidaten eine vollkommen befriedigende) Verwendung im praktischen Schuldienste durch motivierten Antrag des Bezirksschulrathes nachgewiesen ist (Artikel II, Punkt 2, Absätze 1, 2 und 3).

IV. Die deutsche Sprache bildet einen obligaten Gegenstand bei den Lehrbefähigungsprüfungen für allgemeine Volksschulen und bei den Prüfungen für Bürgerschulen. Hiebei sind die betreffenden Bestimmungen des Artikel II, Punkt 10, will beziehungsweise des Artikel III, Punkt 3 c) und Punkt 9 b) in Anwendung zu bringen.

V. Die Taxe beträgt für die Lehrbefähigungsprüfung für allgemeine Volksschulen 8 fl., für die Bürgerschullehrbefähigungsprüfung 10 fl. und für eine Ergänzungsoder specielle Prüfung 5 fl. (Artikel VI).

#### Nr. 9.

# Provisorische Verordnung des Ackerbau-Ministeriums im Einvernehmen mit dem Ministerium für Cultus und Unterricht vom 15. April 1887 \*),

betreffend die Einführung von Prüfungen aus der böhmischen Sprache für die Candidaten eines landwirtschaftlichen Lehramtes an mittleren Schulen <sup>mit</sup> böhmischer Unterrichtssprache.

Im Nachhange zu der provisorischen Verordnung vom 28. Februar 1879, ich betreffend die Abhaltung von land- und forstwirtschaftlichen Lehramtsprüfungen wird vom Ackerbau-Ministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium für Cultus und Unterricht verfügt, dass die Candidaten eines landwirtschaftlichen Lehramtes an mittleren Schulen mit böhmischer Unterrichtssprache sich bei der in Wien bestehenden Commission für Candidaten land- und forstwirtschaftlicher Lehrerstellen an niederen und mittleren Schulen einer Prüfung aus der böhmischen Sprache zu unterziehen haben, welche aus einer in dieser Sprache abzufassenden schriftlichen Clausurarbeit, für die ein Zeitraum von mindestens drei Stunden bemessen ist, dann aus einer mündlichen Prüfung und einem Probevortrage über den Gegenstand der Clausurarbeit in derselben Sprache bestehen wird. Auf die einzelnen Theile der Prüfung aus der böhmischen Sprache finden die entsprechenden Bestimmungen der obgedachten provisorischen Verordnung Anwendung.

Falkenhayn m./p.

(E) (D) (d)

· fund

itan Témi

<sup>\*)</sup> Kundgemacht in dem am 23. April 1887 ausgegebenen Reichagesetzblatte, XVII. Stück unter Nr. 39.

#### Nr. 10.

#### Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 16. April 1887, Z. 4727,

betreffend die Bestellung von Supplenten (Hilfslehrern) an den vom Staate erhaltenen Gymnasien, Realschulen und Lehrer-(Lehrerinnen-)Bildungsanstalten.

In Ergänzung des Punktes 6 der Ministerialverordnung vom 22. Juni 1886, Z. 12192\*) betreffend die Bestellung von Supplenten (Hilfslehrern) an den vom Staate erhaltenen Gymnasien, Realschulen und Lehrer-(Lehrerinnen-) Bildungsanstalten finde ich anzuordnen:

Ist ein Lehramtscandidat für Mittelschulen (Gymnasien, Realgymnasien, Realschulen), welcher nach dieser Verordnung Anspruch hat, für eine Verwendung im staatlichen Lehramte vorgemerkt zu werden, im Stadium der Ablegung der Lehramtsprüfung oder nach der erfolgreichen Ablegung der Lehramtsprüfung infolge einer Mobilisierung zum activen Heeresdienste im stehenden Heere, in der Kriegsmarine, Landwehr oder im Landsturme einberufen worden und eingerückt, so ist die von ihm im Stande der Mobilisierten zugebrachte Zeit bei Feststellung der Reihenfolge des Vorgemerkten doppelt in Anrechnung zu bringen. — Ein Lehramtscandidat befindet sich im Stadium der Ablegung der Lehramtsprüfung, wenn er zur Prüfung zugelassen wurde, die Hausaufgaben erhalten und seither das Recht zur Fortsetzung und zum Abschlusse der Prüfung nicht durch eigenes Zuthun oder Verschulden verwirkt hat.

Bei den Lehramtscandidaten, welche die Lehramtsprüfung bestanden haben, begründet es keinen Unterschied, ob dieselben bereits in das Probejahr oder in eine Supplenten-Dienstleistung eingetreten sind oder nicht.

Die infolge dieser Anordnung nothwendigen Änderungen in der Reihenfolge der bereits vorgemerkten Lehramtscandidaten sind sofort durchzuführen.

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1886, Nr. 40, Seite 144.

#### Verfügungen, betreffend Lehrbücher und Lehrmittel.

#### Lehrbücher.

#### a) Für Mittelschulen.

Nahrhaft Josef, Lateinisches Übungsbuch zu der Grammatik von Dr. Alois Goldbacher. II. Theil. 2. verbesserte Auflage. Wien 1887. Schworella und Heick. Preis, gebunden, 1 fl. (gegen 1 fl. 12 kr. der ersten Auflage).

Diese zweite Auflage des bezeichneten Übungsbuches wird ebenso, wie die erste Auflage \*) desselben, zum Lehrgebrauche an Gymnasien mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 26. April 1887, Z. 7734.)

Jandečka V., Geometria pro vyšší gymnasia. Díl prvý: Planimetria. Čtvrté vydání. Prag 1887. J. L. Kober. Preis eines Exemplars, broschiert, 70 kr., in Leinwand gebunden, 90 kr.

Diese vierte Auflage des vorbenannten Lehrbuches wird ebenso, wie die dritte Auflage desselben \*\*), zum Unterrichtsgebrauche an Gymnasien mit böhmischer Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

Zugleich wird bekanntgegeben, dass der Verleger den Ladenpreis der noch in dritter Auflage vorräthigen Exemplare des II. und III. Theiles desselben Lehrbuches, und zwar des ersteren von 60 kr. auf 40 kr. und des letzteren von 52 kr. auf 32 kr. für das broschierte Exemplar herabgesetzt hat.

(Ministerial-Erlass vom 20. April 1887, Z. 7313.)

#### b) Für Handelsschufen.

Neurath, Dr. W., Elemente der Volkswirtschaftslehre. Wien 1887. Manz. Preis, cartoniert, 1 fl.

Dieses Lehrbuch wird zum Unterrichtsgebrauche an Handelsschulen allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 6. April 1887, Z. 4468.)

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1884, Seite 150.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1879, Seite 511.

#### Kundmachungen.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 16. April d. J. die Systemisierung und Activierung einer Staats-Gewerbeschule in Triest mit Beginn des Schuljahres 1887/88 a. g. zu genehmigen geruht.

(Ministerial-Erlass vom 18. April 1887, Z. 7523.)

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben der Gemeinde Böhmzeil im politischen Bezirke Waidhofen an der Thaya in Niederösterreich zum Schulbaue eine Spende im Betrage von 200 fl. aus der Allerhöchsten Privatcasse a. g. zu bewilligen geruht.

Der Stifter des gräflich von Widmann'schen Fideicommisses in Kärnten Johann Widmann hat in seinem Testamente ddto. Venedig, 4. April 1634, für den Fall des Erlöschens dieses Fideicommisses unter andern auch Anordnungen zu Gunsten einer Studentenstiftung getroffen.

Nachdem nun das Fideicommiß im Jahre 1881 als erloschen erklärt worden ist, wurde die Studentenstiftung unter dem Namen "Johann Widmann'sche Studienconvict-Stiftung in Villach" mit einem Capitale von 185.435 fl. 42 kr. constituiert.

Die Zinsen des Stiftungsvermögens sind alljährlich für 12 Zöglinge des Villacher Convicts, zur Erhaltung des Convictspersonales und zu Handstipendien für die Abiturienten des Convictsbehufs Besuches der Hochschule bestimmt.

Vorkommende Ersparnisse sind zur Gründung eines Reservefondes zu verwenden.

Die Bewerber um einen Convictplatz müssen die zweite Gymnasialclasse absolviert haben, deutscher Nationalität und selbst oder ihr Vater geborne Kärntner sein.

Den Vorzug haben jene Bewerber, welche mehr Anspruch durch Abhängigkeit oder Verwandtschaft zu des Stifters Hause haben.

Die Verwaltung des Stiftungsvermögens steht der k. k. Laudesregierung für Kärnten als Stiftungsbehörde, die Verleihung der Convictsplätze, der Handstipendien und der Präfectenstelle im Convict einem Collegium zu, welches aus dem k. k. Laudespräsidenten und zwei Regierungsräthen, aus dem Landeshauptmanne und zwei Landesausschussmitgliedern, endlich aus dem Bürgermeister von Villach besteht.

(Stiftbrief vom 21. März 1887. — (Ministerial-Erlass vom 14. April 1887, Z. 6071.)

Der im Jahre 1882 in Olmütz verstorbene Redacteur der Zeitschrift "Nasinec", Josef Černoch hat ein Capital von 1200 fl. in Staatspapieren zur Gründung einer Stipendienstiftung für einen unbemittelten Schüler böhmischer Nationalität an der Staats-Mittelschule in seiner Vaterstadt Prerau gewidmet.

Verwandte des Stifters haben jedoch auf dieses Stipendium vor allen anderen Anspruch. Diese Stiftung ist mit dem Genehmigungstage des Stiftbriefes ins Leben getreten. (Stiftbrief vom 31. März 1887. — Ministerial-Erlass vom 14. April 1887, Z. 6820.)

Der Minister für Cultus und Unterricht hat der Privat-Mädchen-Volksschule der englischen Fräulein zu Rovereto das Öffentlichkeitsrecht ertheilt.

(Ministerial-Erlass vom 14. April 1887, Z. 6686.)

Vom Schuldienste wurde entlassen:

Josef Grusch, zuletzt Schulleiter in Garschönthal in Niederösterreich.
(Ministerial-Erlass vom 22. April 1887, Z. 5565.)

Vom k. k. Handelsministerium wurde ein

#### "Anhang I

zu dem von dieser Stelle im Jahre 1886 herausgegebenen

## Verzeichnisse \*) der Fahrtaxen und der ortsüblichen Fuhrlöhne

von den Eisenbahn-Stationen der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder

in die nächsten Ortschaften,

enthaltend die im Jahre 1886 eingetretenen Änderungen",

herausgegeben, welches Druckwerk bei der k. k. Hof- und Staatsdruckerei um den Preis von fünf Kreuzer per Exemplar bezogen werden kann.

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1886, Seite 286.

Verlag des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht. — Druck von Karl Gorischek in Wien.

## Verordnungsblatt

für den Dienstbereich des

## Ministeriums für Cultus und Unterricht.

Redigiert im k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht.

#### Ausgegeben am 15. Mai 1887.

Inhalt. Nr. 11. Gesetz vom 4. März 1887, wirksam für das Herzogthum Bukowina, betreffend die Beitragsleistung der aus einem anderen Lande übertretenden Lehrer der öffentlichen Volksschulen an den Lehrer-Pensionsfond. Seite 75. — Nr. 12. Gesetz vom 1. April 1887, womit der §. 3 des steiermärkischen Landesgesetzes vom 5. Juni 1876, betreffend die Errichtung eines Landesschulfondes abgeändert und der §. 4 desselben außer Wirksamkeit gesetzt wird. Seite 76. — Nr. 13. Gesetz vom 1. April 1887, giltig für das Herzogthum Steiermark, betreffend die Errichtung einer Knaben-Bürgerschule am linken Murufer in Graz. Seite 77. — Nr. 14. Gesetz vom 1. April 1887, giltig für das Herzogthum Steiermark, die Errichtung einer Mädchen-Bürgerschule in Leoben betreffend. Seite 78. — Nr. 15. Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 2. Mai 1887 an alle Landesschulbehörden, betreffend das Classificationsverfahren, sowie einige Abänderungen hinsichtlich der schriftlichen Arbeiten an Gymnasien. Seite 79.

#### Nr. 11.

## Gesetz vom 4. März 1887 \*),

wirksam für das Herzogthum Bukowina,

betreffend die Beitragsleistung der aus einem anderen Lande übertretenden Lehrer der öffentlichen Volksschulen an den Lehrerpensionsfond.

Über Antrag des Landtages Meines Herzogthums Bukowina finde Ich anzuordnen, wie folgt:

#### Artikel I.

Die Mitglieder des Lehrstandes, welche von einer öffentlichen Volksschule eines der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder an eine öffentliche Volksschule des Herzogthums Bukowina übertreten, sind für jenen Theil der Dienstbezüge, für welchen sie bereits in einem anderen Kronlande den gesetzlichen Beitrag zu einem Lehrerpensionsfonde geleistet haben, von einer neuerlichen Entrichtung dieses Beitrages unter der Bedingung befreit, dass in dem Lande, in

<sup>\*)</sup> Kundgemacht in dem am 29. März 1887 ausgegebenen Gesetz- und Verordnungsblatt für das Herzogthum Bukowina, VIII. Stück unter Nr. 8, Seite 17.

welchem die frühere Zahlung erfolgte, eine gleiche Begünstigung für die von einer öffentlichen Volksschule des Herzogthums Bukowina dahin übertretenden Mitglieder des Lehrstandes in Geltung ist.

#### Artikel II.

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Kundmachung in Wirksamkeit und wird mit der Durchführung desselben der Unterrichtsminister betraut.

Budapest, 4. März 1887.

#### Franz Joseph m./p.

Gautsch m.'p.

#### Nr. 12.

#### Gesetz vom 1. April 1887 \*),

womit der §. 8 des steiermärkischen Landesgesetzes vom 5. Juni 1876 \*\*), L.-G.-Bl. Nr. 24, betreffend die Errichtung eines Landesschulfondes abgeändert und der §. 4 desselben außer Wirksamkeit gesetzt wird.

Mit Zustimmung des Landtages Meines Herzogthumes Steiermark finde Ich anzuordnen, wie folgt:

#### Artikel I.

Der §. 3 des Gesetzes vom 5. Juni 1876, L.-G.-Bl. Nr. 24, hat in seiner gegenwärtigen Fassung außer Wirksamkeit zu treten und zu lauten, wie folgt:

#### §. 3.

Der allgemeine steiermärkische Schullehrer-Pensionsfond hat von seinen Einkünften, insoweit sie nicht zu den nach §§. 4, 8 und 9 des Landesgesetzes vom 13. October 1870 \*\*\*\*), L.-G.- und V.-Bl. Nr. 58, für den Schullehrer-Pensionsfond zu capitalisierenden Zuflüssen gehören, allmonatlich jenen Theil an den Landesschulfond abzugeben, welcher nach Erfüllung seiner Verpflichtungen ohne Beeinträchtigung der eigenen Leistungsfähigkeit entbehrlich erscheint.

<sup>\*)</sup> Kundgemacht in dem am 24. April 1887 ausgegebenen Landes-Gesetz - und Verordnungsblatte für das Herzogthum Steiermark, Stück XVI, unter Nr. 25, Seite 43.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1876, Nr. 25, Seite 107.

<sup>\*\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1870, Nr. 145, Seite 612.

ir ir

ď

r

#### Artikel II.

Der §. 4 des Landesgesetzes vom 5. Juni 1876, L.-G.- und V.-Bl. Nr. 24, tritt außer Wirksamkeit.

#### Artikel III.

Mein Minister für Cultus und Unterricht wird mit der Durchführung dieses Gesetzes beauftragt.

Wien, am 1. April 1887.

### Franz Joseph m./p.

Gautsch m./p.

#### Nr. 13.

#### Gesetz vom 1. April 1887 \*),

giltig für das Herzogthum Steiermark

betreffend die Errichtung einer Knaben-Bürgerschule am linken Murufer in Gras.

Mit Zustimmung des Landtages Meines Herzogthumes Steiermark finde Ich auf Grund des §. 6 des Landesgesetzes vom 4. Februar 1870 \*\*), L.-G.-Bl. Nr. 15, anzuordnen, wie folgt:

#### Artikel I.

Am linken Murufer in der Landeshauptstadt Graz wird eine öffentliche dreiclassige Bürgerschule für Knaben errichtet.

#### Artikel II.

Diese Bürgerschule wird in derselben Weise erhalten, wie die übrigen öffentlichen Volks- und Bürgerschulen in Graz.

<sup>\*)</sup> Kundgemacht in dem am 24. April 1887 ausgegebenen Landes-Gesetz- und Verordnungsblatte für das Herzogthum Steiermark, Stück XVI, unter Nr. 26, Seite 44.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1870, Nr. 42, Seite 145.

#### Artikel III.

Mein Minister für Cultus und Unterricht ist mit der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt.

Wien, am 1. April 1887.

## Franz Joseph m./p.

Gautsch m./p.

#### Nr. 14.

#### Gesetz vom 1. April 1887 \*),

giltig für das Herzogthum Steiermark,

die Errichtung einer Mädchen-Bürgerschule in Leoben betreffend.

Mit Zustimmung des Landtages Meines Herzogthumes Steiermark finde Ich auf Grund des §. 6 des Gesetzes vom 4. Februar 1870, Z. 15 \*\*), anzuordnen, wie folgt:

#### Artikel I.

In der Stadt Leoben wird eine dreiclassige Mädchen-Bürgerschule errichtet.

#### Artikel II.

Diese Bürgerschule wird in derselben Weise erhalten, wie die übrigen öffentlichen Volks- und Bürgerschulen.

#### Artikel III.

Mein Minister für Cultus und Unterricht ist mit der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt.

Wien, am 1. April 1887.

## Franz Joseph m./p.

Gautsch m./p.

<sup>\*)</sup> Kundgemacht in dem am 24. April 1887 ausgegebenen Landes-Gesetz- und Verordnungsblatte für das Herzogthum Steiermark, Stück XVI, unter Nr. 27, Seite 44.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1870, Nr. 42, Seite 145.

#### Nr. 15.

### Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 2. Mai 1887, Z. 8752,

#### an alle Landesschulbehörden,

## betreffend das Classificationsverfahren, sowie einige Abänderungen hinsichtlich der schriftlichen Arbeiten an Gymnasien.

1. Es ist wiederholt die Wahrnehmung gemacht worden, dass bei der Feststellung der Semestralnoten nicht überall mit der wünschenswerten Gleichmäßigkeit vorgegangen wird, dass ferner für die sichere und gerechte Beurtheilung des Gesammtwissens eines Schülers nicht immer die nothwendigen Grundlagen gewonnen wurden.

So ist es vorgekommen, dass in Lehrfächern, aus welchen schriftliche und mündliche Prüfungen stattfinden, die Semestralnote nach den Ergebnissen lediglich der schriftlichen oder der mündlichen Einzelprüfungen festgestellt wurde, weiter dass in Lehrgegenständen von geringer Stundenzahl bei der abschließenden Classification von Schülern selbst der untersten Classen die Ergebnisse von nur zwei oder drei mündlichen Einzelprüfungen vorlagen.

Zur Beseitigung dieser Übelstände finde ich ausdrücklich zu bestimmen, dass bei der Festsetzung der Semestralnoten sowohl die mündlichen als auch die schriftlichen Leistungen der Schüler zu berücksichtigen sind, damit die Zeugnisnote als das Ergebnis aller Leistungen während eines Semesters und als der annähernd richtige Ausdruck des Gesammtwissens und -Könnens eines Schülers am Schlusse des Semesters erscheine.

Es wird auch hinsichtlich der Gegenstände, aus denen schriftliche Prüfungen nicht stattfinden, verlangt werden müssen, dass jeder Schüler einer Classe in der Regel ein mal im Monate oder doch vier- bis fünfmal im Semester zur mündlichen Prüfung gelange.

Damit die Minimalzahl von vier bis fünf Prüfungsnoten auch bei stark besuchten Classen erreicht werde, kann ausnahmsweise einmal im Semester mit Genehmigung des Directors eine schriftliche Prüfung im Umfange eines mündlichen Examens vorgenommen werden.

Die Prüfungsarbeiten sind von dem Fachlehrer sorgfältig zu corrigieren und jede mit einer Note versehen dem Schüler zurückzustellen. Diese Note ist ihrem Werte nach einer mündlichen Leistung gleichzustellen.

Überhaupt aber soll das Prüfungsverfahren nicht bloß der größeren oder geringeren Schülerzahl einer Classe Rechnung tragen, sondern ganz besonders nach den verschiedenen Alters- und Bildungsstufen verschieden eingerichtet werden.

Während also für die unteren Classen als allgemeine Regel gelten kann, dass in jeder Lehrstunde Prüfungen vorgenommen werden, dass überhaupt Unterricht und Prüfung in engster Verbindung und Beziehung bleibe, damit die Aufmerksamkeit und der Fleiß der Schüler fortwährend rege erhalten werden, wird es für die obersten Classen zweckmäßig sein, in einzelnen Disciplinen zeitweilig Prüfungen über größere Partien des Lehrstoffes vorzunehmen, um die Schüler allmählich und rechtzeitig an die an den Hochschulen übliche Lehr- und Prüfungsmethode zu gewöhnen.

Damit aber die Leistungen ganzer Classen, sowie der einzelnen Schüler aus allen Unterrichtsfächern leichter in Evidenz gehalten und rascher überblickt werden, damit der Director der Lehranstalt, der Classenvorstand und die übrigen Lehrer einer Classe jederzeit über die Zahl und über den Erfolg der einzelnen Prüfungen unterrichtet seien, ordne ich die Einführung zweckmäßig eingerichteter Classenvorstände im Schulgebäude verwahrt bleiben.

In diese Kataloge werden die nach der vorgeschriebenen Notenscala classificierten Ergebnisse der mündlichen und schriftlichen Prüfungen Tag für Tag sofort eingetragen. Die in diese Classenkataloge eingetragenen Noten sind den Eltern oder deren Stellvertretern auf Verlangen mitzutheilen.

Es ist zu erwarten, dass durch diese Einrichtung auch der Verkehr zwischen Schule und Haus sich leichter, reger und vertrauensvoller gestalte und dass bei der praktischen Durchführung mehrere Zweige der Amtsführung (z. B. das Conferenzenwesen) in vortheilhafter Weise vereinfacht werden.

2. Es ist weiter zu meiner Kenntnis gelangt, dass die Schüler des Untergymnasiums in einzelnen Classen und Disciplinen mit schriftlichen Arbeiten überhäuft sind und dass die Lehrer bei größerer Schülerzahl den Pflichten der Correctur und der Überwachung der Schülerhefte überhaupt nicht mit der nöthigen Sorgfalt obliegen können.

Um die Arbeitskraft der Schüler zu schonen und um die Rücksichtnahme auf die äußere Form der Arbeiten, sowie auf die sorgfältige Correctur derselben von Seite der Lehrer zu steigern, finde ich mich bestimmt, in den Anordnungen des Lehrplanes bezüglich der schriftlichen Aufgaben, welche der Correctur und Censur unterliegen, folgende Änderungen, beziehungsweise Erleichterungen eintreten zu lassen:

Latein, II. Classe, monatlich 3 Compositionen mit halb- bis dreiviertelstündiger Arbeitszeit und ein Pensum. — III. und IV. Classe, alle vierzehn Tage eine Composition von einer ganzen Stunde, alle drei Wochen ein Pensum.

Griechisch, III. Classe (von der II. Hälfte des 1. Semesters angefangen) und IV. Classe, alle vierzehn Tage eine schriftliche Arbeit, abwechselnd Compositionen und Pensa.

Deutsch, I. Classe, 2. Semester: Orthographische Übungen jede zweite Woche; Aufsätze monatlich zwei, abwechselnd Schul- und Hausarbeiten.

Hinsichtlich der häuslichen Schreibaufgaben der Schüler, die nur der Controle der Lehrer unterliegen, sehe ich mich veranlasst, vor der Forderung allzuschwieriger Arbeiten und der Führung allzuvieler Hefte zu warnen. Man wird namentlich beim Beginn des fremdsprachlichen Unterrichtes in den unteren Classen mit dem bloßen Aufzeichnen der Vocabeln und Phrasen sich begnügen und die Ordnung derselben nach einem bestimmten Princip der gemeins am en Arbeit von Lehrer und Schülern zutheilen müssen; von der Führung eines Notaten- und Präparationsheftes für den Unterricht in der Unterrichtssprache kann in den unteren Classen abgesehen werden.

Überhaupt aber werden die Directoren der Mittelschulen über die Zahl und die Anlage der verschiedenen Schülerhefte zu wachen haben, damit ein zu umfangreicher Apparat von Schreibheften vermieden und die Vielschreiberei mit ihren üblen Folgen von den Schulen ferngehalten werde.

Diese Anordnungen haben mit dem Schuljahre 1887/88 in Wirksamkeit zu treten.

### Verfügungen, betreffend Lehrbücher und Lehrmittel.

#### Lehrbücher.

#### a) Für allgemeine Volks- und Bürgerschulen.

Katechismus. Leitfaden beim altkatholischen Religionsunterrichte. Warnsdorf 1860, bei Ed. Strache.

Dieses Lehrbuch, welches von der VIII. altkatholischen Synode für zulässig erklärt worden ist, kann beim altkatholischen Religionsunterrichte an allgemeinen Volks- und Bürgerschulen gebraucht werden.

(Ministerial-Erlass vom 9. Mai 1887, Z. 7049.)

#### b) Für Bürgerschulen.

Rusch Gustav, Leitfaden für den Unterricht in der Geographie. I., II. und III. Theil, für die 1., 2. und 3. Classe der Bürgerschulen. Preis: I. Theil 32 kr.; II. und III. Theil à 40 kr. Bei A. Pichler's Witwe und Sohn in Wien.

Dieses Lehrbuch wird zum Unterrichtsgebrauche in den Bürgerschulen für zulässig erklärt.

(Ministerial-Erlass vom 9. Mai 1887, Z. 7271.)

Seibert A. E., Schulgeographie. In drei Theilen. Bearbeitet nach den Lehrplänen für die österreichischen Bürgerschulen. II. Theil. 6. Auflage. Wien 1887, bei Alfred Hölder. Preis, 42 kr.

Dieses Lehrbuch wird zum Unterrichte in Bürgerschulen für zulässig erklärt. Diese sechste Auflage, welche nur ein berichtigter Neudruck der fünften Auflage ist, kann gleichzeitig mit der fünften Auflage verwendet werden.

(Ministerial-Erlass vom 9. Mai 1887, Z. 7725.)

#### c) Für Mittelechulen.

Mednik, Dr. Franz Ritter von, Lehrbuch der Geometrie für die oberen Classen der Mittelschulen. 19. verbesserte Auflage. Wien 1887. Karl Gerold's Sohn. Preis eines Exemplars, broschiert, 1 fl. 60 kr., in Leinwand gebunden, 1 fl. 80 kr.

Diese neueste Auflage des genannten Buches wird, wie die 18. Auflage \*), für Mittelschulen mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 26. April 1887, Z. 7501.)

Bartes Frant., Česká čítanka pro třetí třídu škol středních. Brůnn 1887. K. Winiker. Preis eines gebundenen Exemplares, 90 kr.

Das vorbenannte Lesebuch wird zum Unterrichtsgebrauche an Mittelschulen mit böhmischer Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 5. Mai 1887, Z. 8544.)

Machovec Franz. Algebra pro vyšší třídy škol středních. Vydání pro reálky. S 10 dřevorytinami. Prag 1887. F. Tempsky. Preis, geheftet, 1 fl. 40 kr., gebunden, 1 fl. 60 kr.

Dieses Lehrbuch wird zum Lehrgebrauche in den oberen Classen der Realschulen mit böhmischer Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 1. Mai 1887, Z. 7853.)

Tuma Frant., Arithmetika pro prvou a druhou třídu škol gymnasijních. Prag 1886. Selbstverlag. Preis, 80 kr.

Dieses Lehrbuch der Arithmetik wird für die bezeichneten zwei Classen der Gymnasien mit böhmischer Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 5. Mai 1887, Z. 8425.)

Taftl, Dr. Em., Algebra. Vyšším třídám středních škol českých. 3. revidierte Auflage. Prag 1887. Jednota českých mathematiků. Preis eines gebundenen Exemplars, 1 fl. 65 kr.

Diese neue Auflage des bezeichneten Buches wird ebenso, wie die zweite Auflage \*\*) desselben, zum Lehrgebrauche an Mittelschulen mit böhmischer Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 3. Mai 1887, Z. 7851.)

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1886, Seite 133.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1885, Seite 173.

#### d) Für Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten.

Kauer, Dr. Anton, Naturlehre für Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten.

I. Theil. 4. Auflage. Wien 1887, bei Alfred Hölder. Preis, 64 kr.

Dieses Lehrbuch wird zum Unterrichtsgebrauche an Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten für zulässig erklärt.

(Ministerial-Erlass vom 9. Mai 1887, Z. 7273.)

Vorevka Karl, Čítací kniha pro ústavy učitelské. Des III. Theiles 3. Abtheilung.
2. revidierte Auflage. Prag 1887. K. k. Schulbücherverlag. Preis eines Exemplars, broschiert, 60 kr.

Das Erscheinen dieses dritten (Schluss-) Heftes des böhmischen Lesebuches für Lehrerbildungsanstalten wird mit Hinweis auf die beiden Ministerial-Erlässe vom 13. October 1886, Z. 19.833 \*) und vom 6. März 1887, Z. 3869 \*\*) mit dem Beifügen kundgemacht, dass der dritte Theil dieses Lesebuches in der nunmehrigen zweiten revidierten Auflage als Ganzes zu dem Preise von 2 fl. für ein in Leinwand gebundenes Exemplar verkäuflich ist.

(Ministerial-Erlass vom 9. Mai 1887, Z. 8603.)

#### Lehrmittel.

Andel A., Das polychrome Flachornament. In 12 Lieferungen. Wien bei R. v. Waldheim. Preis für Bürgerschulen beim directen Bezug vom k. k. Schulbücherverlage in Wien, per Lieferung 2 fl. (statt 3 fl.)

Dieses Lehrmittel wird zum Lehrgebrauche an Bürgerschulen allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 26. April 1887, Z. 5854.)

Andel A., Das polychrome Ornament. In 12 Lieferungen.

Dieses Lehrmittel kann von öffentlichen Lehranstalten mit Einschluss der gewerblichen Fortbildungsschulen beim k. k. Schulbücherverlage in Wien um den ermäßigten Preis von 2 fl. (statt 3 fl.) für eine Lieferung, beziehungsweise um 24 fl. für das ganze Werk, bezogen werden.

(Ministerial-Erlass vom 26. April 1887, Z. 3079.)

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1886, Seite 293.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1887, Seite 52.

#### Kundmachungen.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben der Ortsgemeinde Neustift im politischen Bezirke St. Pölten in Niederösterreich für die neuerbaute Schule eine Spende von 200 fl. aus der Allerhöchsten Privatcasse a. g. zu bewilligen geruht.

Der am 4. September 1865 verstorbene geistliche Rath und Pfarrer zu Ebbs in Tirol Johann Harrasser hat letztwillig ein Capital von 1000 fl. zur Errichtung einer Stipendienstiftung mit der Bestimmung hinterlassen, dass das Erträgnis hievon vor allem einem armen und talentvollen Studenten aus der Pfarrgemeinde Ebbs (Ortsgemeinden Ebbs und Buchberg), der sich durch Fleiß und Sittsamkeit auszeichnet, als Stipendium sugewendet werde.

Diese Stiftung ist mit dem Genehmigungstage des Stiftbriefes ins Leben getreten.

(Stiftbrief vom 20. April 1887. — Ministerial-Act 8054.)

Der Minister für Cultus und Unterricht hat den Privat-Mädchen-Volksschulen des deutschen Ordens zu Freudenthal, Würbenthal und Engelsberg in Schlesien das Öffentlichkeitsrecht ertheilt.

(Ministerial-Erlass vom 28. April 1887, Z. 8006.)

Josef Mickowski, zuletzt Director der Bürgerschule zu Krosno in Galizien wurde vom Schuldienste entlassen.

(Ministerial-Erlass vom 28. April 1887, Z. 25761 ex 1886.)

# Verordnungsblatt

für den Dienstbereich des

### Ministeriums für Cultus und Unterricht.

Redigiert im k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht.

#### Ausgegeben am 1. Juni 1887.

Inhalt. Nr. 16. Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 31. März 1887, betreffend die Ausscheidung der in den Universitäts- und Studienbibliotheken vorhandenen Doubletten. Seite 85, — Nr. 17. Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 28. Mai 1887, betreffend die Veröffentlichung des Verzeichnisses der für Volksschulen, für mit Volksschulen verbundene specielle Lehrcurse und für Mädchen-Fortbildungscurse als zulässig erklärten Lehrbücher und Lehrmittel. Seite 87.

#### Nr. 16.

### Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 31. März 1887, Z. 15808 ex 1886,

betreffend die Ausscheidung der in den Universitäts- und Studienbibliotheken vorhandenen Doubletten.

Um den Vorgang bei Ausscheidung von Doubletten aus den Universitäts- und Studienbibliotheken zu regeln, finde ich in näherer Ausführung und theilweiser Abänderung des §. 74 der Instruction für die k. k. Universitäts- und Studienbibliotheken vom 23. Juli 1825, Nachstehendes zu verordnen:

#### §. 1.

Wenn eine der oben genannten Bibliotheken mehrere Exemplare der gleichen Ausgabe von einem Werke besitzt, so sind jene Exemplare des Werkes, deren die Bibliothek für ihre Zwecke nicht benöthigt, auszuscheiden. Hiebei ist immer dasjenige Exemplar in der Bibliothek zu belassen, welches vollständiger, besser erhalten, oder aus einem anderen Grunde für die Bibliothek wertvoller ist.

Falls an demselben einzelne Bogen, Blätter, Kupfer, Tabellen u. dgl. fehlen oder defect sind, so sind dieselben, soweit möglich, aus den auszuscheidenden Exemplaren zu ergänzen, beziehungsweise auszuwechseln.

Rührt ein Werk nachweislich aus einer Schenkung oder einem Vermächtnisse her, so ist zur Ausscheidung desselben aus dem Bücherbestande der Bibliothek die vorherige Genehmigung des Ministeriums für Cultus und Unterricht einzuholen.



**1**§. 2.

**\$** §. 3

Titelcopien sind mit ezeichnen und die ersteren numerisch, die zuscheidenden Werke sind nach den Formaten der ersteren sind mit ezeichnen und die ersteren numerisch, die zuscheidenden Werke sind nach den Formaten der ersteren numerisch. Die ersteren numerisch, die zuscheidenden Werke sind nach den Formaten der ersteren numerisch, die zuscheidenden Werke sind nach den Formaten der ersteren numerisch, die zuscheidenden Werke sind nach den Formaten der ersteren numerisch, die zuscheidenden Werke sind nach den Formaten der ersteren numerisch, die zuscheidenden Werke sind nach den Formaten der ersteren numerisch, die zuscheidenden Werke sind nach den Formaten der ersteren numerisch, die zuscheidenden Werke sind nach den Formaten der ersteren numerisch, die zuscheidenden Werke sind nach den Formaten der ersteren numerisch, die zuscheidenden Werke sind nach den Formaten der ersteren numerisch, die zuscheidenden Werke sind nach den Formaten der ersteren numerisch, die zuscheidenden Werke sind nach den Formaten der ersteren numerisch, die zuscheidenden Werke sind nach den Formaten der ersteren numerisch, die zuscheidenden Werke sind nach den Formaten der ersteren numerisch, die zuscheidenden Werke sind nach den Formaten der ersteren numerisch, die zuscheidenden Werke sind nach den Formaten der ersteren numerisch, die zuscheidenden Werke sind nach den Formaten der ersteren numerisch, die zuscheiden der ersteren numerische der ersteren numerische der ersteren numerische der ersteren der

§. 4.

Sugar English Doubletten sind sodann in ein alphabetisch Sugar English zu fertigendes Verzeichnis zu bringen; bei Sugar English zu versehenden Artikel sind die etwaigen English English English zu beschreiben; ferner ist der Ladenschaft und State State

Dieses Verzeichnis ist allen Universitäts- und Studienbibliotheken behufs Bekanntgabe mitzutheilen, ob und welche der ausgeschiedenen Werke dieselben etwa zu dem angesetzten Preise, eventuell im Wege des Austausches gegen gleichwertige eigene Doubletten zu erwerben wünschen, welche Bekanntgabe längstens innerhalb vier Wochen zu geschehen hat.

#### §. 5.

Über die eingelangten Antworten hat der Bibliotheksvorstand, bei Universitätsbibliotheken im Wege des akademischen Senates, an die Landesstelle zu berichten und die entsprechenden Anträge wegen kauf- oder tauschweiser Abgabe der auszuscheidenden Werke, sowie eventuell über eine angemessene Verwertung des keine Abnehmer findenden Restes zu stellen.

In zweifelhaften Fällen hat die Landesstelle die Entscheidung des Ministeriums für Cultus und Unterricht einzuholen.

Unter Umständen kann auch die unentgeltliche Überlassung einzelner ausgeschiedener Werke zu Gunsten einer Universitäts - oder Studienbibliothek bei dem Ministerium für Cultus und Unterricht beantragt werden.

#### Nr. 17.

### Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 28. Mai 1887, Z. 10.576,

betreffend die Veröffentlichung des Verseichnisses der für Volksschulen, für mit Volksschulen verbundene specielle Lehrcurse und für Mädchen-Fortbildungscurse als sulässig erklärten Lehrbücher und Lehrmittel.

Mit Beziehung auf die hieramtlichen Erlässe vom 7. December 1885, Z. 19.173\*) und vom 28. Mai 1886, Z. 13.040 \*\*), wird im Folgenden das Verzeichnis der zum Lehrgebrauche in den allgemeinen Volksschulen, in den Bürgerschulen und in den mit Volksschulen verbundenen speciellen Lehrcursen, sowie in den Fortbildungscursen für Mädchen zugelassenen Lehrbücher und Lehrmittel kundgemacht.

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1885, Nr. 46, Seite 269.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1886, Nr. 30, Seite 82.

### Verzeichnis

der zum Lehrgebrauche in den allgemeinen Volksschulen, in den Bürgerschulen und in den mit Volksschulen verbundenen speciellen Lehrcursen sowie in den Fortbildungscursen für Mädchen zugelassenen

### Lehrbücher und Lehrmittel.

(Geschlossen am 27. Mai 1887.)



### L Lehrbücher.

A.

### In deutscher Sprache.

 Für allgemeine Volksschulen und für Bürgerschulen. Religionsbücher \*).

#### a) Für katholische Religionslehre.

Kleiner Katechismus. Wien und Prag. K. k. Schulbücher-Verlag. Broschiert 6 kr. Auszug aus dem großen Katechismus (in Fragen und Antworten.) Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 16 kr.

Auszug aus dem großen Katechismus. (Ausgabe in Fragen und Antworten mit beweisenden Stellen.) Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 20 kr.

Großer Katechismus. Wien. (Ausgabe in Fragen und Antworten und mit beweisenden Stellen.) K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 30 kr.

Katechismus für katholische Volksschulen. Prag. K. k. Schulbücher - Verlag. Gebunden 24 kr.

Großer Katechismus für die Volksschulen. Prag. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 25 kr. — In Fragen und Antworten. 30 kr.

Erster Katechismus der katholischen Religion für Volksschulen. Von A. Skočdopole. Prag. K. k. Schulbücher-Verlag. 13 kr.

Zweiter Katechismus der katholischen Religion für die Volksschulen. Von A. Skočdopole. Prag. K. k. Schulbücher-Verlag. 26 kr.

Biblische Geschichte des alten und neuen Testamentes für allgemeine Volksschulen und für Bürgerschulen. Mit 100 Abbildungen und 3 Kärtchen. Von Johann Panholzer. Wien 1887. Neue durchgesehene Ausgabe. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 44 kr.

Die biblische Geschichte des alten und neuen Testamentes für katholische Volksschulen. Von Dr. Schuster. Neue, im Text unveränderte Auflage mit 114 Abbildungen und 1 Karte. Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 44 kr.

Die biblische Geschichte des alten und neuen Testamentes für katholische Volksschulen. Von Dr. Schuster. Neue, im Text unveränderte Auflage mit 52 Abbildungen. Wien und Prag. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 44 kr.

Die Evangelien, Lectionen und Episteln auf alle Sonn- und Festtage des katholischen Kirchenjahres. Wien und Prag. K. k. Schulbücher - Verlag. Geb. in Leinw. 38 kr.

<sup>\*)</sup> Die Verwendung der in diesem Verseichnisse angeführten Religionslehrbücher ist unter der Veraussetzung gestattet, dass sie von der bezüglichen confessionellen Oberbehörde für zuläszig erklärt worden sind. (§. 7 des Gesetzes vom 25. Mai 1868, R.-G.-Bl. Nr. 48.)

Die Ceremonien des öffentlichen kirchlichen Gottesdienstes im katholischen Kirchenjahre. Dargestellt und erklärt von P. Franz Edmund Krönes. Mit 21 Illustrationen. Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 35 kr.

Bergmann Josef, Liturgik, zum Gebrauche an Volks- und Bürgerschulen. 2. Auflage.

Prag. Verlag von F. Kytka. Preis 20 kr.
Fischer Franz, Die Ceremonien der katholischen Kirche. Wien bei Mayer und Comp. 8.-11. Auflage (gleichlautend mit der 4. Auflage). 12. (durchgesehene), 13. (unveränderte) Auflage. Gebunden 40 kr.

Mach Franz, Katholische Religionslehre. Zum Unterrichtsgebrauche an Bürgerschulen. Wien bei Manz. Preis 45 kr.

Erklärung der heiligen Gebräuche der katholischen Kirche; zum Unterrichtsgebrauche an Bürgerschulen. Wien, ebendaselbst. Preis 37 kr.

- Abriss der Kirchengeschichte in Erzählungen. Ebendaselbst. 1. und

2. (unveränderte) Auflage. Preis 45 kr.

Pichler's Dr. Marquard Ausgabe des großen Katechismus von Karl Moser. Innsbruck bei C. Rauch. 1877. 4. Auflage. Gebunden 27 kr.

Religionsgeschichte des alten und neuen Testaments (Auge Gottes-Bibel). Wien. Verlag der Wiener Oberlehrer-Witwen-Societät. Gebunden 60 kr. Ricker, Dr. Anselm, Die katholische Kirche in ihren Gebräuchen. 7. Auflage.

Wien bei Mayer und Comp. 32 kr.

Schuster, Dr., Kurze biblische Geschichte. Freiburg bei Herder. 16 kr.

Wagner Ferdinand, Erzählungen aus der Kirchengeschichte und die Ceremonien der katholischen Kirche. Zweite Ausgabe. Prag 1878, bei F. Tempsky. 50 kr.

— Erzählungen aus der Kirchengeschichte. 1., 2., 3. (verbesserte), 4. (verbesserte), 5. (verbesserte), 6. (unveränderte) Auflage, 40 kr. Prag. F. Tempsky. Ceremonien der katholischen Kirche. 3. und 4. (verbesserte) 5. (unver-

anderte) Auflage. Prag. F. Tempsky. 24 kr.

Waibl Josef, Religionsunterricht für kleine Kinder, oder: Der kleine Katechismus in Fragen und Antworten. 2. Auflage. Innsbruck 1878. Rauch. Gebunden 25 kr.

Flanderfer Ig naz, Großer Katechismus für Blinde. Verlag der n. ö. Landes-Blindenschule in Purkersdorf. 5 fl.

#### b) Für altkatholische Religionslehre.

Katechismus. Leitfaden beim altkatholischen Religionsunterrichte. Warnsdorf 1880. Ed. Strache.

#### c) Für evangelische Religionslehre.

Auswahl evangelischer Kirchenlieder zum Schulgebrauche. Wien bei Karl Fromme. Biblische Geschichte für den evangelisch-protestantischen Religionsunterricht in den Volksschulen. Wien. C. A. Müller.

Biblische Geschichten für Schulen und Familien. 253. Auflage. Köln und Stuttgart.

Vereinsbuchhandlung.

Berthelt, Jäkel, Petermann, Thomas, Biblische Geschichte mit Bildern. 7. Auflage. Leipzig bei Julius Klinkhardt.

Biblische Geschichten für Mittel- und Unterclassen deutscher Volksschulen. 23. Auflage. Leipzig bei Julius Klinkhardt.

Buchrucker Karl, Dr. Martin Luthers kleiner Katechismus. 24. (revidierte) Auflage. Nürnberg bei Sebald.

Die biblische Geschichte. 3. Auflage. Nürnberg bei Sebald.

Buczek Th., 32 Chorale f. 2 oder 3 Kinderstimmen. Selbstverlag d. Herausgebers. 15 kr. Eruesti H. Fr. Th. L., Der kleine Katechismus Dr. Martin Luthers in Fragen und Antworten. 25. Auflage. Braunschweig bei H. Meyer.

Franz Gottfried, Der Heidelberger Katechismus im Auszuge mit den Beweis-

stellen der heiligen Schrift. Wien 1858. Karl Gerolds Sohn.

Liederschatz. Einundachtzig ausgewählte evangelische Kirchenlieder zum Schulgebrauche. Wien 1882, bei Wilhelm Köhler. Preis, gebunden 30 kr.

M. Luthers kleiner Katechismus nebst Spruchbuch und einem Anhange von Gebeten. Mühlhausen. Heinrich shofersche Buchhandlung.

Mayer Christian, Erster Unterricht im christlichen Glauben für die untersten Classen der evangelischen Volksschulen. Ansbach bei C. Brügel und Sohn. 13 kr.

Petermann A. G. Vollständiges Sprachbuch zu Luther's kleinem Katechismus. Dresden 1880. Alwin Huhle, 45. und 46. Auflage. Preis, gebunden 50 Pf. Schur Ferdinand und Hertrich Robert, Evangelisches Schulgesangbuch. Bielitz.

Verlag der evangelischen Gemeinde daselbst. Preis 50 kr.

Seiler, Dr. Georg Friedrich, Kleiner und historischer Katechismus revidiert und umgearbeitet von Dr. J. R. Ir mischer. Leipzig bei F. Fleischer.

Wangemann Ludwig, biblische Geschichten I. Theil, für die Elementarstufen mit 30 bildlichen Darstellungen. 17. Auflage. Leipzig bei Georg Reichardt. Preis, gebunden 90 Pf.

Witz Ch. Alphonse, Der Heidelberger Katechismus. Wien bei W. Braumüller.

#### d) Für mossische Religionslehre.

Auerbach, Dr. Jakob, Biblische Erzählungen für die israelitische Jugend. 2 Bändchen. Leipzig. F. A. Brockhaus. 1. Bändchen. 3., 4. und 5. Auflage. 2. Bändchen 1., 2. und 3. Auflage. Preis eines Bändchens 60 kr.

- Kleine Schul- und Hausbibel. Leipzig. F. A. Brockhaus.

1. Abtheilung. 5., 6. und 7. Auflage. Preis 1 fl. 20 kr.

2., 3., 4. und 5. (neu durchgesehene) Auflage. Preis 1 fl. 20 kr. Bondi E., Leitfaden zum Religionsunterrichte der israelitischen Volksschul-Jugend. Selbstverlag des Verfassers zu Pohrlitz in Mähren. 40 kr.

— Leitfaden zum Religionsunterrichte der israelitischen Volks- und Bürgerschuljugend. Bei E. Epstein in Brünn. I. Theil. 3. (verbesserte) Auflage 25 kr.; II. Theil. 3. (verbesserte) Auflage 32 kr.

Herzheimer, Dr. S., Glaubens- und Pflichtenlehre für israelitische Schulen. 30. (ver-

besserte) Auflage. Leipzig bei Rossberg. 48 kr.
Hoff E., Biblische Geschichte für die israelitischen Volksschulen. Wien bei A. Hölder. 1. Theil. 3. und 4. Auflage 50 kr.; 2. Theil. 2. neu durchgesehene Auflage 50 kr.

Israelitisches Gebetbuch. Herausgegeben vom mährisch - schlesisch - israelitischen Lehrerverein. 3. Auflage. Wien bei J. Schlesinger. Gebunden 42 kr.

Levy, Dr. M. A., Biblische Geschichte. Herausgegeben von Dr. B. Badt. 5. Auflage. 1875. 60 kr.

Mautner J. und Kohn S., Biblische Geschichte und Religionslehre für die israelitische Jugend an Volks- und Bürgerschulen. 4 Hefte. Wien 1884. A. Pichler's Witwe und Sohn. 1. Heft 36 kr., 2. Heft 20 kr., 3. Heft 25 kr., 4. Heft 32 kr.

Redlich Jak., Biblische Geschichte für die israelitische Jugend der Volks- und Bürgerschulen. 1. Theil, 1. und 2. (verbesserte) Auflage, geb. 24 kr.; 2. Theil, geb. 30 kr. Wien. Julius Klinkhardt.

Stern Ludwig, Die biblische Geschichte für israelitische Schulen erzählt. Mit einem Anhange: Das Wichtigste aus der nachbiblischen Geschichte Israels. 6. (verbesserte und vermehrte) Auflage. Frankfurt a. M. bei J. Kaufmann, 85 kr.

Waldeck Oskar, Biblisches Lesebuch für die israelitische Jugend. Bei J. Klinkhardt in Wien. 1. und 2. Theil à 50 kr., 3. Theil 1 fl.

Wolf, Dr. G., Kurzgefasste Religions- und Sittenlehre für die israelitische Jugend.

Wien, bei A. Hölder. 3. (verbesserte), 4. und 5. (unveränderte) Auflage. 20 kr.

— Die Geschichte Israels für die israelitische Jugend. 1. Heft. 8. und 10. (unveranderte) Auflage 32 kr., 2. Heft. 1.—7. (verbesserte), 8. und 9. (unveränderte) Auflage 36 kr., 3. Heft. 7. und 8. (unveränderte) Auflage 42 kr., 4. Heft (für Bürgerschulen) 8. (unveränderte) Auflage, Preis 42 kr.; Anhang: Kurzer Abriß der Geschichte der Juden seit der Zerstörung des zweiten Tempels bis auf die neueste Zeit. 5., 6. (verbesserte) und 7. (unveränderte) Auflage. 20 kr. Wien bei A. Hölder.

(Siehe auch L: Lehrbücher in hebräischer Sprache.)

#### 2. Für allgemeine Volksschulen.

#### Lesebücher.

```
Lesebuch für österreichische allgemeine Volksschulen. 1. Theil (Fibel nach der
     analytisch - synthetischen Schreib - Lesemethode) von J. Vogl und Franz
     Branky. Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden in Leinwand 20 kr.
Lesebuch für österreichische allgemeine Volksschulen (Ausgabe in drei Theilen).
     Wien und Prag. K. k. Schulbücher-Verlag. 1. Theil (Fibel mit einem Anhange in Antiqua-Druck) von Dr. Georg Ullrich, J. Vogl und Franz Branky; 2. und 3. Theil von G. Zeynek, Dr. Jos. Mich und Alois Steuer.

    Theil, gebunden 25 kr.
    Theil, gebunden in Leinwand 36 kr.;

        3. Theil,
                                            65 kr.
Lesebuch für österreichische allgemeine Volksschulen (Ausgabe in fünf Theilen).
     Wien und Prag. K. k. Schulbücher-Verlag. 1. Theil (Fibel mit einem Anhange
     in Antiqua-Druck) von Dr. Georg Ullrich, J. Vogl und Franz Branky;
2.—5. Theil von Dr. Georg Ullrich, W. Ernst und Franz Branky.
1. Theil, geb. 20 kr.; 4. Theil, geb. in Leinwand 54 kr.
           2. Theil,
                            26 kr.;
                                           5. Theil, "
           3. Theil,
                            32 kr.
Lesebuch für österreichische allgemeine Volksschulen (Ausgabe in acht Theilen).
     Wien. K. k. Schulbücher-Verlag.
     1. Theil (Fibel), von Dr. Georg Ullrich, J. Vogl und Franz Branky.
           Gebunden in Leinwand 20 kr.
     2.—8. Theil, von Dr. Georg Ullrich, W. Ernst und Franz Branky.
  2. Theil. Gebunden in Leinwand 26 kr.
                                                6. Theil. Gebunden in Leinwand 48 kr.
  3.
                                     32 kr.
                                                7.
                                                                                  50 kr.
                77
                                                                             "
  4.
                                                8.
                                     42 kr.
                                                                                  52 kr.
                n
                              "
                                    46 kr.
Ambres Josef, Schreib-Lese-Fibel. Ausgabe A (ohne Bilder). 33. und 34.
     (unveränderte) Auflage. Gebunden 20 kr. — Ausgabe B (mit 50 Illustrationen).
     Neue mit verbesserten Schriftformen versehene Auflage. Wien bei A. Pichler's
     Witwe und Sohn. Gebunden 20 kr.
Brandl, Dr. Josef, Fibel und erstes Lesebuch für die Volksschulen Kärntens.
     5.-7. (unveränderte) Auflage. Klagenfurt bei Kleinmayr. Gebunden 26 kr.
Frühwirth und Fellner, Fibel nach der analytisch-synthetischen Lesemethode.
     27.-62. (unveränderte) Auflage. Wien, bei A. Pichler's Witwe und Sohn
```

- Heinrich Josef, Schreiblesefibel. Prag bei F. Tempsky. 161.—187. Auflage. (1. Abtheilung) und 161.—178. Auflage (2. Abtheilung). Gebunden 26 kr.
- Schreiblesefibel (Ausgabe für die fünf- und mehrclassigen österreichischen Volksschulen). Prag. Verlag von F. Tempsky. Gebunden 20 kr.
- Lese- und Sprachbuch für Elementar- und Fortbildungsschulen. Prag bei F. Tempsky.
  - 1. Theil. 35.—48. (unveränderte) Auflage, geb. 43 kr.; 2. , 19.—32. , 70 kr.;

Gebunden 20 kr

3. ", 5.—11. ", ", 85 kr.

Jacobi, Dr. Alfred und Mehl Hermann, deutsches Lesebuch für allgemeine Volkaschulen in 5 Theilen, neu bearbeitet von Victor Pilecka. Wien. Klinkhart und Comp. 4. Theil. 5. Auflage, geb. 50 kr.

Mair Frans, Deutsches Le ebuch für die allgemeinen Volksschulen Österreichs. In vier Theilen. Wien, Verlag von Karl Gräser. I. Theil (2. Schulclasse), 24. Auflage, 30 kr.; II. Theil (3. Schulclasse), 20. Auflage, 36 kr; III. Theil (4. Schulclasse), 20. Auflage, 50 kr.; IV. Theil (5. Schulclasse), 21. Auflage, 60 kr. Niedergesäß Robert, Deutsches Lesebuch für allgemeine Volksschulen. Wien bei

A. Pichler's Witwe und Sohn. 2. Schuljahr 25.—33. (unveränderte) Auflage, gebunden 28 kr.

21.—30. 19.—26. 3. 46 24.-32. **52** 5.

Fibel und Erstes Lesebuch für Blinde. Von Fr. Entlicher. I. und II. Theil. Wien. K. k Schulbücher-Verlag. 2 fl.
Zweites Lesebuch für Blinde. Von Fr. Entlicher. Wien. K. k. Schulbücher-

Verlag. 3 fl.

Heller S., Lesebuch für Blindenschulen. Wien 1884. K. k. Schulbücher-Verlag.

II. Theil, steif gebunden 3 fl.

I. Band, steif gebunden 4 fl.

II. Band, steif gebunden 3 fl. 50 kr.

#### Sprachlehrbücher.

Sprachbuch für österreichische allgemeine Volksschulen, in zwei Theilen, von J. Lehmann. Wien und Prag. K. k. Schulbücher-Verlag.

I. Theil, broschiert 8 kr.

II. Theil, gebunden in Leinwand 38 kr.

Sprachbuch für österreichische allgemeine Volksschulen, von Josef Lehmann 4 Theile. Wien und Prag. K. k. Schulbücher-Verlag.

1. Theil (zunächst für die zweite Classe einer achtelassigen Schule). Broschiert 8 kr.

2. Theil (zunächst für die dritte Classe einer achtelassigen Schule). Broschiert 12 kr.

3. Theil (zunächst für die vierte und fünfte Classe einer achtelassigen Schule). Gebunden 26 kr.

4. Theil (sunschst für die sechste, siebente und achte Classe einer achtelassigen Schule). Gekürzte Ausgabe. Gebunden in Leinwand 42 kr.

81cin M., Weiner B. und Wrany W., Deutsche Sprachschule. Ausgabe B für einbis vierclassige Schulen. Unterstufe 1.—4. (unveränderte) Auflage 15 kr.; Mittelstufe 1. und 2. (verbesserte), 4. (unveränderte) Auflage, geb. 25 kr.; Oberstufe, 1. und 2. (verbesserte), 4. (unveränderte) Auflage, geb. 30 kr. Wien bei Julius Klinkhardt.

#### Rechenbächer.

Erstes Rechembuch für Volksschulen, von Dr. Franz Ritter von Močnik. Wien und Prag. K. k. Schulbücher-Verlag. 8 kr.

Zweites Rechenbuch für Volksschulen, von Dr. Frans Ritter von Močnik. Wien uud Prag. K. k. Schulbücher-Verlag. 12 kr.

Drittes Rechenbuch für Volksschulen, von Dr. Frans Ritter von Močnik. Wien und Prag. K. k. Schulbücher-Verlag. 13 kr.

Viertes Rechenbuch für Volksschulen, von Dr. Franz Ritter von Močnik. Wien und Prag. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 16 kr.

Rechenbuch für die fünfte Classe achtelassiger Volksschulen, von Dr. Franz Ritter von Močnik. Wien und Prag. K. k. Schulbücher-Verlag. 10 kr.

- Fünstes Rechenbuch für ein-, zwei- und dreiclassige Volksschulen, von Dr. Franz Ritter von Močnik. Wien und Prag. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 20 kr.
- Fünftes Rechenbuch für vier- und fünfclassige Volksschulen, von Dr. Franz Ritter von Močnik. Wien und Prag. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 22 kr.
- Fünftes Rechenbuch für sechs-, sieben- und achtelassige Volksschulen, von Dr. Franz Ritter von Močnik. Wien und Prag. K. k. Schulbücher-Verlag. 35 kr.
- Ambros Josef und Kopetzky Franz, Rechenbuch für allgemeine Volksschulen.
  1. Heft, 1.—3. (unveränderte) Auflage. 2. Heft und 3. Heft, 1.—4. (unveränderte)
  Auflage. 4. Heft, 1.—5. (unveränderte) Auflage. 5. Heft 1.—4. (unveränderte)
  Auflage. Jedes Heft 15 kr. Wien bei A. Pichler's Witwe und Sohn.
- Nagel Johann, Aufgaben für das schriftliche Rechnen. Prag bei F. Tempsky.

  1. Heft. 2., 3. (verbesserte) Auflage; 2. Heft, 1. und 2. (verbesserte) Auflage.

  3., 4. und 5. Heft à 10 kr.
- Aufgaben für das mündliche und schriftliche Rechnen. Oberstufe für sechs- und siebenclassige Volksschulen. Prag bei F. Tempsky. 25 kr.
- Aufgaben für das mündliche und schriftliche Rechnen an Volksschulen.
   Heft (Rechenfibel), 4. (verbesserte) Aufl. 2. Heft, 3. (verbesserte) Aufl. Preis 12 kr.; 3. Heft, 2. (verbesserte) Aufl. Preis 10 kr.; 4. Heft, 2. (verbesserte) Aufl. Preis 10 kr.; 5. Heft, 15 kr.; 6. Heft, 20 kr.; 7. Heft, 20 kr. Prag. Verlag von F. Tempsky.
- Pape Paul, Sammlung von Rechenaufgaben für achtclassige Volksschulen. Wien bei Karl Gräser. 1. Heft, 1.—3. (verbesserte), 4. (unveränderte) Auflage, 20 kr.; 2. Heft, 1.—3. (verbesserte), 4. (unveränderte) Auflage, 24 kr.; 3. Heft 24 kr.; 4. Heft 24 kr.; 5. Heft 24 kr.; 6. Heft, 1.—3. (unveränderte) Auflage. 24 kr.; 7. Heft 24 kr.

#### Lehrbücher für Naturgeschichte.

Pokorny, Dr. Alois, Naturgeschichte für sechsclassige Volksschulen. Prag bei F. Tempsky. 90 kr.

#### Lehrbücher für Geographie.

- Kozenn B., Erdbeschreibung für Volksschulen. 10. und 11. (revidierte) Auflage. bei E. Hölzel. 24 kr.
- Rothaug J. G., Leitsaden der Geographie für Volksschulen. Nach dem Lehrplane für vier- bis sechsclassige Volksschulen. 1. und 2. (vermehrte) Auslage. Prag bei F. Tempsky. Preis 30 kr.
- Seibert A. E., Leitsaden der Geographie für allgemeine Volksschulen. 1. und 2. (revidierte) 3. (umgearbeitete) Auslage. Wien bei Alfre d Hölder. Preis 36 kr.

#### Gesangsbücher\*).

- Jessen A. Chr., Kleiner Liederborn. Ein- und zweistimmige Lieder zum Gebrauche für allgemeine Volksschulen. 15.—21. (unveränderte) Auflage. 15 kr.; Wien bei A. Pichler's Witwe und Sohn.
- Mair Franz, Kleiner Liederstrauß. Ein- und zweistimmige Lieder nebst dem Wichtigsten aus der Gesangslehre für ein- bis dreiclassige Volksschulen. Wien bei A. Pichlers Witwe und Sohn. 20 kr.

<sup>\*)</sup> Siehe die Anmerkung bei den Gesangsbüchern für Bürgerschulen.

- Mair Franz, Praktische Singlehre. Wien bei A. Pichlers Witwe und Sohn. 1. Heft. 14.—21. (unveranderte) Aufl., 12 kr.; 2. Heft. 14.—18. (unveranderte) Aufl., 15 kr.; 3. Heft. 14.-17. (unveränderte) Aufl., 12 kr.
- Liederstrauß. Ein- und zweistimmige Lieder nebst dem Wichtigsten aus der Gesanglehre. 1. Heft 1.—16. (unveränderte) Auflage 10 kr.; 2. Heft 1.—23. (unveränderte) Auflage 10 kr.; Heft 3 a (5. Schuljahr), 14. Auflage und Heft 3 b (6. Schuljahr) 12. Auflage. Preis eines Heftes 9 kr.; 4. Heft 1.—8. (unveränderte) Auflage 15 kr. Wien bei A. Pichler's Witwe und Sohn.
- Ran Franz, Praktischer Lehrgang für den Gesangunterricht an allgemeinen Volksschulen. 1. Heft 12 kr., 2., 3. und 4. Heft à 14 kr., 5. Heft 16 kr. Wiener-Neustadt bei E. Well.
- Schober Johann und Labler Wladimir, Liederhain für österreichische Volksschulen. Im Anschlusse an das dreitheilige Lesebuch des k. k. Schulbücher-Verlages. (Ausgabe in 3 Heften.) Prag bei F. Tempsky. 1. Heft 10 kr., 2. Heft 1. und 2. (vermehrte, verbesserte) Auflage 10 kr., 3. Heft 1. und 2. (vermehrte, verbesserte) Auflage 16 kr.

Liederhain für österreichische Volksschulen. Im Anschlusse an das fünftheilige Lesebuch des k. k. Schulbücher-Verlages. (Ausgabe in 5 Heften.) Prag bei F. Tempsky. 1. Heft, 2. Heft, 3. Heft 1. und 2. (umgearbeitete)

Auflage je 12 kr.; 4. Heft 24 kr.; 5. Heft 28 kr.

Tritremmel Ferdinand, Treffübungen für den Gesangsunterricht. 1. und 2. Heft à 8 kr.; 3. Heft 12 kr. Wiener-Neustadt bei Albert Lentner.

#### 3. Für Bürgerschulen.

#### Lesebücher.

Lesebuch für österreichische Bürgerschulen. 1., 2. und 3. Theil. Herausgegeben von Dr. Georg Ullrich, W. Ernst und Franz Branky. Wien und Prag 1885. K. k. Schulbücher-Verlag. 1. Theil, geb. in Leinwand 56 kr.; 2. Theil, geb. in Leinwand 58 kr.; 3. Theil, geb. in Leinwand 60 kr.

Jacobi, Dr. Alfred und Mehl Hermann, Deutsches Lesebuch für Bürgerschulen. Wien bei Julius Klinkhardt \*).

1. Theil (Fibel, verfasst von J. Schenner). Gebunden 30 kr.

- 2. Theil. 5. Aufl., bearbeitet von V. Pilečka und J. Schenner, geb. 30 kr.; 3., 5. und 6. verbesserte Auflage, neu bearbeitet von V. Pilecka und J. Schenner. Manz'sche Buchhandlung in Wien. Geb. 40 kr.;
- 3. und 4. von V. Pilečka neubearbeitete Auflage, geb. 50 kr.;

5.

- und 5. Auflage, geb. 50 kr.
   und 3. Aufl., neu bearbeitet von V. Pilečka. Preis, geb. 60 kr. 6. 7.
- 2. und 4. Auflage, neu bearbeitet von V. Pilečka. Geb. 60 kr.; 2. und 4. durchgesehene Auflage, neu bearbeitet von V. Pilečka und J. Schenner. Manz'sche Buchhandlung in Wien. Geb. 80 kr.
- Kretschmeyer, Dr. F. J., Deutsches Lesebuch für Mädchen-Bürgerschulen. Prag bei F. Tempsky. 1. Theil, 2., 3. (unveränderte), 4. (durchgesehene und theilweise veränderte), 5. (unveränderte) Auflage, geb. 60 kr.; 2. Theil, 1.—3. (unveränderte), 4. (durchgesehene und theilweise veränderte) Auflage, geb. 60 kr.; 3. Theil, 3. (theilweise veränderte) Auflage. Preis 80 kr.

<sup>\*)</sup> Die ersten fünf Theile sind nur für allgemeine Volksschulen bestimmt.

- Mair Franz, Lesebuch für die Bürgerschulen Österreichs. In drei Theilen. Wien bei Karl Gräser.
  - 1. Theil, 18. (Stereotyp-) Auflage, 60 kr.;
  - 13.
  - 3. 60 kr.:
- Niedergesäß R., Deutsches Lesebuch für Bürgerschulen. I. Classe, 10.—18. (unveranderte) Auflage, geb. 60 kr.; II. Classe, 5.—11. (unveränderte) Auflage, geb. 58 kr; III. Classe, 4.-6. (unveränderte) Auflage, geb. 60 kr. Wien bei A. Pichler's Witwe und Sohn.
- Schubert Karl, Deutsches Lesebuch für Volks- und Bürgerschulen. Wien bei Alfred Hölder \*).
  - 1. Theil, 2. Auflage, geb. 28 kr.; 5. Theil, 2. und 3. (verbesserte)
  - 2. 3. 36 kr.; Auflage, geb. 54 kr.; 77
  - 2. Auflage, geb. 56 kr.; 46 kr.;
  - 50 kr.; 56 kr.

#### Sprachlehrbücher.

- Bruhns A., Frühwirth A. und Thomas R., Die Sprachübungen in der österreichischen Bürgerschule. I. Heft 3. (umgearbeitete) Auflage. Preis 28 kr.; II. Heft. 3. (umgearbeitete) Auflage 28 kr.
- Lehmann Josef, Sprach- und Aufsatzbuch für österreichische Bürgerschulen. Wien 1884. K. k. Schulbücher-Verlag. Preis eines Exemplars, in Leinwand gebunden, 58 kr.
- Leitfaden für den Unterricht in der deutschen Grammatik. Für Bürgerschulen. 5. revidierte Auflage. Prag. H. Dominicus. 1 fl. 10 kr.
- Niedergesäß R., Deutsches Sprachbuch für Bürgerschulen und die Oberclassen der erweiterten allgemeinen Volksschule. Wien bei Alfred Hölder. 3. Auflage. 96 kr. 4. (umgearbeitete) Auflage, I. Theil 34 kr.; 2. Theil 20 kr.; 3. Theil 18 kr.
- Stein M., Weiner B. und Wrany W., Deutsche Sprachschule. 1. Auflage und 2. (ver besserte) Auflage. 3. und 4. (unveränderte), 5. (verbesserte), 6. (unveränderte) Auflage. Wien bei J. Klinkhardt 1. und 2. Heft je 15 kr.; 3. und 4. Heft je 20 kr.; 5., 6., 7. Heft 20 kr., Ergänzungsheft 25 kr. \*)
- Theoretischer Theil zum 5., 6. und 7. Heft (eine kurzgefasste deutsche Grammatik für österreichische Volks- und Bürgerschulen). Wien bei J. Klinkhardt. Preis 20 kr.
- Winkler Josef, Deutsche Sprach- und Aufsatzlehre für Bürgerschulen mit besonderer Berücksichtigung der gewerblichen Aufgabe dieser Anstalten. Prag. Verlag von F. Tempsky. I., II. und III. Stufe, gebunden je 40 kr.

#### Rechenbücher und Lehrbücher für Geometrie.

Ambros Josef und Kopetzky Franz, Rechenbach für Bürgerschulen. I. Classe, 1. und 2. (unveränderte), 3. (revidierte), 4. (umgearbeitete) Auflage 20 kr.; 2. Classe, 3. Auflage 32 kr.; III. Classe, 1. und 2. (revidierte) Auflage 25 kr. Wien bei A. Pichler's Witwe und Sohn.

<sup>\*)</sup> Die ersten vier Theile aind nur für allgemeine Volksschulen bestimmt.

Mečnik, Dr. Franz, Ritter v., Lehr- und Übungsbuch der Arithmetik für Bürgerschulen. Prag bei F. Tempsky. 1. Heft 50 kr.; 2. (verbesserte) Auflage 44 kr.; 3. und 4. (unveränderte) Aufl. 36 kr.; 2. Heft, 2., 3. und 4. (verbesserte) Aufl. 36 kr.; 3. Heft, 7. und 8. (durchgesehene) Aufl. 40 kr. — Ausgabe für Madchen-Bürgerschulen. 2. Heft, 4. Aufl. Preis 20 kr.; 3. Heft, 9. Aufl. Preis 36 kr.

Angewandte Arithmetik und einfache gewerbliche Buchführung für Bürgerschulen. Prag bei F. Tempsky. 5. Auflage, 60 kr.

Rechenbuch für die 1. Classe der Knaben-Bürgerschule. 5. (umgearb.)

und 6. (unveränderte) Auflage. Preis 30 kr. Rechenbuch für die 2. Classe der Knaben-Bürgerschule. 5. (umgearb.) Auflage. Preis 40 kr.

Rechenbuch für die 3. Classe der Knaben-Bürgerschule. 9. (umgearb.) Auflage. Preis 30 kr. — Sämmtliche bei Fr. Tempsky in Prag.

Rechenbuch für die 1. Classe der Mädchen-Bürgerschulen. 5. (umgearb.) und 6. (unveränderte) Auflage. Prag. Fr. Tempsky. Preis 30 kr.

Rechenbuch für die 2. Classe der Mädchen-Bürgerschulen. 5. (ergänzte) 6. (umgearb.) und 7. (umgearb.) Auflage. Prag. Fr. Tempsky. Preis 30 kr. Rechenbuch für die 3. Classe der Madchen - Bürgerschulen. 10. (umgearb.) und 11. (umgearb.) Auflage. Preis 30 kr.

Geometrie in Verbindung mit dem Zeichnen. Prag bei F. Tempsky.

2., 3. und 4. (unveränderte) Auflage, 75 kr.

Napravnik Franz, Geometrische Formenlehre für Mädchen Bürgerschulen. Prag bei F. Tempsky. 1. Theil, 2. (durchgesehene), 3. (unveränderte) Auflage, 2. Theil, 1. und 2. Auflage, à 30 kr.

- Geometrie und geometrisches Zeichnen für Knaben-Bürgerschulen. 1. Theil 1.—3. (unveränderte) Auflage; 2. Theil 1. und 2. (durchgesehene) Auflage; 3. Theil. Wien. A. Pichler's Witwe und Sohn. Preis eines Heftes 30 kr.

Pape Paul. Sammlung von Rechenaufgaben für Bürgerschulen. Wien. K. Gräser. Ausgabe für Mädchen-Bürgerschulen. 1. Heft, 4. (umgearbeitete) Auflage, 24 kr.; Ausgabe für Knaben-Bürgerschulen. 1. und 2. Heft, 4. (umgearbeitete) Auflage, à Heft 24 kr.

Villicus Franz, Rechenbuch für Bürgerschulen. Wien bei L. W. Seidel und Sohn.
1. Theil. 3. Auflage, 50 kr., 4. Auflage, 60 kr.; 2. Theil. 2. Auflage, 60 kr.;

3. Theil. 2. Auflage, 60 kr.

— Muster- und Übungshefte für die gewerbliche Buchführung. 1. Heft Cassabuch; 2. Heft Journal; 3. Heft Hauptbuch und Inventar. Wien bei

A. Pichler's Witwe und Sohn, à Heft 12 kr.

Aufgaben-Sammlung zur gewerblichen Buchhaltung mit Fragen und erläuternden Beispielen für Bürgerschulen und gewerbliche Fortbildungsschulen mit einem Anhange über den Wechsel. 2. Auflage. Wien 1885. A. Pichler's Witwe und Sohn. Preis 30 kr.

#### Lehrbücher für Geographie und Geschichte.

Erzählungen aus der Geschichte, mit besonderer Berücksichtigung der österreichischen Geschichte. Von Dr. Heinrich Ritter von Zeißberg. Für Bürgerschulen. 1. Theil geb. 30 kr.; 2. Theil geb. 32 kr.; 3. Theil geb. 34 kr. Wien und

Prag. K. k. Schulbücher-Verlag.

Gindely Anton, Lehrbuch der Geschichte für Bürgerschulen. (Ausgabe für Knabenschulen.) 1. Theil, 3., 4. und 5. (verbesserte), 6., 7. und 8. (unveranderte) Auflage mit 7 Karten in Farbendruck 48 kr.; 2. Theil, 2., 3. und 4. (verbesserte), 5. (unveränderte), 6. (revidierte) und 7. (unveränderte) Auflage, mit 7 Karten in Farbendruck, 48 kr.; 3. Theil, 2., 3. und 4. (verbesserte), 5. (unveränderte), 6. (revidierte) Auflage, mit 6 Karten in Farbendruck 48 kr. Prag bei F. Tempsky. Gindely Anton, Lehrbuch der Geschichte (Ausgabe für Mädchenschulen.) 1. Theil. 7. (verbesserte). 8. und 9. (durchgesehene) Auflage, 48 kr.; 2. Theil, 6., 7. (verbesserte) und 8. (unveränderte) Auflage, 48 kr. 3. Theil. 6. (verbesserte)

und 7. Auflage, 48 kr. Prag bei F. Tempsky.

Penmersterfer Ignaz, Lehrbuch der Geschichte für Bürgerschulen. Wien bei Julius Klinkhardt. 1. und 2. Theil à 50 kr.; 3. Theil, 2. und 7. Auflage, 40 kr.; 1. und 2. Theil 2. (vereinfachte) und 3. Auflage, 40 kr.

Rethaug J. G., Lehrbuch der Geographie für Bürgerschulen in drei Stufen. Prag bei F. Tempsky. 1. Stufe. 2. und 3. (umgearbeitete), 4., 5., 6. (revidierte) und 7. (unveränderte) Auflage, 44 kr.; 2. Stufe. 1. und 2. (verbesserte), 3. (revidierte), 4. (verbesserte) und 5. (unveränderte) Auflage, 44 kr.; 3. Stufe, 2., 3. (verbesserte), 4. (durchgesehene), 5. (ergänzte) und 6. (unveränderte) Auflage, 40 kr.

Rusch Gustav, Leitfaden für den Unterricht in der Geographie. I. Theil 32 kr.; II. und III. Theil à 40 kr. Wien bei A. Pichler's Witwe und Sohn.

Seibert A. E., Schulgeographie in drei Theilen. Bearbeitet nach dem Lehrplane für österreichische Bürgerschulen. Wien bei A. Hölder. 1. Theil, 1. u. 2. (unversanderte) u. 3., 4., 5., 6., 7. (revidierte) u. 8. (berichtigte \*\*) Auflage, 32 kr.; 2. Theil, 1. u. 2. (unversanderte), 3., 4., 5. (revidierte) u. 6. (berichtigte \*\*) Auflage, 45 kr.; 3. Theil, 1., 2., 3., 4. (revidierte) u. 5. (berichtigte \*\*) Auflage. 32 kr.

#### Lehrbücher der Naturgeschichte und Naturlehre.

Hofer Josef, Grundriss der Naturlehre für Bürgerschulen. 1. Stufe, 6. und 7. (unveranderte), 8. und 9. (verbesserte), 10. und 11. (revidierte), 12. (unveranderte), 13. (umgearbeitete) und 14. (unveränderte) Auflage; 2. Stufe, 6., 7. (unveränderte) und 8., 9., 10. (umgearbeitete) und 11. (unveränderte) Auflage; 3. Stufe, 6. und 7. (verbesserte) und 9. (umgearbeitete) Auflage. Wien bei Karl Gräser. Preis jeder Stufe geb. 32 kr.

Netoliczka E., Lehrbuch der Physik und Chemie für Bürgerschulen. 1. Stufe. 9.-29. (durchgesehene) und 30.-33. (unveränderte) Auflage; 2. Stufe. 7.—19. (unveränderte), 20. (durchgesehene), 21. und 22. (unveränderte) Auflage; 3. Stufe. 5.—11. (unveränderte) Auflage. Preis der 1. Stufe 25 kr.; 2. Stufe

32 kr.; 3. Stufe 32 kr. Wien bei A. Pichler's Witwe und Sohn.

Pokerny, Dr. Alois, Naturgeschichte für Bürgerschulen in drei Stufen. Prag bei F. Tempsky. 1. Stufe. 4. und 5. (unveränderte), 6. (umgearbeitete und gekürzte), 7. (verbesserte) und 8. (verbesserte) Auflage, 60 kr.; 2. Stufe. 2. und 3. (unveränderte), 4. (umgearbeitete und gekürzte), 5. (umgearbeitete) und 6. (unveränderte) Auflage, 60 kr.; 3. Stufe. 2. und 3. (unveränderte), 4. (umgearbeitete und gekürzte), 5. (verbesserte) und 6. (unveränderte) Auflage, 60 kr.

Rethe, Dr. Karl, Naturgeschichte für Bürgerschulen. Wien bei A. Pichler's Witwe und Sohn. 1. Stufe. 4.—14. (unveränderte) und 15. (geänderte), 16. und 17. (unveränderte) Auflage, geb. 50 kr.; 2. Stufe. 2.—10. (unveränderte) Auflage, geb. 60 kr.; 3. Stufe 1., 2. und 3. (verbesserte), 4. (unveränderte), 5. (veränderte) Auflage, geb. 70 kr.

Swoboda Karl, Lehrbuch der Naturlehre für Bürgerschulen. Bearbeitet von Laurenz Mayer. Wien bei Alfred Hölder. 1. Stufe, 6. und 7. (unveränderte) Auflage, 32 kr.; 2. Stufe, 3. Auflage, 45 kr.; 3. Stufe, 4. Auflage, 34 kr.

#### Gesangsbücher \*).

Gesangbuch für allgemeine Volks- und Bürgerschulen von J. D. Manzer. Prag. K. k. Schulbücher-Verlag. 1. Heft (für das 1. u. 2. Schuljahr) 22 kr.; 2. Heft (für das 3., 4. u. 5. Schuljahr) 68 kr.; 3. Heft (für das 6., 7. u. 8. Schuljahr) 70 kr.

<sup>\*)</sup> Die für die unteren fünf Schuljahre bestimmten Hefte dieser Gesangsbücher sind nur an allgemeinen Volksschulen zu verweuden.

<sup>\*\*)</sup> Diese berichtigten Neudrucke können gleichseitig mit den früheren Auflagen verwendet werden.

- Hermann Johann, Ritter von, Lieder für die Volks- und Bürgerschulen. 1. Heft 12 kr., 2. Heft 12 kr., 3. Heft 16 kr., 4. Heft 20 kr. Wien bei Julius Klinkhardt.
- Jessen A. Chr., Liederborn. Wien bei A. Pichlers Witwe und Sohn. 1. Heft. 53.-63. (unveränderte) Auflage, 8 kr.; 2. Heft. 39.-42. (unveränderte) Auflage, 12 kr.; 3. Heft. 34.—46. (unveränderte) Auflage, 8 kr.; 4. Heft. 32.—42. (unveranderte) Auflage, 8 kr.
- Kunka Adolf und Consorten. Wiener Liederstrauß. Praktische Gesangslehre und Liedersammlung für Bürgerschulen. Fr. Tempsky in Prag. 50 kr.
- Liebscher Franz, Osterreichischer Liederkranz. 1. Heft 10 kr., 2. Heft 12 kr., 3. Heft 16 kr., 4. Heft 20 kr. Komotau bei Brüder Butter.

  Liederbuch für die Jugend. Herausgegeben vom Grazer Lehrerverein. Wien bei A. Pichler's Witwe und Sohn. 32 kr. \*)
- Lieder für die österreichische Jugend. Herausgegeben vom Lehrerverein "Volksschule". Wien. In Commission bei Karl Gräser. 1. Heft 4. (verbesserte) — 11. (unveränderte) Auflage 10 kr.; 2. Heft 4. (verbesserte) — 16. (unveränderte) Auflage 10 kr.; 3. Heft, 3. (verbesserte) — 10. (unveränderte) Auflage, 12 kr. und 4. Heft, 15 kr.
- Lieder für Schule und Haus. Herausgegeben vom Komotauer Bezirkslehrerverein. 3. Auflage. Komotau bei Brüder Butter. Gebunden 25 kr.
- Mair Franz, Liederbuch für österreichische Bürgerschulen. 1. Heft 1.-3. (unveranderte) Auflage und 2. Heft 1. und 2. (unveranderte) Auflage à 12 kr.; 3. Heft, 1. und 2. (unveränderte) Auflage, 15 kr. Wien. A. Pichler's Witwe und Sohn.
- Nitsche Frans, Liederbuch. 1. Heft 10 kr.; 2. (1. und 2. verbesserte Auflage), 3. (1. und 2. verbesserte Auflage) und 4. (1. und 2. vermehrte und verbesserte Auflage) Heft à 16 kr. Prag bei F. Tempsky.
- Preschke Adalbert und Pammer Frans. Liederquelle. Lins bei M. Quirein. 1. Heft. 52.—137. (unveranderte) Aufl. 10 kr.; 2. Heft. 54.—147. (unveranderte) Auflage 10 kr.; 3. Heft. 56.—144. (unveränderte) Aufl. 12 kr.; 4. Heft. 35.—96. (unveränderte) Auflage. 15 kr.
- Reller Joh. E., Liederschatz. Ein- und zweistimmige Lieder. Wien bei J. Klinkhardt. 1. Heft. 1.—3. (verbesserte) 4. und 5. (unveränderte) Auflage, 10 kr.; 2. Heft. 2.—5. (unveränderte) Auflage, 12 kr.; 3. Heft. 2.—5. (unveränderte) Auflage, 12 kr.; 4. Heft. 2. und 4. (unveränderte) Auflage, 16 kr.
- Schmid Ernst, Fünfzig Kinderlieder für die Unterclassen der Volks- und Bürgerschulen. 3. Auflage. Wien 1878 bei K. Gräser, 12 kr.
- Vierzig zweistimmige Lieder für Volks- und Bürgerschulen. 2. Auflage. Wien 1878 bei K. Gräser, 10 kr.
- Schullieder (Fortsetzung der "Fünfzig Kinderlieder" und der "Vierzig zweistimmigen Lieder"). 3. Heft 12 kr.; 4. Heft 15 kr. Wien bei Karl Gräser.
- Schober Joh. und Labler Wladimir, Liederhain für österreichische Bürgerschulen. 2. (umgearbeitete), 3. (unveränderte) Auflage. Prag. F. Tempsky. Preis 60 kr.
- Liederhain für österreichische Volks- und Bürgerschulen. Im Anschlusse an die achttheilige Ausgabe des Lesebuches des k. k. Schulbücher-Verlages. Prag bei F. Tempsky. 1., 2., 3. Heft je 12 kr.; 4. Heft 24 kr.; 5. Heft 36 kr.
- Vogl Anton, Liederbuch für österreichische Volks- und Bürgerschulen. Wien bei A. Pichlers Witwe und Sohn. 1. und 2. Heft à 10 kr.; 3. und 4. Heft à 15 kr.
- Weinwurm Rudolf, Elementar-Gesangbuch. Wien bei A. Pichler's Witwe und Sohn. 1.—5. (unveränderte) Auflage, 25 kr.

<sup>\*)</sup> Dieses Liederbuch kann auch an aligemeinen Volksschulen gebraucht werden.

Weinwurm Rudolf, Kleines Gesangbuch für die oberen Classen der Volks- und Bürgerschulen. 1. Heft 1. und 2. (unveränderte) Auflage 10 kr., 2. Heft 1. und 2. (unveränderte) Auflage 12 kr., 3. Heft, 1. und 2. (unveränderte) Auflage, 12 kr., 4. Heft 12 kr., Ergänzungsheft, 1. und 2. (unveränderte) Auflage, 10 kr. Wien bei Alfred Hölder.

#### Lehrbücher zur Erlernung einer zweiten Sprache.

- Böhmisches Sprachbuch für deutsche Schulen. K. k. Schulbücher-Verlag. Wien und Prag.
  I. Stufe, broschiert 10 kr. II. Stufe, gebunden 25 kr.
  I. und II. Stufe, zusammengebunden, 30 kr.
- Březina Ägid. Lehrbuch der böhmischen Sprache für deutsche Volksschulen. I. Theil. Prag 1885. J. Otto. Preis, steif gebunden 50 kr.
- Sokol Josef, Schule der böhmischen Sprache für Deutsche. Prag. Kober. I. Theil, 9. und 10. (unveränderte) Auflage, 36 kr.; II. Theil, 4. Auflage, 60 kr.
- Hlibowicky Johann, Ruthenisches Sprachbuch. I. Stufe. Czernowitz 1884. Selbstverlag des Verfassers. Preis 40 kr.
- Alnaider Modeste, Französischer Conversations-Lehrgang. Wien bei Rudolf Lechner. 4., 5. und 6. (verbesserte) Auflage, 80 kr.
- Bechtel A., Französisches Lesebuch mit einem Wörterbuche. Wien bei Julius Klinkhardt; Preis 1 fl.
- Französisches Lesebuch für Velks- und Bürgerschulen. 1.--3. (unveränderte) Auflage. Wien bei Julius Klinkhardt. 60 kr.
- Französische Sprachlehre für Bürgerschulen. 1. Stufe, 2. und 3. (verbesserte), 4. (verbesserte), 5., 6. und 7. (unveränderte) Auflage 30 kr.; 2. Stufe, 1., 2. (verbesserte) und 3. (verbesserte) Auflage, 36 kr.; 3. Stufe 46 kr. Wien bei Alfred Hölder. 3. Stufe 2. (verbesserte) Auflage. Preis 40 kr.
- Filek von Wittinghausen, Dr. E., Französisches Lesebuch für Bürgerschulen. Wien bei A. Hölder. Preis 48 kr.
- Ricard, Erster Unterricht im Französischen. Prag bei Kosmack und Neugebauer. 2. Auflage. Gebunden 90 kr.; 3. (unveränderte) Auflage, gebunden 76 kr.
- — Zweiter Unterricht im Französischen. Prag bei Kosmack und Neugebauer. Preis 84 kr.
- Lehrbuch der französischen Sprache für Bürgerschulen. Prag bei Gustav Neugebauer. 1. Theil, 1., 2. (unveränderte) und 3. (umgearbeitete) Auflage, 32 kr.; 2. Theil, 1. und 2. (unveränderte) Auflage, 40 kr.; 3. Theil, 1. und 2. (unveränderte) Auflage, 40 kr.
- Französisches Lesebuch. 2. (umgearbeitete), 3. und 4. (unveränderte) Auflage. Prag bei Gustav Neugebauer. Preis 70 kr.
- Riha Ernst, Lehrbuch der französischen Sprache für Bürgerschulen in 4 Stufen.

  1. Stufe 2. und 3. (verbesserte) Auflage 38 kr., 2. Stufe 1. und 2. (verbesserte)
  Auflage 40 kr., 3. Stufe 40 kr., 4. Stufe 48 kr. Prag bei F. Tempsky.
  - Lehrbuch der französischen Sprache für Bürgerschulen. Ausgabe in drei Stufen. 1. Stufe 3. (verbesserte), 4. (umgearbeitete), 5. und 6. (unveränderte) Auflage, geb. 40 kr.; 2. Stufe, 3. (umgearbeitete), 4, (unveränderte) Auflage, geb. 40 kr.; 3. Stufe, 3. (umgearbeitete) Auflage, 40 kr. Prag bei F. Tempsky.
     Französisches Lesebuch für Bürgerschulen. 2. (verbesserte) Auflage.

Bei Fr. Tempsky in Prag. Preis, gebunden 40 kr.

Plate, Vollständiger Lehrgang zur Erlernung der englischen Sprache. I. Elementarstufe. 50. verbesserte Auflage. Dresden. Louis Estermann.

### 4. Lehrbücher für mit Volksschulen verbundene specielle Lehrcurse und für Fortbildungscurse für Mädchen.

Weber Hugo, Lehr- und Lesebuch für ländliche Fortbildungsschulen etc. für österreichische Verhältnisse bearbeitet von Franz Fritsch. Wien. Manz, 60 kr. Kepetuky Frans, Rechenbuch (Aufgabensammlung) für Mädchen-Fortbildungsschulen; Wien bei A. Pichler's Witwe und Sohn, 50 kr.

Clima Marie, Haushaltungskunde. 6. (verbesserte) Auflage. Wien bei A. Pichler's Witwe und Sohn, 50 kr.

#### R.

### In italienischer Sprache.

#### Für allgemeine Volksschulen und für Bürgerschulen.

#### Religionsbücher.

Il catechismo piccolo (Der kleine Katechismus.) Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Broschiert 6 kr.

Piccolo catechismo con domande e risposte per le scuole elementari della diócesi di Cattaro (Kleiner Katechismus für die Diocese Cattaro.) Wien, K. k. Schulbücher-Verlag. Broschiert 6 kr.

Compendio del catechismo grande (Auszug aus dem großen Katechismus.) Wien.

K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 20 kr.

Il catechismo grande (Großer Katechismus.) Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 26 kr.

Lezioni, epistole e vangeli delle domeniche e feste di tutto l'anno. (Die Evangelien, Lectionen und Episteln auf alle Sonn- und Festtage des ganzen Jahres.) Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden in Leinwand 28 kr.

Storia sacra del vecchio e del nuovo Testamento ad uso delle scuole elementari (Biblische Geschichte von Dr. Schuster, illustriert, mit der Karte Pvonalästina).

Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 50 kr.

Il catechismo piccolo ad uso della diócesi di Trento. Trient bei Monauni. 4 kr. Compendio del catechismo maggiore ad uso della diócesi di Trento. Trient bei Monauni. 16 kr.

Il catechismo maggiore ad uso della diócesi di Trento. (Edizione senza Sestà 22 kr.

Edizione con Sestl.) Trient bei Monauni. 30 kr.

Compendio illustrato della storia sacra dell'antico e del nuovo testamento ad uso delle prime classi elementari e delle scuole di campagna. (Illustriertes Compendium der heiligen Geschichte des alten und neuen Testaments zum Gebrauche in den unteren Ulassen der Volksschulen und der Schulen auf dem Lande.) 2. Ausgabe. Trient bei Monauni. 20 kr.

#### Leeebücher.

Letture per le scuole popolari e civiche. Edizione in otto parti (Lesebuch für Volksund Bürgerschulen) von Franz Timeus. Wien. K. k. Schulbücher-Verlag.

- Theil (Sillabario), gebunden 30 kr.;
   Theil, gebunden 25 kr.; 3 Theil, 40 kr.;
- 4. Theil. 42 kr.;
- 5. Theil, 46 kr.;
- 6. Theil, neue Ausgabe 1884, gebunden in Leinward 55 kr.; 7. Theil,
- 60 kr.; 8. Theil, 65 kr.

Letture per le scuole popolari. Edizione in cinque parti (Lesebuch für allgemeine Volksschulen) von Franz Timeus. Wien. K. k. Schulbücher-Verlag.

Theil (Sillabario), gebunden 30 kr.;
 Theil, gebunden 25 kr.;

- 3. Theil. 40 kr.
- Libro di lettura per le scuole popolari austriache. Ausgabe in 3 Theilen. Wien. K. k. Schulbücher-Verlag.

I. Theil (Sillabario e Letture), gebunden 30 kr.;

II. Theil, gebunden in Leinwand 40 kr.; III. Theil, 50 kr.

#### Sprachlehrbücher.

- Esercizi di lingua, grammatica e comporre. (Sprachübungen.) Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 20 kr.
- Grammatica della lingua italiana ad uso delle scuole elementari. (Sprachlehre für die Volksschulen von Dr. Fortunato Demattio.) Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 48 kr.
- Guida al comporre e all'estendere le scritture più occorrevoli nella civile società (Anleitung zu schriftlichen Aufsätzen). Wien. K. k. Schulbücher - Verlag. Gebunden 40 kr.

#### Lehrbücher zur Eriernung einer zweiten Sprache.

- Esercizi preparatori per imparare il tedesco. Wien 1885. K. k. Schulbücher-Verlag. Steif gebunden 30 kr.
- Avviamento per imparare il tedesco (Anleitung zum Erlernen der deutschen Sprache). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 40 kr.
- Levi, Dr. Giuseppe, Il primo passo nello studio della lingua tedesca (Anfangsgrunde der deutschen Sprache). 1. und 2. Ausgabe. Triest. 50 kr.

#### Lehrbücher der Naturiehre.

Fridrich, Dtt. Fr., Primi elementi di fisica sperimentale, compilati ad uso delle scuole cittadine (Grundzüge der Experimentalphysik für Bürgerschulen). Per la VI. classe. Edizione seconda 60 kr.; per la VII. classe 85 kr.; Triest. Selbstverlag des Verfassers.

#### Rechenbücher.

Primo libro d'Aritmetica per le scuole popolari del Cav. Dtt. Fr. de Močnik. (Erstes Rechenbuch.) Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Broschiert 8 kr.

Secondo libro d'Aritmetica per le scuole popolari del Cav. Dtt. Fr. de Močnik. (Zweites Rechenbuch.) Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Broschiert 12 kr.

Terzo libro d'Aritmetica per le scuole popolari del Cav. Dtt. Fr. de Močnik. (Drittes Rechenbuch.) Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Broschiert 13 kr.

Quarto libro d'Aritmetica per le scuole popolari del Cav. Dtt. Fr. de Močnik. (Viertes Rechenbuch.) Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Broschiert 16 kr. Quinto libro d'Aritmetica ad uso delle scuole popolari di 1, 2 e 3 classi. (Fünftes

Rechenbuch für ein-, zwei- und dreiclassige Volksschulen.) Wien. K. k. Schulbucher-Verlag. Gebunden 20 kr.

Quinto libro d'Aritmetica ad uso delle scuole popolari di 4 e 5 classi. (Fünftes Rechenbuch für vier- und fünfclassige Volksschulen.) Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 22 kr.

Quinto libro d'Aritmetica ad uso delle scuole popolari di 6, 7 ed 8 classi del Cav. Dtt. Fr. de Močnik. (Fünftes Rechenbuch für sechs-, sieben- und achtelassige Schulen.) Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 35 kr.

Močnik, Dr. Franz, Ritter v., Geometria combinata col disegno ad uso delle scuole cittadine. Prag 1884. Fr. Tempsky. Preis 75 kr.

#### Lehrbücher für Geographie und Geschichte.

Giovanelli G., Compendio popolare di geografia ad uso delle scuole reali e popolari. (Compendium der Geographie für Realschulen und Volksschulen.) Trient 1874. Monauni. 24 kr.

Seibert A. E. (Traduzione di Matteo Bassa.) Geografia ad uso di scuola. In tre parti. Terza edizione riveduta. (Schulgeographie.) Wien 1880. A. Hölder. Parte I. 32 kr.; parte II. 45 kr.; parte III. 32 kr.

Zeißberg, Racconti presi dalla storia. (Erzählungen aus der Geschichte.) Wien.

K. k. Schulbücher-Verlag.

Libro per la II. classe delle scuole civiche austriache. Gebunden 30 kr. Libro per la II. classe delle scuole civiche austriache. Gebunden 32 kr. Libro per la III. classe delle scuole civiche austriache. Gebunden 34 kr.

#### Gesangsbücher.

Lira del popolo. Parte prima: Inni sacri. (Gesänge für Volksschulen.) I. Theil. Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Broschiert 16 kr.

Lira del popolo. Parte seconda: Canzoni popolari. (Gesange für Volksschulen. II. Theil.) Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Broschiert 10 kr.

Lira del popolo. Parte terza. Metodo teorico-pratico di canto elementare. (Theoretischpraktische Gesanglehre für Volksschulen. III. Theil.) Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Broschiert 37 kr.

Zingerle Fran. G., Metodo di canto pei fanciulli delle scuole elementari. (Gesanglehre für Schüler der Volksschulen.) Trieste. Selbstverlag des Verfassers. 28 kr.

- Canzoniere ad uso dei fanciulli. Trieste. Selbstverlag des Verfassers. 50 kr.

- Esercizî progressivi. Trieste. Selbstverlag des Verfassers. 26 kr.

-- Canzoniere ad uso delle scuole popolari. 1., 2. und 3. Heft à 22 kr.; 4. Heft 25 kr.; 5. Heft 28 kr.; 6. Heft 30 kr. und 7. Heft 36 kr. Triest. Selbstverlag des Verfassers.

C.

### In böhmischer Sprache.

### 1. Für allgemeine Volksschulen und für Bürgerschulen.

#### Religionsbücher.

#### a) Für katholische Religionslehre.

Malý katechismus (Kleiner Katechismus.) Wien und Prag. K. k. Schulbücher-Verlag. Broschiert 6 kr.

Výtah z velikého katechismu (Auszug aus dem großen Katechismus.) Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 18 kr.

Veliký katechismus s otáskami a odpovědmi (Großer Katechismus in Fragen und Antworten.) Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 28 kr.

Velký katechismus (Großer Katechismus). Prag. K. k. Schulbücher-Verlag. 25 kr. — s otázkami a odpovědmi. 30 kr.

- Katechismus čili Výklad náboženství katolického (Katechismus oder Erklärung der katholischen Religion). Prag. K. k. Schulbücher-Verlag. 24 kr.
- První katechismus náboženství katolického pro školy obecné. Sepsal A. Skočdo pole. (Erster Katechismus der kath. Religion für Volksschulen). Prag. K. k. Schulbücher-Verlag. 13 kr.
- Druhý katechismus náboženství katolického pro školy obecné. Sepsal A. Skočdo pole. (Zweiter Katechismus). Prag. K. k. Schulbücher-Verlag. 26 kr.
- Perikopy čili Řeči, Epištoly a Evangelia (Evangelien und Episteln.) K. k. Schulbücher-Verlag. Wien. Gebunden in Leinwand 46 kr.; Prag. Geb. 35 kr.
- Dra. J. Schustera Biblický dějepis starého i nového zákona pro obecné školy. (Biblische Geschichte von Dr. Schuster, mit 52 Abbildungen und der Karte von Palästina.) Wien und Prag. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 50 kr.
- Fischer-Poimon, Obřady katolické církve. (Ceremonien der katholischen Kirche.)
  5. Auflage 1879, 6. Auflage 1883. Olmütz. Grosse. 48 kr.
- Špachta, Dr. Dominik, Stručná katolická liturgika. 5. revidierte Auflage. Prag 1887. Urbanek. Steif 35 kr.
- Tippmann Karl, Stručný dějepis církevní pro školu a dům (Kurze Kirchengeschichte). 2. (verbesserte) Auflage. Prag 1879. Urbanek. 30 kr.

#### b) Für evangelische Religionslehre.

Dra. Mart. Luthera Maly katechismus (Luther's kleiner Katechismus). 2. verbesserte Auflage. Prag 1882. Selbstverlag des Übersetzers D. B. Molnar. Preis, geb. 42 kr.

Biblická dějeprava starého i nového zákona pro školy evangelické (Biblische Geschichte für evangelische Schulen). Prag. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 10 kr.

Biblická dějeprava čili Děje starého i nového zákona s výklady Bratří českých dle Sestidilné bibli Králické (Biblische Geschichte). Prag. Comenius-Verein.

Katechismus Heidelberský (Heidelberger Katechismus) von Hermann von Tardy. 4. Auflage. Pardubitz 1884. F. und V. Hoblik. 40 kr.

Katechismus Heidelberský (Heidelberger Katechismus) von Joh. Veselý. Prag 1885. Verein Komenský. Gebunden 25 kr.

#### 2. Für allgemeine Volksschulen.

#### Lesebücher.

Cítanka pro školy obecné (Lesebuch für Volksschulen). Von Šťastný, Lepař und Sokol. (Ausgabe in 3 Theilen). Prag und Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. I. Theil 20 kr., II. Theil 36 kr., III. Theil 55 kr.

Citanka pro školy obecné (Lesebuch für Volksschulen). Von Štastný, Lepař und Sokol. (Ausgabe in 5 Theilen.) Wien und Prag. K. k. Schulbücher-Verlag. I. Theil, 18 kr. II. Theil, 20 kr. III. Theil, 30 kr.

Cítanka pro školy obecné (Lesebuch für allgemeine Volksschulen). Ausgabe in 8 Theilen. Von J. Stastny, J. Lepař, J. Sokol u. a. Wien und Prag. K. k. Schulbücher-Verlag.

Díl V., geb. 40 kr.;

Díl I., geb. 18 kr.; Díl II., " 20 kr.; Díl VI. (verbesserte Aufl.), geb. in Lwd. 42 kr.; \*)

DIII., " 30 kr.; Dil VII., geb. in Leinwand 44 kr.; Dil VIII., geb. in Leinwand 64 kr. Dilv., , 36 kr.:

<sup>\*)</sup> Der 6., 7. und 8. Theil können vorläufig noch auch in den Bürgerschulen verwendet werden.

Čítanka pro školy obecné dle methody analyticko-synthetické. Spolu se cvičeními v německé řeči. (Fibel für die Volksschulen nach der analytisch-synthetischen Methode, mit einem Anhange deutscher Sprachübungen. Für Schlesien. Von Hradecký.) Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 25 kr.

Druhá čítanka pro žáky škol obecných. Spolu se cvičením v německé řeči. (Zweites Lesebuch für die Volksschulen mit deutschen Sprachtbungen. Für Schlesien. Von Hradecký.) Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 45 kr. Klicpera Jos., První čítanka na základě psacího písma (Erstes Lesebuch lauf Grundlage der Schreiblesemethode). 1. und 2. (neue, revidierte) Auflage.

Prag. Tempsky. 20 kr.

Druhá čítanka a mluvnice pro jedno- a vícetřídní obecné školy (Zweites Sprach- und Lesebuch). Prag. Tempsky. Gebunden 40 kr.

— Třetí čítanka a mluvnice pro obecné školy jedno- i vícetřídní (Drittes Sprach- und Lesebuch). Prag 1883. Tempsky. 85 kr.

#### Sprachlehrbücher.

Štastný J., Lepař J., Sokol J., Mluvnice pro školy obecné (Sprachbuch für allgemeine Volksschulen). Wien und Prag. K. k. Schulbücher-Verlag. I. Theil. 1883. 10 kr.; II. Theil. 1884. 15 kr.; III. Theil. 1884. 26 kr.

Čtvrtá mluvnice česká spolu s naukou o skládání listův a písemností jednacích pro

obecné školy. (Viertes Sprachbuch in Verbindung mit einer Anleitung zu Briefen und Geschäftsaufsätzen). Prag. K. k. Schulbücher-Verlag. Geb. 34 kr.

#### Lehrbücher zur Erlernung einer zweiten Sprache.

Počátkové německé mluvnice pro obecné školy (Anfangsgründe der deutschen Sprache für Volksschulen.) Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 12 kr. První čítanka německá (Erstes deutsches Lesebuch für die Volksschulen.) Wien

und Prag. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 20 kr.

Druhá mluvnice a čítanka německá (Zweites deutsches Sprach- und Lesebuch für die Volksschulen.) Wien und Prag. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 40 kr. Treti mluvnice a čítanka německá (Drittes deutsches Sprach- und Lesebuch für die

Volksschulen.) Wien und Prag. K. k. Schulbücher-Verlag. Geb. 48 kr. Německá čítanka pro vyšší třídy škol obecných i měšťanských (Deutsches Lesebuch

für die oberen Classen.) Prag und Wien 1880. K. k. Schulbücher-Verlag. 65 kr. \*) Německo-český Slovníček k Německé čítance. (Deutsch-böhmisches Wörterbüchlein zu dem deutschen Lesebuche von K. Vorovka.) Prag und Wien 1884. K. k. Schul-

bücher-Verlag. 20 kr.

První německá cvičebnice pro školy obecné (Erstes deutsches Übungsbuch) von Julius Roth. Prag 1886. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 30 kr. Sokol Jos., Počátkové mluvení jazykem německým (Deutsches Elementarbuch).

Prag 1877. Styblo. 36 kr.

- Uvod k jazyku německému (Anleitung zum deutschen Sprachunterricht). I. und II. Theil. Prag. Styblo. Je 48 kr.

#### Rechenbücher.

Početnice pro obecné školy (Rechenbücher für Volksschulen) von Dr. Franz R. von Močnik. Wien und Prag. K. k. Schulbücher-Verlag.

První 8 kr.; Pátá, Ausgabe für 1 bis 3classige Volksschulen 20 kr.; Ausgabe für 4- bis 5classige Volksschulen 22 kr.; Druhá 12 kr.; Ţřetí 13 kr.; Ausgabe für 6-, 7- und 8classige Volksschulen 35 kr. Čtvrtá 16 kr.;

<sup>\*)</sup> Dieses Lesebuch kann vorläufig noch auch in den Bürgerschulen verwendet werden.

#### Lehrbücher für Geographie und Geschichte.

Krejčí Jos., Zeměpis pro školy obecné a měšťanské (Geographie). Prag. Tempsky. I. Stufe. 4. Aufl., 30 kr.; II. Stufe. 2. Aufl., 40 kr.; III. Stufe. 3. Aufl., 44 kr.

Tille, Dr. Ant., Učebnice zeměpisu pro školy měšťanské a obecné (Lehrbuch der Geographie). Prag. Urbánek.
I. Stufe. 3. Aufl., geb. 50 kr.; II. Stufe. 2. Aufl., geb. 60 kr.; III. Stufe. 2. Aufl. geb. 60 kr.

#### Naturgeschichte und Naturlehre.

Panyrek J., Přírodozpyt t. j. Fysika a chemie (Naturlehre). Prag. Tempsky.

I. Stufe, mit 96 Illustrationen. 2., 3. Auflage. 1885. Geb. 44 kr.

II. Stufe, 2. u. 3. Auflage. Geb. 44 kr.

III. Stufe, 40 kr.

Majer Ant., Fysika pro obecné školy (Naturlehre). Prag 1875. Selbstverlag. 60 kr.

— Fysika pro školy měšťanské a obecné. I. Theil. (Naturlehre.) Prag 1880. Selbstverlag des Verfassers. 36 kr.

Stoklas Ed., Stručná fysika k potřebě mládeže škol obecných (Naturlehre). 2. und 3. Auflage. Prag 1875 und 1880. Urbáne k. 48 kr.

Fysika pro občanské školy chlapecké i dívčí (Naturlehre), 2. Auflage.
 Prag 1874. Urbáne k. 80 kr.

Stoklas Ed. a Klika Jos., Fysika pro školy měšťanské. (Naturlehre). Theil I.—III. Prag 1878—1879. Urbánek. Jeder Theil 48 kr.

#### Gesangebücher.

- Bergmann J. A. und Drübek F., Výbor písní školních pro mládež škol obecných a měšťanských (Schulgesänge). Veränderte und erweiterte Ausgabe. Prag. Drübek. 1—5. Heft je 15 kr.
- Macháček V., Písně pro školní mládež (Schulgesänge). Prag. Mikuláš & Knapp. I. Heft 24 kr., II. Heft 24 kr., IV. Heft 24 kr., V. Heft 40 kr., Ausgabe ohne Noten à 8 kr.
- Vlk Jos., Zpěvník pro žáky škol obecných a měšťanských (Gesangbuch.) Heft I.—V. Prag. Rohlíček a Sievers. Jedes Heft 15 kr., ohne Noten je 5 kr.

#### 3. Für Bürgerschulen.

#### Lesebücher.

Štastný, Lepař, Sekel u. a. Čítanka pro školy obecné \*) (Lesebuch für Volksschulen). K. k. Schulbücher-Verlag. Prag und Wien. Díl VI. geb. 42 kr.; Díl VII., geb. 44 kr.; Díl VIII., geb. 64 kr.

#### Rechenbücher und Lehrbücher für Geometrie.

Mečnik, Dr. Fr., (Pátá) Početnice pro školy šesti-, sedmi-i osmitřídné (Rechenbuch für die 6-8classigen Volksschulen). K. k. Schulbücher-Verlag. 35 kr. \*\*)

Benda Nik., Měřictví a rýsování (Geometrisches Zeichnen). Prag 1886. Borový.

Broschiert 50 kr.

\*\*) Desgleichen.

<sup>\*)</sup> Diese drei Theile des Stheiligen Lesebuches können bis auf weiteres in den Bürgerschulen verwendet werden.

Benda Nik., Měřictví a rýsování pro 7. třídu. Prag. Slavík und Borový. 45 kr.

Měřictví a rýsování pro 8. třídu. Prag. Slavík und Borový. 50 kr.

Základové měřictví pro měšťanské školy dívčí (Geometrisches Zeichnen fur Mädchen-Bürgerschulen.) Mit 113 Illustrationen. Prag 1886. V. Neubert. Broschiert 68 kr.

Nápravník Franz, Nauka o geometrických útvarech pro měšťanské školy divčí. (Geometrische Formenlehre für Mädchen-Bürgerschulen). Prag. Tempsky. I. Theil 1883, 30 kr., II. Theil 1884, 30 kr.

#### Lehrbücher für Geographie und Geschichte.

Gindely-Vávra, Učebnice dějepisu pro školy měšťanské (Lehrbuch der Geschichte für Bürgerschulen). Prag. Tempsky.

I. Theil mit 20 Illustrationen und 7 Kärtchen in Farbendruck. 6. Auflage. 1885. 7. Auflage, 1886. Preis, steif gebunden, 70 kr.

II. Theil mit 12 Illustrationen und 7 Kärtchen. 5. und 6. Auflage, 1885, 1887. Preis, steif gebunden, 70 kr.

III. Theil mit 16 Illustrationen und 6 Kärtchen. 1886. Steif geb. 70 kr. Lepař J., Popis mocnárství rakousko-uherského (Geographische Darstellung der

österr.-ungar. Monarchie). Prag. Kober. 1 fl. 40 kr.

Krejčí Jos., Zeměpis pro školy obecné a měšťanské (Geographie). Prag. Tempsky.
I. Stufe. 4. Aufl., 30 kr.; II. Stufe. 2. Aufl., 40 kr.; III. Stufe. 3. Aufl., 44 kr.
Tille, Dr. Ant., Učebnice zeměpisu pro školy měšťanské a obecné (Lehrbuch der Geographie). Prag. Urbánek.
I. Stufe. 3. Aufl., geb. 50 kr.; II. Stufe. 2. Aufl., geb. 60 kr.; III. Stufe. 2. Aufl. geb. 60 kr.

#### Naturgeschichte und Naturlehre.

Pokerny, Dr. A. und Resický Jos., Přírodopis pro školy měšťanské (Naturgeschichte für Bürgerschulen). Prag. Tempsky.

I. Stufe, mit 146 Illustrationen. 6., nach den neuen Lehrplänen redigierte

Auflage. 1885. Geb. 60 kr.

II. Stufe, mit 238 Illustrationen. 4., nach den neuen Lehrplänen redigierte Auflage. 1886. Geb. 75 kr.
 III. Stufe, mit 141 Illustrationen. 1886. Geb. 75 kr.

Panýrek Joh., Přírodozpyt, to jest fysika a chemie pro školy měšťanské (Naturlehre). Prag. F. Tempsky.
I. Stufe, mit 110 Abbildungen. 1886. Gebunden 44 kr.

II. Stufe, 4. Auflage, mit 102 Illustrationen. Gebunden 54 kr.

III. Stufe, 2. Auflage, mit 87 Illustrationen. Gebunden 40 kr.

#### Lehrbücher zur Erlernung einer zweiten Sprache.

Smělý V., Německá cvičebnice pro školy měšťanské (Deutsches Sprachbuch). K. k. Schulbücher-Verlag. 1885, 60 kr.

Německá čítanka pro vyšší třídy škol obecných a měšťanských (Deutsches Lesebuch für die Oberclassen). Wien und Prag. K. k. Schulbücher - Verlag. Geb. 48 kr. \*)

Ricard Ans. und Roth Jul., První učení jazyku francouzskému (Einleitung in die französische Sprache). Prag. Tempsky.
I. Theil. 4. verbesser:e Auflage. 1884. Broschiert 80 kr.

II. Theil. 2. verbesserte Auflage. 1882. Broschiert 80 kr.

<sup>\*)</sup> Dieses Lesebuch kann bis auf weiteres auch in den Bürgerschulen verwendet werden. \*\*) Mit Auswahl des Stoffes je nach dem Charakter der Bürgerschule.

D.

### In polnischer Sprache.

#### Für allgemeine Volksschulen.

#### Religionsbücher.

#### a) Für katholische Religionslehre.

Mały katechizm (Kleiner Katechismus). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Brosch. 6 kr. Wielki katechizm w pytaniach i odpowiedziach (Großer Katechismus in Fragen und Antworten). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 30 kr.

Ewangelie, Lekcye i Listy na wszystkie niedziele i uroczystości całego roku (Evangelien und Episteln.) Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 34 kr. Dzieje biblijne storego i nowego przymiorze. Z 52 obroskami i mana (Biblische

Dzieje biblijne starego i nowego przymierza. Z 52 obrazkami i mapa (Biblische Geschichte des alten und neuen Testamentes für Volksschulen von Dr. Schuster. Illustriert und mit der Karte von Palästina). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 50 kr.

#### b) Für evangelische Religionslehre.

Śliwka J., Przypowieśći biblijne do małego katechizmu Dra. M. Lutra. (Biblische Erzählungen.) Teschen 1880. K. Procházka. (Für Schlesien.)

- Krótka historija kościola chrześcianskiego. Teschen 1881, Ed. Feitzinger.

(Für Schlesien.)

— Historye Biblijne dla nauki dziatek (Biblische Geschichten für Kinder). Nach der Calwer Ausgabe. Teschen 1887. K. Prochaska. 40 kr. Kancyonal. Teschen. 1882. Ed. Feitzinger. 40 kr.

#### Lesebücher.

Elementarz podług metody analityczno-syntetycznéj (Fibel nach der analytischsynthetischen Methode von A. Rusch). Wien. K. k. Schulbücher - Verlag. Gebunden 30 kr.

Pierwsza książka do nauki i czytania dla szkół ludowych, z dodatkiem nauki języka niemieckiego (Erstes Sprach- und Lesebuch für Volksschulen mit einem Anhange sum Unterricht im Deutschen von Rusch). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 46 kr.

Druga książka do czytania i nauki dla szkół początkowych austrysckich (Zweites Lesebuch). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 44 kr.

Pierwsza książka do czytania dla szkół początkowych (Erstes Sprach- und Lesebuch). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 35 kr.

#### Lehrbücher zur Erlernung einer zweiten Sprache.

Elementars niemiecki dla szkół ludowych (Deutsche Fibel für Volksschulen). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Broschiert 12 kr.

Praktyczna gramatyka języka niemieckiego w przykładach dla szkół początkowych. (Deutsche Sprachlehre.) Wien 1880. K. k. Schulbücher-Verlag. 40 kr.

#### Rechenhächer.

- Mečnik, Dr. Franz R. v., Piérwsza książka rachunkowa (Erstes Rechenbuch). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. 1886. Broschiert 8 kr.
- Druga ksiażka rachunkowa (Zweites Rechenbuch). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. 1886. Broschiert 12 kr.
- Trzecia książka rachunkowa (Drittes Rechenbuch). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. 1886. Broschiert 13 kr.
- Czwarta książka rachunkowa (Viertes Rechenbuch). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. 1886. Gebunden 16 kr.
- Pişta ksişaka rachunkowa (Fünstes Rechenbuch) für 1-3classige Volksschulen. Wien 1886. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 20 kr.

#### Gesangbücher.

Hussak Karl, Spiewnik Szlaski dla sakół ludowych (Schlesisches Gesangbuch). Wien 1883. A. Pichler. I. Heft 12 kr., II. Heft 16 kr., III. Heft 20 kr.

E.

### In ruthenischer Sprache.

#### Für allgemeine Volksschulen.

#### Religionsbücher.

- Катихнеїся малый дам православного эношества школя народных яз Бековині (Kleiner Katechismus für griech.-orientalische Schulen in der Bukowina). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Broschiert 6 kr.
- Катихнейск содержащий навкв хрістіанскою православной восточной церкви (Großer Katechismus für griechisch-orientalische Schulen in der Bukowina). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. 35 kr.
- Werebkiewicz Isid., Hanken usz божественной антергін св. Іоанна Заатовстоло (Liturgisches Gesangbuch). Czernowitz. Selbstverlag. 50 kr.

#### Lesebücher.

- Букваръ для школъ народныхъ (Fibel für Volksschulen) von Emilian Popowicz. Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. 1884. 30 kr.
- Перва руска Читанка для школъ народныхъ въ Буковинв. Von L. Kirilowics, N. Skurhan und E. Popowics. Wien 1887. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 40 kr.
- Руска втора Читанка. (Zweites Lesebuch.) Wien. K. k. Schulbücher Verlag. Gebunden 42 kr.

#### Rechenbücher.

- Močnik, Dr. Franz, Ritter v., Перва книжка рахункова для Австрійскихъ всеобщихъ школъ народныхъ (Erstes Rechenbuch). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Broschiert 8 kr.
  - Втора книжка рахункова для Австрійскихъ всеобщихъ школъ народныхъ (Zweites Rechenbuch). Broschiert 12 kr.
- Третя книжка рахункова для школъ народныхъ (Drittes Rechenbuch). Broschiert 13 kr.
  - Четверта внижка рахункова для школъ народныхъ (Viertes
- Rechenbuch). Gebunden 16 kr. Пята книжка рахункова для Австрійскихъ всеобщихъ школъ народныхъ (Funftes Rechenbuch für 1-—3classige Volksschulen). Geb. 20 kr.

F.

### In croatischer Sprache.

#### Für allgemeine Volksschulen und für Bürgerschulen.

### Religionsbücher.

Mali katekizam va upitih i odgovorih za pučke učionice (Kleiner Katechismus in Fragen und Antworten für Volksschulen). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Broschiert 6 kr.

Izvadak iz veloga katekizma za pučke učionice (Aussug aus dem großen Kate-chismus). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 22 kr.

Veliki katekizam za pučke učionice (Großer Katechismus). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 25 kr.

Mali katekizam odobren za podučavanje krsčanskoga nauka u crkvi i školi. (Kleiner Katechismus.) Zara. 1884. Artale. 8 kr.

Početni katekizam za pučke učione (Katechismus für die unteren Classen). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Broschiert 7 kr.

Poslanice ili Epistole i Blagovesti ili Evangjelja za sve nedelje i blagdane crkvenoga godišta (Evangelienbuch). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 30 kr.

Simenčić Georg, Bibličke pripoviesti iz staroga i novoga zavjeta. (Biblische Geschichte für Volksschulen.) Mit 89 Abbildungen und 1 Karte. Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 50 kr.

Rubetić C., Kratka poviest crkve Isusove (Kurze Kirchengeschichte). Agram 1873. 60 kr.

#### Lesebücher.

Hrvatska početnica za pučke učione (Fibel für die Volksschulen). Illustriert. Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 20 kr.

Prva slovnička čitanka za pučke učione (Erstes Sprach- und Lesebuch für die Volksschulen). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 28 kr.

Druga slovnička čitanka (Zweites Sprach- und Lesebuch). Mit der Karte von Österreich-Ungarn. Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 48 kr. Smičiklas T., Čítanka za 1. gimn. razred (Lesebuch). Agram 1875. Gaj.

#### Sprachlehrbücher.

Slovnica hrvatska i pismovnik za pučke učione (Sprachlehre in Verbindung mit schriftlichen Aufsätzen). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 43 kr.

#### Lebrbücher zur Erlernung einer zweiten Sprache.

Němačka početnica (Deutsche Fibel). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Broschiert 7 kr. Praktična slovnica němačkoga jezika. Dio I. (Deutsches Sprachlehrbuch. I. Theil). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 20 kr.

Němačka čitanka. Dio I. (Deutsches Leschuch). Wien. K. k. Schulbüeher-Verlag.

Gebunden 25 kr.

Praktična slovnica němačkoga jezika. Dio II. (Deutsches Sprachlehrbuch. 2. Theil.) Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 25 kr.

Němačka čitanka. Dio II. (Deutsches Lesebuch. 2. Theil). Wien, K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 30 kr.

Kebensi Josef, Njemačka slovnica za pučke i gradjanske učione (Deutsche Sprachlehre für allgemeine und für Bürgerschulen. Wien 1882. K. Graeser. 32 kr.

Prva praktična slovnica talijanskoga jezika za hrvatske pučke učione (Erste praktische Sprachlehre der italienischen Sprache für croatische Volksschulen). Wien K. k. Schulbücher-Verlag. 22 kr.

Druga praktična alovnica talijanskoga jezika za hrvatske pučke škole (Zweite praktische Sprachlehre der italienischen Sprache für croatische Volksschulen). Wien 1885. K. k. Schulbücher-Verlag. 45 kr.

Vucetic Ant., Razgovorna slovnica talijanska. (Italienische Sprachlehre.) I. Theil.

Ragusa 1880. D. Pretner. 1 fl. 40 kr.

#### Rechenblicher.

Mečnik, Dr. Fr. R. v., Računica sa hrvatske pučke učione (Rechenbucher für Volksschulen). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Prva — Broschiert 8 kr., Druga — Broschiert 12 kr., Treća — Broschiert 13 kr., Četvrta — Broschiert 16 kr., Peta — Gebunden 40 kr.

#### Lehrbücher für Geographie und Geschichte.

Heić I., Zemljopis za gradjanske šole (Geographie für Bürgerschuldlassen). Agram. K. Landes-Verlag. 65 kr.

— Zemljopis austrijsko-ugarske monarkije (Geographie der österr.-ungar. Monarchie). Agram. K. Landes-Verlag. 50 kr.

Klaić V., Kratak sveobći zemljopis (Kurze allgemeine Erdbeschreibung). Agram 1875. Žu pa n. 40 kr.

Zemljopis monarkije austro-ugarske na pučke učione. (Osterreichisch-ungarische Geographie). Agram 1875. Hartmán. 36 kr.

— Poviest austro-ugarske monarkije za pučke učione. (Osterr.-ungarische Geschichte.) Agram 1875. Hartmán. 40 kr.

Mařík V. Z., Sveobći zemljepis (Allgemeine Erdbeschreibung). Agram 1872. Hartmán. 40 kr.

#### Lehrbücher für Naturgeschichte und Naturiehre.

Pekerny, Prirodopis za pučke i gradjanske škole u tri stopnja (Naturgeschichte für Volks- und Bürgerschulen in drei Stufen). Agram. K. Landes Verlag. I. Stufe 60 kr., II. Stufe 80 kr., III. Stufe 65 kr.

G.

### In kirchen-slavischer Sprache.

#### Für allgemeine Volksschulen.

#### Religionsbücher. -

- Церковное пинів вя недильным й правдничным дий на вісь годи. За бупотревленів сервских народных бучілищи (Kirchen-Gesangbuch für serbische Schulen). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Broschiert 12 kr.
- Изх Фалтирм. Первоначалное бупражнение въ чтени сващенных книгж. Вх бупотревлению въ славеносербских народных бучилищах (Psalter für serbische Schulen). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 25 kr.
- Ная Часослова. Перконачалное бупражнёне ва чтёнін сващённых кнёгя. Ва бупотревленію ва славеносервских народных бучёлищах (Kirchenslavisches Lesebuch Časoslov für serbische Schulen). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Broschiert 8 kr.
- Kathyńcicz малый w невнітскаги Сунода вх Карловий 1774 (Kleiner Katechismus der Karlowitzer Synode vom Jahre 1774). Wien, K. k. Schulbücher-Verlag. Broschiert 10 kr.

H.

### In serbischer Sprache.

### Für allgemeine Volksschulen und für Bürgerschulen.

#### Religionsbücher.

- Малый Катихисисъ (Kleiner Katechismus). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Broschiert 5 kr.
- Средный Катихисисъ (Mittlerer Katechismus). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Broschiert 9 kr.
- Восточнаго въроисповъданія Катихисисъ (Großer Katechismus). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 20 kr.
- Кратка свештена исторія за сроска народна училишта (Kurzgefasste biblische Geschichte). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Broschiert 6 kr.
- Rudakev A., Кратка настава о богослужењу Православне Цркве (Liturgik der griechisch-orientalischen Kirche) übersetzt von Chrisanth Grkinić. Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. 1885. Broschiert 50 kr.

#### Lesebücher.

- Српски Буквар за основне школе. (Serbische Fibel.) Von Ch. Grkinić und I. Cabrić. Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 30 kr.
- Друга свыкословна читанка (Zweites Sprach- und Lesebuch). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 26 kr.
- Трећа свыкословна читанка (Drittes Sprach- und Lesebuch). Mit der Karte von Österreich-Ungarn. Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 54 kr.
- Четврта читанка (Viertes Lesebuch). Mit der Karte von Europa. Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 45 kr.

#### Lehrbücher zur Erlernung einer zweiten Sprache.

Нъмачкый Букваръ (Deutsche Fibel). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Brosch. 8 kr. Практично Свыкословіе нізмачко и нізмачка Читанка (Praktische deutsche

Sprachlehre und Lesebuch). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag.
I. Theil. Gebunden 30 kr., II. Theil. Gebunden 42 kr.
Нъмачко-сроскій и сроско-пъмачкій Річникъ къ нізмачкой Читанки и практичномъ Свыкословію невмачкомъ. (Deutsch-serbisches und serbisch-deutsches Wörterbuch). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 18 kr.

#### I.

### In slovenischer Sprache.

#### Für allgemeine Volksschulen. Religionsbücher.

Mali katekizem (Kleiner Katechismus). Wien. K. k. Schulbücher - Verlag. Broschiert 7 kr.

Kerščanski katolški nauk, okrajšan spisek iz velikega katekizma, v prašanjih in odgovorih (Auszug aus dem großen Katechismus in Fragen und Antworten). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 25 kr.

Mali katekizem v vprašanjih in odgovorih (Kleiner Katechismus in Fragen und Antworten). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Broschiert 6 kr.

Keršanski nauk v vprašanjih i odgovorih (Christenlehre in Fragen und Antworten). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 30 kr.

Veliki katekizem za ljudske šole (Großer Katechismus für Volksschulen). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 30 kr.

Sveti listi, berila in evangelji za nedelje in praznike celega leta in vse dni svetega

posta (Evangelien). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. In Lwd. geb. 46 kr. Zgodbe svetega pisma stare in neve zaveze. S 52, resp. 99 podobšinami in 1 zemljovidom (Biblische Geschichte von Dr. Schuster. Slovenisch von A. Lesar. Mit 1 Titelbild, 52, resp. 99 Textillustrationen und der Karte von Palästina). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 50 kr.

#### Lesebücher.

Začetnica in prvo berilo za ljudske šole (Slovenische Fibel und erstes Lesebuch für Volksschulen). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 24 kr.

Drugo Berilo in slovnica za slovenske ljudske šole (Zweites Sprach- und Lesebuch). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 35 kr.

Tretje Berilo za ljudske šole. (Drittes Lesebuch.) Wien 1880. K. k. Schulbücher-Verlag. 40 kr.

Cetrto berilo za ljudske in nadaljevalne šole. Von P. Končnik. (Viertes Lesebuch für Volks- und Fortbildungsschulen). Wien 1883. K. k. Schulbücher-Verlag. 60 kr. Prapretnik A., Abecednik za slovenske ljudske šole (Slovenische Fibel.) Laibach 1883. M. Berger. 20 kr.

Razinger A., Zumer A., Abecednik za slovenske ljudske šole (Fibel für slovenische Volksschulen). Laibach 1880. Kleinmayr und Bamberg. 20 kr.

— Prvo berilo in slovnica za 2. razred 4- in 5razrednih ljudskih šol (Erstes Sprach- und Lesebuch für 4- und 5classige Volksschulen). Laibach 1885.

Kleinmayr und Bamberg. Gebunden 24 kr.

Janežič Anton, Cvetnik. Berilo za slovensko mladino. (Lesebuch für die slovenische Jugend.) I. Theil. 3. Abdruck. Klagenfurt. Verlag des St. Heimagoras-Vereines. Preis 70 kr. (Für Bürgerschulen und für die 5. Classe fünsclassiger Volksschulen.)

#### Slovenisch-deutsche Sprachlehrbücher.

- Miklosich Ivan, Slovensko-nemška začetnica za ljudske šole (Slovenisch-deutsche Fibel). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 20 kr.
- Preschern Karl, Slovensko-nemški Abecednik (Slovenisch-deutsche Fibel). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. 1884. Gebunden 35 kr.
- Zumer A., Razinger A., Slovensko-nemški abecednik (Slovenisch-deutsche Fibel). Laibach 1880. Kleinmayr und Bamberg. 25 kr.

#### Sprachlehrbücher.

- Končnik Peter, Slovenska slovnica z naukom, kako se pišejo pisma in opravilni sestavki (Slovenische Sprachlehre mit Belehrung über Geschäftsaufsätze). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. 50 kr.
- Praprotnik Andr., Slovenska slovnica za pervence (Slovenische Sprachlehre für Anfänger). Laibach 1877. Selbstverlag des Verfassers. 30 kr.

   Spisje v ljudski šoli (Geschäftsaufsätze). Laibach. Gerber, 32 kr.

#### Lehrbücher zur Erlernung einer zweiten Sprache.

- Perva nemška slovnica za slovenske ljudske šole (Erstes deutsches Sprach- und Lesebuch für slovenische Volksschulen). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 24 kr.
- Druga nemška slovnica za slovenske ljudske šole (Zweites deutsches Sprach- und Lesebuch für slovenische Volksschulen). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 36 kr.
- Tretja nemška slovnica za slovenske ljudske šole (Drittes deutsches Sprachbuch für slovenische Volksschulen). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 30 kr.
- Navod k naučenju italianskega jezika za slovenske ljudske šole (Anleitung zur Erlernung der italienischen Sprache). Von Ant. Valentič. Wien. K. k. Schulbücher-Verlag.

I. Theil. 1884. 20 kr., II. Theil. 1887. 42 kr.

#### Rechenbücher.

- Mečnik, Dr. Franz R. v., Perva računica za slovenske ljudske šole (Erstes Rechenbuch). Broschiert 8 kr. Wien. K. k. Schulbücher-Verlag.
- — Druga računica (Zweites Rechenbuch). Broschiert 12 kr.
- Tretja računica (Drittes Rechenbuch). Broschiert 13 kr.
- Ceterta računica (Viertes Rechenbuch). Broschiert 16 kr.
- Peta računica za jedno- dvo- in trirazredne ljudske šole (Funftes Rechenbuch). Gebunden 20 kr.

#### Gesangsbücher.

Nedvěd Anton, Slavček. Zbirka šolskich pesmi (Schulgesänge.) Laibach 1879. Selbstverlag des Verfassers. 1. Stufe 20 kr., 2. Stufe 20 kr., 3. Stufe 30 kr.

K.

### In romanischer Sprache.

#### Für allgemeine Volksschulen.

#### Religionsbücher.

Catechisul mic pentru tinerimea ortodoxă (Kleiner Katechismus für die griechischorientalische Jugend), Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Broschiert 6 kr.

Прескъртаре din Історіев свалть в тестяменталі веків ші чельї not (Kurze biblische Geschichte.) Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 15 kr.

Micul Catechis (Kleiner Katechismus). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Geb. 14 kr. Enicroaeae mi Esanreaiiae ne roare deminiseea mi ceperaropiae (Evangelienbuch). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 22 kr.

Icropies chant's a recramentant Beris mi versi nos (Biblische Geschichte des alten und neuen Testamentes). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 35 kr.

Къртічікъ de рагъчівні (Gebetbüchlein). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Broschiert 6 kr.

Vorobkiewicz Isidor, Cfntaeri corale péntru liturgia sfintului Joan Gurae-de-aur. (Choralgesange.) Czernowitz. Selbstverlag. 50 kr.

#### Lesebücher.

Jeremiewicz Nik., Elementariŭ românescu pentru scólele popolare. (Fibel.) Wien 1884. K. k. Schulbücher-Verlag. Geb. 25 kr.

Carte de cetire séu Lepturariu românescu (Lesebuch für die 2. und
 Stufe). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. 35 kr.

#### Sprachiehrbücher.

Jeremiewicz Nik., Gramatica elementarâ pentru anul II scólelor poporale (Elementar-Grammatik für die 2. Schulstufe). Czernowitz 1883. Selbstverlag. Preis 25 kr.

— Gramatica elementară (Elementar-Grammatik für die 3. und 4. Schulstufe). Czernowitz 1885. Selbstverlag. Broschiert 40 kr., steif 50 kr.

#### Lehrbücher zur Erlernung einer zweiten Sprache.

Gramatica germînæ pentru usul scoalelor poporale (Deutsche Sprachlehre für Volksschulen). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Broschiert 33 kr.

#### Rechenbücher.

Intaeia carte de comput pentru scoalele poporale (Erstes Rechenbuch von Dr. Fr. R. v. Močnik). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Broschiert 7 kr.

A doaus carte de comput pentru scoalele poporale (Zweites Rechenbuch von Dr. Fr. R. v. Močnik). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Broschiert 12 kr.

A treïa carte de comput pentru scoalele poporale (Drittes Rechenbuch von Dr. Fr. R. v. Močnik). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Broschiert 13 kr.

A patra carte de comput pentru scoalele poporale (Viertes Rechenbuch von Dr. Fr. R. v. Močnik). Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Broschiert 14 kr.

L.

# In hebräischer Sprache.

#### Für allgemeine Volksschulen.

- Unterricht in den Volksschulen von J. Redlich. Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. 14. abgeänderte Auflage. Gebunden 16 kr.
- רְּמִירוֹ (מוֹנְיוֹת). Hebräische Fibel von Rudolf Fuchs. 1. Stufe des Unterrichtes im Hebräischen. 1. Abtheilung: Die Leselehre. 12. Auflage. Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 16 kr.
- ständige Ausgabe, übersetzt nach der correspondierenden Linien-Methode, nebst einer Leselehre der "D7-Schrift und einem Auszuge aus dem Commentare "D7, dann einem für die betreffende Classe entsprechenden grammatischen Anhange. Von Rudolf Fuchs.

בראשים = (B'reschit) Das erste Buch Moses. Gebunden 74 kr.

חמום = (Sch'mot). Das zweite Buch Moses. Gebunden 76 kr.

מרכור (Wajikra). Das dritte Buch Moses. Gebunden 55 kr.

ברבל = (Bamidbar). Das vierte Buch Moses. Gebunden 54 kr.

ברים (Debarim). Das fünfte Buch Moses. Gebunden 60 kr.

- Dem Buche שמות sind Abbildungen der Stiftshütte und ihrer Geräthschaften, dem Buche במרבר eine Karte, die Züge der Israeliten durch die Wüste betreffend, beigegeben.
- Mien bei A. Pichler's Witwe und Sohn. Preis 16 kr.
- Königsberg Samuel, Der erste Lehrmeister der Kinder oder Vereins-Fibel als Lehr- und Lesebuch der hebräischen Unterrichtsgegenstände für das 1. und 2. Schuljahr. 2. (verbesserte) Auflage. Prag, bei S. W. Pascheles. Gebunden 20 kr.
- Limude Schaäschulm. Praktischer Lehrgang zur Erlernung der hebräischen Sprache als Vorbereitung zum Bibelunterrichte. Herausgegeben vom mähr.-schles. israelitischen Lehrerverein. 3. (vermehrte) Auflage. Pressburg, 22 kr.
- Hebraische Fibel für Blinde. Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 2 fl.
- תוְרָה חוֹלְשֵׁי חוֹרְה (Pentateuch). Wien. K. Ł. Schulbücher-Verlag. Gebunden 30 kr.

---

## II. Lehrmittel. ---

Zum Anschauungsunterricht. Anschauungsunterricht in Bildern. Schulausgabe, bestehend aus 86 colorierten Tafeln.

Prag. 1.—24. (verbesserte) Auflage. Tempsky. 6 fl. 66 kr.

Názorné vyučování v obrazích (Dasselbe Werk in böhmischer Ausgabe). Jüngste 24. verbesserte Ausgabe. Preis der Sammlung, cartonniert, 6 fl. 66 kr., aufgespannt, lackiert und sum Aufhängen montiert, 14 fl.

Dasselbe Werk in polnischer Ausgabe.

Bilder (16) für den ersten Anschauungsunterricht und zur Grundlage für den naturgeschichtlichen Unterricht. München. Expedition des k. Central-Schulbücher-

verlages. Verlag von Alfred Hölder in Wien. 12 fl. 80 kr.

Hölzel's Wandbilder für den Anschauungs- und Sprachunterricht. Die vier Jahreszeiten. Wien bei Eduard Hölsel. 4 Blatt. Preis per Blatt 2 fl. 50 kr.

Pokorný Franz, Obrazy rostlin k názornému vyučování (Pflanzenbilder zum Anschauungsunterricht). 1., 2. u. 3. Serie zu 3 Blatt. Prag. Otto. Preis pr. Blatt 1 fl. Tomšić J., Nazorni nauk za slovensko mladost (Anschauungsunterricht mit slovenischen Erklärungen). Laibach 1872. Giontini. 3 fl. 50 kr.

Wilke's Bilder-Tafeln für den Anschauungsunterricht. Braunschweig. F. Wreden.

16 Tafeln 4 fl. 80 kr.

Winkelmann's Bilder für den Anschauungs- und Sprachunterricht. A. Pichler's Witwe und Sohn. 1. Bild: Der Frühling; der Mensch unter den Hausthieren; 2. Bild: Der Wald; 3. Bild: Sommer-Ernte; 4. Bild: Herbst-Ernte; 5. Bild: Winter; 6. Bild: Menschenverkehr; 7. Bild: Der Garten; 8. Bild: Gebirgslandschaft. Preis eines unaufgespannten Bildes 1 fl. 80 kr.

#### Zum Unterrichte im Lesen.

Deutsche Wandfibel von J. Vogl. Wien. K. k. Schulbücher-Verlag. 22 Blätter 2 fl. Drei Schreibschrifttafeln, schwarz auf weiß, gedruckt 50 kr. Schreiblese-Wandtafeln. 18 Blatt. Prag bei F. Tempsky. 4 fl.

Ambros J., Wandfibel. Wien bei A. Pichler's Witwe & Sohn. 20 Tafeln. Unaufgezogen 3 fl.

Croatische Wandfibel in 12 Blättern. K.k. Schulbücher-Verlag. Ungebunden 1 fl. 15 kr., gebunden 2 fl. 20 kr., einzeln 12 kr.

Slovenische Wandfibel in 12 Tafeln. K. k. Schulbücher - Verlag. Ungebunden 1 fl. 40 kr., gebunden 2 fl. 40 kr.

Razinger Anton und Zumer Andreas, Slovenische Wandfibel, bestehend in 25 Tafeln. Laibach. Preis einer Tafel 10 kr., Preis des Ganzen 2 fl. 50 kr. Hebraische Wandfibel von R. Fuchs. In 14 Tafeln. K. k. Schulbücher-Verlag. Ungebunden 1 fl. 30 kr., gebunden 2 fl. 40 kr.

#### Zum Unterrichte in Geographie und Geschichte.

Baumgardten Max v., Das Herzogthum Bukowina (Wandkarte). Wien bei Hölzel, auf Leinwand 6 fl.

Baur C. F., Elementar-Schulatlas für Volksschulen, 10 Karten. Wien bei Hölzel. 40 kr. Zeměpisný atlas (Geographischer Atlas für Volksschulen in 10 Karten). Wien bei Ed. Hölzel. Preis 40 kr.

Osterreichisch-ungar. Monarchie (Wandkarte, auf Leinwand) 7 fl.

Vísecí mapa Rakousko-uherského mocnářství (Wandkarte der österr.-ungar. Monarchie mit böhmischer Nomenclatur). Wien bei Hölzel. 7 fl.

Austro-ugarska monarhija (Wandkarte der österr.-ungarischen Monarchie mit croatischer Nomenclatur). Wien bei Hölzel; auf Leinwand gespannt 9 fl.

La Monarchia Austro-Ungarica (Wandkarte der österr.-ungar. Monarchie mit italienischer Nomenclatur). Wien bei Hölsel; auf Leinwand gespannt 9 fl.

- Baur C. F., Schulwandkarte vom Königreich Böhmen. Nach Zdenek's Situationsentwurf und Dr. Kořistka's Höhenschichtenkarte. Wien. Hölzel. Auf Leinwand 4 fl. 80 kr.
- Schulwandkarte des Herzogthums Salzburg. Wien bei Hölzel. In Mappe 6 fl. Schulwandkarte des Herzogthums Krain (mit deutscher und slovenischer
- Nomenclatur). Wien bei Ed. Hölzel.
- Berger Fr., Plan v. Wien. 4. u. 5. Auflage. Verlag Lehrerverein Volksschule in Wien. 35 kr. Berghaus H., Physikalische Wandkarte der Erde in Mercators Projection; bei Perthes. 8 fl. 40 kr.
- Biblische Bilder für den Unterricht in der Volksschule. Wien bei Hölzel. 32 Bilder, ein Bild aufgespannt 1 fl.
- Czörnig Karl, Freiherr von, Ethnographische Karte der österreichisch-ungarischen Monarchie. Wien. K. k. Hof- und Staatsdruckerei. 15 fl.
- Doležal A., Schulwandkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie. Gotha und Wien. 2. Auflage. Perthes. 7 fl. 50 kr.
- Fees Theodor u. Commenda H., Schulwandkarte von Oberösterreich und Salzburg. Wien bei Ed. Hölzel. Auf Leinwand gespannt in Mappe 6 fl. 50 kr. Felkl J. F. und Sohn, Erdglobus. Durchmesser 8" = 21 cm. (Bezeichnung B. Nr. 5.)
- Prag. 5 fl. 30 kr.
- Durchmesser  $8''=21^{cm}$ . (Bezeichnung A. Nr. 5.) 12 fl. 60 kr. Tellurium 15 fl., Planetarium 30 fl.
- Zeměkoule, kreslil Otto Delitsch, sestavil J. Řehák. Preis bei einfachem Gestell 10 fl. (Durchmesser 32<sup>cm</sup>).
- Grünnes Raphael, Abbildungen zur Apostelgeschichte. 14 Blätter. Katechetischer Verlag. Verschleiß im k. k. Schulbücher-Verlage. Preis 7 fl.
- Haardt Vincenz v., Geographischer Atlas für Volksschulen. In 12 Karten. Wien bei Ed. Hölzel. Preis 40 kr.
  - Schulwandkarte von Osterreich-Ungarn.
    - I. Stumme Ausgabe.
    - II. Oro-hydrographische Ausgabe.
    - III. Politische Ausgabe. 4 Blätter. Maßstab: 1:1,000.000. Preis jeder Ausgabe unaufgespannt 3 fl. 50 kr. Wien. Ed. Hölzel.
- Haardt-Zdeněk, Horopisná a vodopisná školuí mapa říše Rakousko-Uherské (Oro- und hydrographische Wandkarte der österr.-ungar. Monarchie). Maßstab: 1:1,000.000.
- Wicn 1886. Ed. Hölzel. Preis, aufgespannt, auf Leinwand, in Mappe, 6 fl. Haardt Vincenz v., Wandkarte von Afrika nach Dr. J. Chavanne's physikalischer Wandkarte. Wien bei Ed. Hölzel. Auf Leinwand in Mappe 5 fl., mit Stäben 6 fl.
- Schulwandkarte von Asien. Nach Dr. J. Chavanne's physikalischer Wandkarte. Wien. Ed. Hölzel. Auf Leinwand in Mappe 9 fl., mit Stäben 10 fl.
- Schulwandkarte von Amerika. Wien bei Ed. Hölzel. Ausgabe mit böhmischer Nomenclatur von Jos. Jireček. Roh 5 fl.,
- gespannt in Mappe 7 fl. 50 kr., mit Stäben 8 fl. 50 kr.
- Politische Schulwandkarte von Europa. Wien bei Ed. Hölzel.

  Mit böhmischer Nomenclatur von J. Jireček. Roh 4 fl., aufge-
- spannt 6 fl. 50 kr., mit Stäben 7 fl. 50 kr. — Oro-hydrographische Wandkarte von Europa. Wien bei Ed. Hölzel. Preis jeder der drei Wandkarten unaufgespannt 4 fl., aufgespannt auf Leinwand in Mappe 6 fl. 50 kr., mit Stäben 7 fl. 50 kr.
- Mit böhmischer Nomenclatur von Jos. Jireček. Roh 4 fl., gespannt in Mappe 6 fl. 50 kr., mit Stäben 7 fl. 50 kr.
- Schulwandkarten von Australien und Polynesien. Wien bei Eduard
- Hölzel. Preis auf Leinwand gespannt in Mappe 7 fl. 50 kr.

   Wandkarte der Alpen. Maßstab 1:600.000. II. Schulausgabe 12 fl., aufgespannt in Mappe 17 fl.; III. Stumme Ausgabe 10 fl., aufgespannt in Mappe 15 fl. Wien. Ed. Holzel.
- Die Alpen. Übersichtskarte im Maßstabe 1:2,000,000. Preis 24 kr. Wien. Ed. Hölzel.

```
Haardt Vincenz v., Geographischer Atlas für die Volksschulen. Wien. Ed. Hölzel.
     Ausgabe für Niederösterreich.
                   Steiermark.
                   Kärnten,
                   Krain und Küstenland,
          "
                                             Jeder dieser Atlanten in 2 Ausgaben.
                   Salzburg,
                                               Ausgabe I (7 Karten) 25 kr.;
" II (14 Karten) 50 kr.
          27
                   Oberösterreich,
          77
                   Böhmen,
          27
                   Mähren,
                   Schlesien.
                   Tirol und Vorarlberg:
             Geographischer Atlas für Bürgerschulen, I. Theil 40 kr.; II. Theil 45 kr.;
     III. Theil 40 kr. Wien. Ed. Holzel.
             Geographischer Atlas für die höheren Classen der Volks- und Bürger-
     schulen. Wien bei Ed. Hölzel.
     Ausgabe für Niederösterreich,
                  Oberösterreich,
                   Salzburg,
                  Kärnten,
                                             Jeder dieser Atlanten (28 Karten) mit
erläuterndem Texte 1 fl. 50 kr.;
                  Krain,
                  Küstenland,
                                                     ohne Text 1 fl. 20 kr.
                  Steiermark,
                  Böhmen,
                  Mähren,
                  Schlesien,
                   Tirol und Vorarlberg.
             Atlas der österr.-ungar. Monarchie für Volks- und Bürgerschulen.
     13 Karten. Wien bei Ed. Hölzel. Preis 50 kr.
             Atlante geografico ad uso delle scuole popolari del Litorale (Trieste,
     Gorizia e Gradisca, Istria).
          Edizione I in 7 carte. Preszo 30 soldi.
                    II in 14 carte. Prezzo 60 soldi.
          Vienna presso E. Hölzel.
             Atlante geografico ad uso delle scuole popolari italiane del Tirolo
     Edizione I in 6 carta. Prezzo 30 soldi.
     Edizione II in 13 carte. Prezzo 60 soldi. Vienna presso Ed. Hölzel.
             Zeměpisný atlas pro obecné školy království českého (Atlas für die
     Volksschulen im Königreiche Böhmen). Bearbeitet von Jaroslav Zdeněk.
     Wien. Ed. Hölzel. Ausgabe I in 7 Karten, Preis 28 kr., Ausgabe II
     in 14 Karten, Preis 50 kr.
             Zeměpisný atlas pro obecné školy markrabství Moravského a vévodství.
     Slezského (Atlas für die Volksschulen der Markgrafschaft Mähren und des
     Herzogthums Schlesien). Bearbeitet von Jaroslav Zdeněk. Wien. Ed. Hölzel.
     Ausgabe I in 7 Karten, Preis 28 kr., Ausgabe II in 14 Karten, Preis 50 kr.
Handtke F., Schulwandkarte von Australien. Glogau. K. Flemming. 3 fl.
Hartinger, Bilder aus der Geschichte für Schule und Haus. In Heften zu 4 Blättern.
     Heft I-III. Jede Lieferung 6 fl., jedes Blatt einzeln 2 fl.
Kiepert Heinr., Politische Schulwandkarte von Asien. Berlin. D. Reimer. 7fl. 50 kr.
Knaus, Zeměpisný atlas pro jedno- až pěti — třídní české školy obecné. (Atlas für 1—5classige Volksschulen mit 7 Karten). Prag bei Ant. Felkel 2 lund
     3. Auflage. 50 kr.
Kozenn B., Atlas der österreichisch-ungarischen Monarchie. 90 kr.
```

Geographischer Schulatlas. (Ausgabe in 12 Karten.) 50 kr.

| Kozenn | B., Geographischer Schulatlas für Bürgerschulen 2. Auflage. 2 fl.                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Kleiner geographischer Atlas in 18 Karten. 75 kr.                                                                                                         |
|        | Höhenschichtenkarte von Oberösterreich und Salzburg. 40 kr.                                                                                               |
|        | Handkarte der österrungar. Monarchie. 50 kr.                                                                                                              |
|        | Wandkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie. 5 fl. *).                                                                                             |
| _      | Wandkarte der Planiglobien, Ausgabe I, auf Leinwand aufgespannt 3 fl.                                                                                     |
|        | Wandkarte der Planiglobien, Ausgabe II, mit Mercators Projection, aufgespannt 4 fl.                                                                       |
| _      | Wandkarte von Europa, aufgespannt 5 fl.                                                                                                                   |
| -      | " " in italienischer Sprache, aufgespannt 5 fl. 40 kr.                                                                                                    |
| _      | Wandkarte von Kärnten, auf Leinwand gespannt 3 fl. 50 kr.                                                                                                 |
|        | Wandkarte von Niederösterreich. Wien. Verlag von Ed. Hölzel. 7 fl.                                                                                        |
|        | Wandkarte von Oberösterreich. Wien. Verlag von Ed. Hölzel. Auf Lein-                                                                                      |
|        | wand gespannt 5 fl. 50 kr.                                                                                                                                |
|        | Wandkarte von Palästina, aufgespannt 4 fl.                                                                                                                |
| _      | Neu bearbeitet von Baur: Wandkarte von Mähren und Schlesien (in deutscher und böhmischer Sprache). Wien. Verlag von Ed. Hölzel. Auf Leinwand 5 fl. 50 kr. |
| _      | " " in italienischer Sprache, aufgespannt 5 fl. 40 kr.                                                                                                    |
| _      | " " in böhmischer Sprache, aufgespannt 4 fl. 60 kr.                                                                                                       |
|        | " " in croatischer Sprache, aufgespannt 5 fl. 40 kr.                                                                                                      |
|        | " " in serbischer Sprache, aufgespannt 5 fl. 40 kr.                                                                                                       |
|        | " Steiermark, auf Leinwand gespannt 6 fl. 40 kr.                                                                                                          |
| _      | Zeměpisný atlas (Geographischer Atlas für Bürgerschulen), böhmisch von M. R. Kovář. Ausgabe in 12 Karten, geheftet 72 kr.                                 |
| _      | 1Q                                                                                                                                                        |
| -      | - " " 18 " gebunden 1 fl. 60 kr.                                                                                                                          |
| -      | Geograficzny atlas szkołny (Geographischer Schulatlas), polnisch von S. E. Stöger. Ausgabe in 12 Karten, geheftet 72 kr.                                  |
|        | 10 10 10 1                                                                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                           |
| -      | Viseci mapa zeměkouli (Wandkarte der Planiglobien mit böhmischer Ter-                                                                                     |
|        | minologie), Ausgabe I, aufgespannt 3 fl. 20 kr.  Ausgabe II, mit Mercators Projection, aufgespannt 4 fl. 80 kr.                                           |
|        | Viseci mapa Evropy (Wandkarte von Europa), aufgespannt 5 fl. 40 kr.                                                                                       |
|        | Vísecí mapa království českého (Wandkarte des Königreichs Böhmen),                                                                                        |
|        | aufgespannt 8 fl.                                                                                                                                         |
|        | Wschodnia-zachodnia polkula (Planiglobien in polnischer Sprache), aufgespannt 4 fl 80 kr.                                                                 |
| _      | Mapa ścienna Europy (Karte von Europa in polnischer Sprache), aufgespannt 5 fl. 80 kr.                                                                    |
|        | (Sammtlich in Hölzel's Verlag in Wien.)                                                                                                                   |
|        | V., Školní závěsná mapa království českého (Schulwandkarte von Böhmen).                                                                                   |
|        | anský in Tábor. Preis, aufgespannt 5 fl. 50 kr., unaufgespannt 4 fl.                                                                                      |
|        | s, Dr. H., Volksschulatlas über alle Theile der Erde. 35 Blätter in Farben-<br>nck (Ausgabe für Österreich). Braunschweig. G. Westermann. 60 kr.          |
|        | ick Emil, Tableau der wichtigsten physikalischen geographischen Ver-                                                                                      |
|        | Althisse. Wien 1879. A. Hölder. Preis eines unaufgespannten Exemplars 3 fl. 50 kr.                                                                        |

<sup>\*)</sup> Ist vergriffen, wird nicht mehr aufgelegt.

120 Gesetse, Verordnungen, Erlässe. Masera Fr., Specialkarte von Südtirol (für die Volksschulen in Tirol mit italienischer Unterrichtssprache). Melichar J., Vísecí mapa království českého (Wandkarte von Böhmen). Prag. Urbanek. Preis, aufgespannt 5 fl. 20 kr., unaufgespannt 3 fl. 50 kr. Randegger's Wandkarte von Vorarlberg. Auf Leinwand gedruckt 6 fl. Rothaug J. G., Atlas für den geographischen Unterricht in den österreichischen Bürgerschulen. 1. und 2. (großentheils neubearbeitete), 3., 4. (verbesserte) und 5. (verbesserte) Auflage. Wien. Verlag von Artaria u. Comp. Gebunden 1 fl. 20 kr. Österreichischer Schulatlas Verlag von Fr. Temsky in Prag. 60 kr., gebunden 75 kr. - Österreichischer Schulatlas. Ausgabe für Niederösterreich. Verlag von F. Tempsky. Gebunden 75 kr. Schäffer, Die Länder der heiligen Schrift. Verlag von Issleib & Rietzschel in Gera. Preis eines Exemplares in Farbendruck 1 Rthlr. Schönninger Fr., Erdglobus mit 12" Durchmesser, sammt Verpackung 11 fl. Spaleny N. und Ivinger R., Wandkarte von Österreich-Ungarn. Reproduciert vom k. k. militärisch-geographischen Institute in Wien. 3 fl. 20 kr. Steinhauser Ant., Wandkarte des Erzherzogthums Osterreich (Land unter der Enns und Land ob der Enns). Wien bei Artaria & Comp. 5 fl. Die österreichischen Alpen. Wien. Artaria und Comp. Preis auf Leinwand gespannt in Mappe 5 fl. 50 kr. Stülpnagel, Wandkarte von Europa zur Übersicht der staatlichen Verhältnisse. 2. Aufl. (3. Aufl., neu gezeichnet von V. Geyer.) Gotha bei Perthes. 4 fl. 80 kr. Sydew, Erdkarte in zwei großen Planiglobien. 4. Auflage. Gotha. Perthes. 6 fl. Tomić J., Zemlja (Erdglobus mit sloven. Nomenclatur). Laibach. Giontini. 5 fl. 30 kr. Trampler R., Atlas für ein-, swei- und dreiclassige allgemeine Volksschulen. Verlag der k. k. Hof- und Staatsdruckerei.

| Ausgabe  | für | Niederösterreich, 1. und 2. (verbesserte) Auflage.     | ) ०० म्त                   |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| *        | 27  | Oberösterreich.                                        | reis<br>aben               |
| •        | 77  | Steiermark.                                            | <b>5</b> •                 |
| n        | 10  | Salsburg, 1. u. 2. (vielfach verbesserte) Auflage.     | <b>∞</b> 8.                |
| 70       | 79  | Kärnten.                                               | X₽                         |
| *        | 77  | Tirol u. Vorarlberg, 1. u. 2. vielfach verbess.) Aufl. | 1 4 2                      |
| <b>3</b> | ,   | Böhmen.                                                | jeder diesen<br>(8 Karten) |
| •        |     | Krain.                                                 |                            |
| •        |     | Küstenland.                                            | 30 A                       |
| •        | -   | Schlesien.                                             | 7 8                        |
| •        |     | Mahren.                                                | • 7                        |

- Atlas für vier-, fünf- und sechsclassige allgemeine Volkaschulen. Verlag der k. k. Hof- und Staatsdruckerei.

Ausgabe für Niederösterreich, 1. und 2. (verbesserte) Auflage.

Oberösterreich.

Salzburg, 1. u. 2. (vielfach verbesserte) Auflage.

Steiermark.

Kärnten.

Tirol u. Vorarlberg, 1. u. 2. (vielfach verbess.) Aufl.

Böhmen.

Krain.

Küstenland.

Schlesien.

Mähren.

Trampler R., Atlas der österreichisch-ungarischen Monarchie für allgemeine Volksund Bürgerschulen. 1. u. 2. (vielfach verbesserte) Auflage in 14 Karten. Wien. K. k. Hof- und Staatsdruckerei. Preis 55 kr. Trampler R., Atlas für Bürgerschulen und für sieben- und achtclassige Volksschulen. Verlag der k. k. Hof- und Staatsdruckerei.

Ausgabe für Niederösterreich, 1. und 2. (verbeiserte) Auflage.

" Oberösterreich.

" Salzburg.

" Steiermark.

" Kärnten.

" Krain.

" Küstenland.

" Tirolu. Vorarlberg.

" Böhmen.

" Mähren.

" Schlesien.

- Atlas für die österreichischen Landschulen in 20 Karten. 1. und 2. (vielfach verbesserte) Auflage. Wien. K. k. Hof- und Staatsdruckerei. 78 kr.

Vodopivec Fr., Carta geografica della Contea principesca di Gorizia e Gradisca col Territorio di Trieste. Gorz. Verlag des Landesausschusses. 2 fl.

Wagner, Dr. Hermann, Wandkarte des deutschen Reichs und seiner Nachbargebiete. 2. Auflage. Maßstab 1:800,000. 12 colorierte Sectionen. Gotha 1879.

Justus Perthes. Auf Leinwand in Mappe 10 fl. 20 kr.

Wappentableau der österreichischen Monarchie, darstellend das Reichs- und die Länderwappen, die Fahnen und Flaggen. K. k. Schulbücher-Verlag. 5 fl.

Zdeněk Jarosl., Školní mapa království Českého (Schul-Wandkarte von Böhmen), aufgespannt 4 fl. 80 kr. Hierzu 2 Separat-Ausgaben:

Skolní mapa horo- i vodopisná (Oro-hydrographische Schul-Wandkarte), aufgespannt 3 fl. 80 kr.

Školní mapa vodo- i místopisná (Hydro-topographische Schul-Wandkarte), aufgespannt 3 fl. 80 kr.

Alle 3 Ausgaben zusammen, aufgespannt 11 fl. Wien. Hölzel.

#### Zum Unterrichte in der Naturgeschichte und Naturlehre.

Ahles, Dr., Unsere wichtigeren Giftgewächse mit ihren pflanzlichen Zergliederungen mit erläuterndem Text. I. Theil Samenpflanzen, II. Theil Pilze. Preis eines Theiles geb. mit Text 5.5 Mark. Esslingen bei J. F. Schreiber.

Charakterbilder aus der Thierwelt. Nach Original-Aquarellen von Heinrich Leutemann und Emil Schmidt. In Verkleinerung von "Leutemann Zoologischer Atlas für den Schulgebrauch." Leipzig. Alfred Oehmigke's Verlag. 1., 2. und 3. Serie. Preis jeder Serie von 12 Blättern a) in losen Blättern 2 fl. 50 kr., b) auf Deckel aufgezogen 3 fl. 50 kr., c) auf Deckel gespannt und lackiert 4 fl.

Eckart Theodor, Naturgeschichtliche Wandtafeln. Ed. Hölzel in Wien; 1., 2., 7. und 8. Tafel, 4 Blatt, ungespannt 5 fl. 60 kr.

Geiszler, Atlas der landwirtschaftlich schädlichen und nützlichen Thiere Mitteleuropas (2 Tafeln mit erklärendem Text). Nürnberg und Salzburg. Jede Tafel 5 fl.

Grefe C., Lehrtafeln zum Anschauungsunterricht für Schule und Haus. Wien bei Leopold Sommer. 1 Blatt 40 kr.

Hartinger, Die essbaren und giftigen Schwämme in ihren wichtigsten Formen. 12 Tafeln in Farbendruck 12 fl.

 Österreichs und Deutschlands wildwachsende oder in Gärten gezogene Giftpflanzen. 14 Tafeln in Farbendruck 12 fl.

Landwirtschaftliche Tafeln. I. Serie: Tafel 1—16, II Serie: Tafel 17—30. Jede einzelne Tafel 1 fl.

Anatomische Wandtafeln. Mit erläuterndem Text in deutscher, italienischer, böhmischer, polnischer und slovenischer Sprache. Von Dr. Hans Kundrat. 5 Tafeln. 7 fl. 50 kr.

- Hartinger, Wandtafeln für den naturgeschichtlichen Anschauungsunterricht in allgemeinen Volks- und Bürgerschulen auf Grundlage der Lesebücher. Wien. Verlag von Karl Gerold's Sohn.
  - I. Abtheilung: Zoologie. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. und 10. Lieferung. II. Abtheilung: Baume. 1. Lieferung. Je 5 Blatt 4 fl.
- Hochstetter, v. Ferd., Geologische Bilder der Vorwelt und der Jetztwelt. 24 Bilder. Esslingen bei Schreiber. 5 fl. 70 kr.
- Hromadko Fr., Zwölf physikalische Wandtafeln in Farbendruck ausgeführt, nebst einem Handbuche für den Lehrer von Karl Nečasek. Tabor bei K. Janský. Preis eines unaufgespannten Exemplars 7 fl. 50 kr.
  - Ausgabe mit böhmischer Terminologie. 7 fl. 50 kr.
- Physikalische Wandtafeln. II. Serie. 6 Tafeln. Verlag von Karl Janský in Tabor. Nicht aufgespannt 3 fl. 80 kr.
- Ausgabe mit böhmischem Texte 3 fl. 80 kr.
- Jehlička Paul, Nástěnné tabule živočišstva. Oddíl I. Ssavectvo. Mit erklärendem Texte. Abbildungen von 132 Säugethieren auf 5 Wandtafeln. Prag. J. L. Kober. Auf Leinwand gespannt 6 fl. 48 kr.
- Obrazy rostlin jedovatých i pěstovaných (Abbildungen von Gift- und
- Culturpflanzen). 30 Blatt. Prag. Kober. Preis 3 fl. 60 kr.

   Názorný atlas ssavců (Abbildungen von Säugethieren). In 30 Tafeln. Prag. Kober. In Buchform 4 fl. 80 kr.
- Názorný atlas ptactva (Abbildungen der Vögel). In 30 Tafeln. Prag. Kober. 4 fl. 80 kr.
- Názorný atlas živočichů studenokrevných (Abbildungen der Amphibien, Fische etc.). In 30 Tafeln. Prag. Kober. 4 fl. 80 kr.
- Rostlinopis v obrazich (Abbildungen v. Pflanzen). 53 Taf. Prag. Kober. 9 fl.
- Křížek V., Vyobrazení živočichů zemědělstvu užitečných a některých škůdců jeho (Abbildungen der der Landwirtschaft nützlichen und schädlichen Insecten). Tabor. Janský. Tafel 1-4, unaufgespannt à 4 fl., Tafel 5-7 à 4 fl. 10 kr.
- Lacher, v. Ed., Tableau, darstellend die äußere Gestalt der Biene; aufgespannt 6 fl. Brutstadien der Biene. Preis 5 fl.
- Lehmann Ad., Zoologischer Atlas nach großen Aquarellen von Leutemann. 24 Tafeln. Leipzig bei F. E. Wachsmuth; Debit für Osterreich. Prag bei C. Reichenecker. Auf Cartonpapier und mit Osen 20 fl. Supplement hiezu: Die Menschenrassen in fünf Charakterköpfen auf einer Tafel. 1 fl. 25 kr.
  - Zwölf Thierbilder. Leipzig bei F. E. Wachsmuth. Debit für Österreich, Prag bei C. Reichenecker. Preis je 6 Bilder 5 fl.
- Liebisch F., Neue Bilder zum Anschauungsunterricht. Säugethiere, 40 Blätter auf Pappe und mit einem Holzrahmen. Prag bei F. Liebisch. Preis 10 fl., jedes Blatt einzeln 27 kr.
- Lorinser, Dr. Fr. W., Die wichtigsten essbaren, verdächtigen und giftigen Schwämme in 12 Tafeln. 1. und 2. Auflage. Wien bei Hölzel. 5 fl.
  Ausgabe mit böhmischem Texte von Dr. Čelakovský. Preis 5 fl. 60 kr.
- Mainhold's Zoologische Wandbilder Nr. 1-20. Bei K. Jansky in Tabor. Preis eines Bildes 60 kr., bei Abnahme von fünf beliebigen Bildern 50 kr.
- Müller H., Die nützlichen Vogel der Landwirtschaft. Stuttgart. 1 Thlr. 22<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ngr-Patek Joh., 4 Giftpflanzen-Tafeln (Schulwandtafeln Nr. 5, 6, 7, 8). Coloriert und aufgespannt. Prag. Tempsky. 4 fl. 80 kr.
- Phänomenentafeln (4 Tafeln). Das strahlende Nordlicht; das Nordlicht in den höchsten arktischen Regionen; Gletscher, Ansichten und Details. Verlag von Lenoir und Forster in Wien. Preis einer Tafel 3 fl.

Schmidt-Göbel, Med. Dr. H. M., Die schädlichen und nützlichen Insecten in Forst, Feld und Garten. I. Abtheilung: Die schädlichen Forstinsecten. 6 Foliotafeln in Farbendruck sammt Text 5 fl.; Supplement: Die nützlichen Insecten — die Feinde der schädlichen. 2 Foliotafeln in Farbendruck mit Text 1 fl. 80 kr. — II. Abtheilung: Die schädlichen Insecten des Land- und Gartenbaues. 6 Foliotafeln in Farbendruck nebst Textheft. Preis 5 fl. 80 kr. Verlag von Eduard Hölzel in Wien.

Schreiber's große colorierte Wandtafeln der Naturgeschichte der drei Reiche. Esslingen bei Schreiber. I. Theil: Säugethiere; auf Leinwand in Mappe 6 fl. 48 kr. — II. Theil: Vögel. 6 fl. 48 kr. — III. Theil: Amphibien, Fische, Weich- und Schalenthiere. 6 fl. 48 kr. — IV. Theil: Pflanzen. 6 fl. — V. Theil: Geologische Bilder. 6 fl. 48 kr.

Schubert, v. Dr. G. H., Naturgeschichte des Pflanzenreichs. 53 Tafeln. Esslingen bei Schreiber. 8 fl. 70 kr.

Schubert, v. O. G. H., Naturgeschichte des Thierreichs. 3 Theile. à 3 fl. 90 kr. Esslingen bei Schreiber.

Vier colorierte Wandtafeln, landwirtschaftlich nützlicher und schädlicher Thiere. Esslingen bei Schreiber. 7 fl. 38 kr.

Velké nástěnné tabule přírodopisné (Naturhistorische Wandtafeln). I. Abtheilung: Säugethiere. II. Vögel. III. Fische nnd Amphibien. Je 5 Blatt. Preis jeder Abtheilung auf Leinwand 7 fl., mit Stäben 10 fl. Alle drei Abtheilungen zusammen 20 fl., mit Stäben 29 fl.

## Zum Unterrichte in Arithmetik, Geometrie und geometrischer Formenlehre.

Günter Mich., Das metrische Maß, seine Theile und deren gegenseitige Werte in ihren Beziehungen zum Wiener Maß. 2. Auflage. Wien. Pichler. 1 fl. 80 kr.

— Modelle der metrischen Maße und Gewichte. Wien. Pichler. Größere

Sammlung (46 Modelle) 36 fl., kleinere Sammlung (16 Modelle) 10 fl. Knorr Wilh., Quadratmeter. Wien bei Sallmayer & Comp. 60 kr.

Matthey - Guénet Ernst, Das neue österr. Maß und Gewicht. Graz. Selbstverlag. 80 kr. Schrotter J., Die neuen österreichischen Maße und Gewichte (Wandtafel). Wien bei A. Hölder. 2. Auflage. 70 kr.

Swoboda K., Die fünf Maßeinheiten des metrischen Systems. Wien. Hartinger &

Sohn. 1 fl. 40 kr.

Villicus Franz, Die neuen Maße und Gewichte in der österreichischen Monarchie. Mit einer Maß- und Gewichtstabelle in Farbendruck. Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. Wien. Seidel. 1 fl.

#### Zum Unterrichte im Zeichnen \*).

Andel Anton, Anleitung zum elementaren Unterrichte im perspectivischen Freihandzeichnen nach Modellen. 2. veränderte Auflage der "Grundsätze der perspectivischen und Beleuchtungs-Erscheinungen." I. Theil. Graz 1880. Selbstverlag des Verfassers. Preis 2 fl.

Das polychrome Flachornament. In 12 Lieferungen. Wien bei R. v.
 Waldheim. Bei directem Bezug vom k. k. Schulbücher-Verlage in Wien

Preis für Schulen per Lieferung 2 fl. (statt 3 fl.)

Bayr E. und Wunderlich M., Formensammlung für das Freihandzeichnen an Volksund Bürgerschulen. Wien 1883. Alfred Hölder. Preis des I. und II. Heftes je 28 kr.; des III. Heftes 32 kr.; des IV. 36 kr.; des V. 60 kr.; des VI. 96 kr. und des VII. Heftes 9 fl.

<sup>\*)</sup> Siehe Ministerial-Verordnung vom 10. December 1879 Z. 15886 (Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1879, Nr. 56, Seite 488) und Ministerial-Verordnung vom 10. December 1879 Z. 18774 (Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1879, Nr. 57, Seite 499). Ministerial-Erlass vom 5. November 1882, Z. 16137 (Verordnungsblatt 1882, Seite 217).

- Drahan E., Stickmuster. Wien 1873. Hartinger und Sohn. 2 fl. 88 kr.
- Eichler Josef, Allgemeine Elementar-Zeichenschule. Wien 1877. Selbstverlag. 40 Hefte sammt Broschüre. 4 fl.; 2.—5. (verb. u. vermehrte) Auflage in 2 Abtheilungen. I. Abth.: Stigmographisches Zeichnen. II. Abth: Freies Zeichnen. Preis jeder Abth. 3 fl. 20 kr.; Preis d. erläuternden Textes 40 kr. Wien bei J. Klinkhardt.
- Fallenböck Alfred, Elementar-Zeichenschule. Ein Lehrmittel für den Zeichenunterricht an Volks- und Bürgerschulen, Unterrealschulen etc. 100 Blätter Quer-Folio-Format. Wien 1855, im Selbstverlage des Verfassers. (Wien, VII., Lerchenfelderstraße 13.) Preis 6 fl.
- Fellner A. und Steigl S., Schule des Freihandzeichnens. 8 Hefte. Wien. A. Pichler's Witwe und Sohn. 1. Heft 60 kr.; 2. und 3. Heft à 70 kr.; 4. und 5. Heft à 80 kr.; 6. und 7. Heft à 1 fl. 20 kr.; 8. Heft 2 fl. 40 kr.
- Grandauer Josef, Elementar-Zeichenschule. Vorlagen zum Vorzeichnen auf der Schultafel. Wien. K. k. Schulbücher · Verlag. a) Folioformat. 12 Hefte mit 120 Blättern. Preis à Heft 40 kr., Erläuterungen dazu 20 kr. b) Handausgabe in gr. 8°-Format. Preis der vollständigen Ausgabe in 120 Blättern 1 fl. 30 kr.; Preis der Heftausgabe in 12 Heften zu 10 Blättern à Heft 12 kr c) Supplementheft zur Elementar-Zeichenschule "der Regelkopf". 70 kr.
- Herdtle Ed., Die Elemente des Zeichnens, in 60 Blättern. Stuttgart. Nitzschke. 5 Hefte. Preis à Heft 48 kr. (80 Pf.)
- Vorlagenwerk für den Elementarunterricht im Freihandzeichnen 60 Blätter in Folio, 24 Blätter Farbendruck, Großquart; Text Octav. Stuttgart. Nitzschke. Preis 18 fl. (30 M.)
- Blätter, Blumen und Ornamente auf Grundlage einfacher geometrischer Formen. 68 Vorlagen. J. Schreiber in Esslingen. Folio. 5 fl. 40 kr. (9 M.)
- Herdtle Hermann, Vorlagen für das polychrome Flachornament. Eine Sammlung italienischer Majolika-Fliesen. Wien 1885. Karl Graeser. Preis in Mappe 15 fl.
- Hesky Karl, Anleitung zum Zeichnen einfacher Objecte des Bau- und Maschinenfaches an Knaben-Bürgerschulen, gewerblichen Fortbildungsschulen etc. 1. und 2. Auflage. Wien bei Karl Graeser. I. Theil, Einführung in das projectivische Zeichnen mit 5 Tafeln 80 kr.; II. Theil, Vorlagen für das Zeichnen einfacher Objecte des Bau- und Maschinenfaches, 36 Tafeln nebst Text 14 fl. \*)
- Hesky K. und Šanda Franz, Ausgabe desselben Werkes in böhmischer Sprache. Tabor 1882. Karl Janský. Preise der einzelnen Theile wie oben.
- Hess Th., Votruba Fr. und Štěpánek Jos., Nové kreslení pro školy obecné a měšťanské (Neue Schul-Zeichnungsvorlagen). In 8 Jahrgangs-Heften mit 3 Heften Text und 1 Heft Tafeln. 2. umgearbeitete Auflage. Chrudim 1885. Pospíšil. 8 fl. 60 kr.
- Lang Karl, Methodenbuch für den Elementarunterricht in der Perspective. Wien, Selbstverlag des Verfassers (Hand- und Hilfsbuch für den Lehrer).
- Maschek Fr., Symmetrische Elementarformen als verwandte ebene Systeme in einem neueren Sinne für den Unterricht im Freihandzeichnen. Troppau. Verlag von Buchholz und Diebel. (15 Blätter und Text). Preis 1 fl. 80 kr.
- Steigl Franz, Wandtafeln für den Zeichenunterricht in allgemeinen Volks- und Bürgerschulen etc. Wien bei G. Freytag und Brandt. I. Serie 5 fl., II. Serie 10 fl.

   Wandtabellen für den Zeichenunterricht an Volksschulen, 12 Tafeln.
  Wien bei G. Freytag und Berndt. Preis 3 fl. 50 kr.

<sup>\*)</sup> Verseichnis der Modelle zu diesem Vorlagenwerke wurde im Ministerisl-Verordnungsblatte Jahrgang 1885, Seite 248 kundgemacht.

# Gesammtverzeichnis der für den Unterricht im Freihandzeichnen zulässigen Apparate und Modelle.

I. Serie. Perspectivische Apparate, elementare Draht- und Holzmodelle.

#### A. Apparate.

- Nr. 1 Perspectivischer Versuchsapparat, mit Glastafel und 3 Stäbchen. Glastafel 65 cm breit, 50 cm hoch. Preis 12 fl.
- Nr. 2-7 6 kleine perspectivische Anschauungsapparate zur Versinnlichung der wichtigsten Stellungen paralleler Geraden gegen die Bildfläche à 3 fl. 50 kr. Preis 20 fl.
  - Eisernes Stativ für Draht- und einige Holzmodelle der I. Serie. Preis 10 fl.
  - " 10 Modelltisch zur Aufstellung einzelner Holzmodelle. Preis 28 fl.

#### B. Drahtmodelle.

- Getheilte Gerade mit 3 Marken, 140 am lang. Preis 1 fl. 50 kr. 11
- 3 parallele Gerade sur ersten Einübung der perspectivischen Grundsätze, 12  $80^{cm}$  lang. Preis 1 fl. 60 kr.
- 13 Winkel mit beweglichem Schenkel, Seite 70 cm lang. Preis 1 fl. 10 kr.
- 1 Quadrat, Seite 50 cm. Preis 1 fl. 60 kr. 14
- 1 gleichseitiges Dreieck, Seite 65 cm. Preis 1 fl. 50 kr. 15
- 1 Kreis, Durchmesser 60 cm. Preis 1 fl. 20 kr. 19
- 20 Kreis mit umschriebenem Quadrate u. 2 Durchmessern, Durchm. 50 cm. Preis 3 fl.
- 22 Würfel, Seite 40 cm. Preis 2 fl. 50 kr.

#### C. Elementare Holzmodelle.

- Nr. 29
- 1 voller Würfel, Seite 40 cm. Preis 3 fl. 20 kr. 1 hohler Würfel, Seite 40 cm. Preis 3 fl. 50 kr. " 30
- 1 volles Parallelopiped, 56/28 cm. Preis 2 fl. 60 kr. " 31
- , 32 1 hohles Parallelopiped, 56/28 cm. Preis 2 fl. 80 kr.
  - 1 voller Cylinder, 56/28 cm. Preis 4 fl. 33
- 1 volle vierseitige Pyramide, 50/36 cm. Preis 2 fl. 70 kr. 36
- 1 voller Kegel, 55/38 cm. Preis 4 fl. 1 volle Kugel, Durchmesser 40 cm. Preis 6 fl. 50 kr.
- 41 1 hohle Halbkugel, 40 cm. Preis 5 fl.
- Quadratische Platte, 40/9. Preis 1 fl. 80 kr.

#### II. Serie. Architektonische Elementarformen (Holzmodelle).

- Vierseitiger Pfeiler mit quadratischer Deckplatte, 54 cm hoch. Preis 3 fl. 40 kr. Nr. 1
- Vierseitiger Pfeiler mit elementarem Sockel, 54 cm hoch. Preis 3 fl. 70 kr. Cylindrischer Schaft mit kreisrunder Deckplatte, 51 cm hoch. Preis 3 fl. 60 kr. n
- Cylindrische Nische mit Abschluss und Sockel, 73 cm hoch. Preis 5 fl. 50 kr.
- Prismatisches Doppelkreuz mit Stufen, zerlegbar, 70 cm hoch. Preis 6 fl. 50 kr.

#### IV. Serie. Ornamentale Stilformen (Gipsmodelle).

| Nr. | 2          | (519)                 | italienischen Renaissance, ausgeführt von Springer, 43 m hoch, 20 m breit. Preis 60 kr.         |
|-----|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 3          | (518)                 | Desgleichen 43 em hoch, 29 em breit. Preis 80 kr.                                               |
| ח   | ĭ          | (156)                 | Flacks Parisons Omner as Jan Astain Link in Palm                                                |
| 27  | *          | (190)                 |                                                                                                 |
|     |            |                       | 16. Jahrhundert, 60 cm hoch, 72 cm breit. Preis 1 fl. 50 kr.                                    |
| _   | 5          | (157)                 | Desgleichen 60 cm hoch, 72 cm breit. Preis 1 fl. 50 kr.                                         |
| 77  | Ř          | $\langle 622 \rangle$ | Dilector manufacture and partition and Danish and Market and Agent and                          |
| 73  | U          | (022)                 | Pilasterornamente, nach antiken und Renaissance-Vorbildern, 46em hoch, 30em breit. Preis 80 kr. |
| 17  | 8          | (624)                 | Desgleichen 46 cm hoch, 30 cm breit. Preis 80 kr.                                               |
|     | 10         | (638)                 | 50 cm back 20 cm back Davis 20 km                                                               |
| n   | 49         |                       | n som 1 -1 20 cm 1 4 Th 4 OA 1                                                                  |
|     | 13         | (640)                 | 50 cm hoch, 30 cm breit. Preis 80 kr.                                                           |
| ,   | 16         | (600)                 | Architektonische Verzierungen: Zahnschnitte, 28cm h., 22cm br. Preis 1 fl.                      |
|     | 17         | (599)                 | Figure h 99cm h 99cm h Decis 4.4                                                                |
| "   | 10         |                       |                                                                                                 |
| 37  | 18         | (598)                 | " " " 28 <sup>cm</sup> h., 22 <sup>cm</sup> br. Preis 1 fl.                                     |
| -   | 19         | (601)                 | Blattwelle 28cm h., 22cm br. Preis 1 fl.                                                        |
| n   | <b>2</b> 3 | (633)                 | Pilaster-Capital, italienische Renaissance, 45 hoch, 50 breit.<br>Preis 2 fl. 50 kr.            |

32 cm hoch, 35 cm breit. Preis 2 fl. 30 kr. 32 cm hoch, 40 cm breit. Preis 2 fl. 30 kr.

Die in Parenthese stehende Zahl ist die Nummer des Verseichnisses der Gipsabgüsse des k. k. österreichischen Museums für Kunst und Industrie.

#### Für allgemeine Volksschulen mit weniger als 8 Classen

ist eine dem Lehrplane und den localen Bedürfnissen entsprechende Auswahl aus den oben angeführten Apparaten und Modellen zu treffen.

#### Zum Unterrichte im Gesange.

Niernberger, Wandtafeln für den Gesangunterricht, 12 an der Zahl. Wien. Pichler. 3fl. Renner'sche Gesangwandtafeln, 12 an der Zahl. Regensburg. Pichler. Wien Meyer & Comp. 5 fl. 40 kr.

# Verfügungen, betreffend Lehrbücher und Lehrmittel.

#### Lehrbücher.

#### a) Für aligemeine Volksschulen.

Valentić Anton, Navod k naučenju italijanskega jezika za slovenske ljudske šole. II. Theil. Wien 1887. K. k. Schulbücher-Verlag. Preis, gebunden, 42 kr.

Dieser zweite Theil der Anleitung zur Erlernung des Italienischen wird in gleicher Weise, wie dies bezüglich des I. Theiles mit Ministerial-Erlass vom 14. Jänner 1884, Z. 679 \*) ausgesprochen worden ist, zum Lehrgebrauche an Volksschulen mit slovenischer Unterrichtssprache als zulässig erklärt.

(Ministerial-Erlass vom 21. Mai 1887, Z. 9518.)

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1884, Seite 24.

Razinger A. und Zumer A., Prvo berilo in slovnica za drugi razred 4- in 5 razrednich šol (Erstes Sprach- und Lesebuch für die 2. Classe 4- bis 5classiger Volksschulen). Laibach 1885. Ig. v. Kleinmayr und Jed. Bamberg. Preis eines Exemplares, gebunden, 24 kr.

Dieses Sprach- und Lesebuch wird zum Lehrgebrauche an der bezeichneten Kategorie der Volksschulen mit slovenischer Unterrichtssprache als zulässig erklärt. (Ministerial-Erlass vom 28. Mai 1887, Z. 10319.)

Српски Буквар ва основне школе (Serbische Fibel für Volksschulen) von Chr. Grkinić und I. Čabrić. Wien 1887. K. k. Schulbücher-Verlag. Gebunden 30 kr.

Diese serbische Fibel wird zum Lehrgebrauche an den allgemeinen Volksschulen mit serbischer Unterrichtssprache als zulässig erklärt-

(Ministerial-Erlass vom 21. Mai 1887, Z. 9087.)

#### b) Für Bürgerschulen.

Seibert A. E., Schulgeographie. In 3 Theilen. Bearbeitet nach dem Lehrplane für die österreichischen Bürgerschulen. I. Theil. 8. Auflage. Preis 36 kr. III. Theil.
5. Auflage. Preis 45 kr. Wien 1887 bei Alfred Hölder.

Diese Lehrbücher werden zum Unterrichtsgebrauche in Bürgerschulen für zulässig erklärt.

Diese 8., respective 5. Auflage, welche nur ein berichtigter Neudruck der 7., respective 4. Auflage ist, kann gleichzeitig mit der 7., respective 4. Auflage verwendet werden.

(Ministerial-Erlass vom 26. Mai 1887, Z. 8488.)

Pokorny A. und Rosicky Jos., Přírodopis pro školy měšťanské. I. Stufe. 7. revidierte Auflage. Mit 155 Abbildungen. Prag 1887. Tempsky. Preis, broschiert, 60 kr., gebunden, 70 kr.

Diese I. Stufe des Lehrbuches der Naturgeschichte wird zum Lehrgebrauche in Bürgerschulen mit böhmischer Unterrichtssprache als zulässig erklärt, beziehungsweise die mit Ministerial-Erlass vom 19. Juli 1885, Z. 12.643 \*) der sechsten Auflage ertheilte Approbation auf die vorliegende siebente Auflage, und zwar mit dem Bemerken ausgedehnt, dass diese, im Wesentlichen nicht geänderte Ausgabe gleichzeitig mit der sechsten Ausgabe verwendet werden kann.

(Ministerial-Erlass vom 15. Mai 1887, Z. 6902.)

Pokorny Al., Rosicky Jos., Přírodopis pro školy měšťanské (Naturgeschichte für Bürgerschulen) II. Stufe. Mit 238 Abbildungen. Vierte, nach den neuen Lehrplänen eingerichtete Ausgabe. Prag 1886. Tempsky. Preis eines gebundenen Exemplares, 75 kr.

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1885, Seite 172.

Diese zweite Stufe des Lehrbuches der Naturgeschichte wird zum Lehrgebrauche an Bürgerschulen mit böhmischer Unterrichtssprache als zulässig erklärt, wie dies bezüglich der ersten Stufe mit Ministerial-Erlass vom 19. Juli 1885, Z. 12643\*) und bezüglich der dritten mit Ministerial-Erlass vom 15. April 1886, Z. 6210\*\*) ausgesprochen worden ist. Doch hat der Lehrer aus dem Lehrstoffe je nach dem Charakter der Schule die entsprechende Wahl zu treffen.

(Ministerial-Erlass vom 26. Mai 1887, Z. 6772.)

#### c) Für Mittelschulen.

Zelter Karl, Katholische Liturgik. Religionslehrbuch für Mittelschulen mit 14 Illustrationstafeln. Graz 1887. Styria. Preis, gebunden, 1 fl. 15 kr.

Dieses Lehrbuch wird, die Approbation der bezüglichen kirchlichen Oberbehörde vorausgesetzt, zum Lehrgebrauche an Mittelschulen mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 17. Mai 1887, Z. 9370.)

- In zweiter unveränderter, somit gemäß Ministerial-Erlass vom 2. Mai 1883, Z. 8053 \*\*\*) zum Unterrichtsgebrauch an Gymnasien allgemein zulässiger Auflage ist erschienen:
- P. Ovidi Nasonis carmina selecta scholarum in usum edidit. Henricus Stephanus Sedlmayer. Prag 1887. Tempsky. Preis, geheftet, 48 kr., gebunden, 60 kr. (Ministerial-Erlass vom 23. Mai 1887, Z. 9970.)
- Homeri, Odysseae epitome. In usum scholarum edidit Augustinus Scheindler. Wien 1885. Hölder. Preis, geheftet, 96 kr.

Dieses Buch wird zum Unterrichtsgebrauche an Gymnasien allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 21. Mai 1887, Z. 9860.)

Hauler, Dr. Joh., Lateinisches Übungsbuch für die zwei untersten Classen der Gymnasien und verwandter Lehranstalten. Abtheilung für das II. Schuljahr. 10. mit Rücksicht auf die Instructionen veränderte Auflage. Wien 1887. Bermann und Altmann. Preis, 82 kr. (gegen 95 kr. der früheren Auflage).

Diese neueste Auflage des bezeichneten Buches wird mit Ausschluss der früheren Auflagen zum Lehrgebrauche an Gymnasien mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 11. Mai 1887, Z. 8792.)

Wallentin, Dr. Franz, Methodisch-geordnete Sammlung von Beispielen und Aufgaben aus der Algebra und allgemeinen Arithmetik für die Mittelschulen etc. II. umgearbeitete Auflage. Wien 1886. Karl Gerold's Sohn. Preis, broschiert, 1 fl. 90 kr., in Leinwand gebunden, 2 fl. 10 kr.

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1885, Seite 172.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1886, Seite 62.

<sup>\*\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1883, Seite 171.

Diese neue Auflage des genannten Übungsbuches wird ebenso wie die erste Auflage \*) desselben, zum Lehrgebrauche in den oberen Classen der Mittelschulen mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 11. Mai 1887, Z. 8331.)

Klun, Dr. V. F., Leitfaden für den geographischen Unterricht an Mittelschulen. Neu bearbeitet von R. Trampler. 21. Auflage. Wien 1887. Karl Gerold's Sohn. Preis eines in Leinwand gebundenen Exemplares 1 fl. 20 kr.

Diese neueste Auflage des bezeichneten Buches wird unter Ausschluss der früheren Auflagen desselben zum Lehrgebrauche an Mittelschulen mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 17. Mai 1887, Z. 9094.)

Pokerny, Naturgeschichte des Mineralreiches. Für die unteren Classen der Mittelschulen bearbeitet von Dr. R. Latzel und Josef Mik. 14. verbesserte Auflage. Mit 112 Abbildungen und 1 Tafel. Prag 1887. F. Tempsky. Preis, geheftet, 45 kr., gebunden, 60 kr.

Diese neueste Auflage des genannten Buches wird, ebenso wie die 12. Auflage desselben \*\*), zum Lehrgebrauche in den Unterclassen der Mittelschulen mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

Die 13. Auflage dieses Buches ist zum Unterrichtsgebrauche an österreichischen Mittelschulen nicht zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 11. Mai 1887, Z. 7852.)

Tille A. und Metelka H., Statistika mocnářství rakousko-uherského pro vyšší třídy škol středních. Mit 2 Figuren und 3 Kärtchen. Prag 1887. Preis, geheftet, 1 fl. 12 kr., gebunden, 1 fl. 30 kr.

Dieses Buch wird zum Lehrgebrauche an Mittelschulen mit böhmischer Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 11. Mai 1887, Z. 8773.)

#### Lehrmittel.

Rothaug Joh. Georg, Österreichischer Schulatlas, Ausgabe für Niederösterreich. Wien 1887 bei F. Tempsky. Preis, geheftet, 60 kr., gebunden, 75 kr.

Dieses Lehrmittel wird zum Unterrichtsgebrauche an allgemeinen Volksund an Bürgerschulen für zulässig erklärt.

(Ministerial-Erlass vom 26. Mai 1887, Z. 9994.)

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1878, Seite 21.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1884, Seite 309.

Pokorný Franz, Obrazy rostlin. K názornému vyučování. Dritte Serie mit 3 Bildern. Prag. J. Otto. Preis jedes einzelnen Blattes 1 fl.

Diese drei Blätter werden zum Unterrichtsgebrauche in den allgemeinen Volksschulen, in Bürgerschulen sowie in den Lehrerbildungsanstalten als zum Anschauungsunterricht in gleicher Weise als zulässig erklärt, wie dies bezüglich der früheren Blätter laut der Ministerial-Erlässe vom 9. December 1883, Z. 19410 \*) und vom 11. Juni 1885, Z. 10255 \*\*) der Fall war.

(Ministerial-Erlass vom 25. Mai 1887, Z. 9581.)

Putzger F. W., Historischer Schulatlas zur alten, mittlern und neuen Geschichte in 32 Haupt- und 55 Nebenkarten. 8. Auflage. Wien 1887. A. Pichler's Witwe und Sohn. Preis, broschiert, 1 fl. 30 kr., gebunden 1 fl. 50 kr.

Diese neueste Auflage des genannten Atlanten, ein unveränderter Abdruck der 6. Auflage, wird ebenso wie die siebente Auflage desselben \*\*\*) zum Lehrgebrauche an Mittelschulen mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 11. Mai 1887, Z. 8523.)

Schubert F. W., Atlas antiquus. Historisch geographischer Schulatlas der alten Welt mit erläuterndem Texte. Wien und Olmütz 1887. Eduard Hölzel. Preis, 90 kr.

Dieser Atlas wird zum Unterrichtsgebrauche an Gymnasien allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 11. Mai 1887, Z. 8523.)

Kampen, Al. de, Tabulae maximae quibus illustrantur terrae veterum. Karte II (Italia) und III (Gallia). Gotha 1887. Justus Perthes. Preis eines Exemplares, aufgezogen in Mappe, 13 Mark, aufgezogen mit Stäben, 16 Mark, desgleichen lackiert, 19 Mark.

Diese Wandkarten, eine Ergänzung zu Spruner-Brettschneider, historischer Wandaltas †), werden als Lehrmittel für Gymnasien allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 11. Mai 1887, Z. 8199.)

# Kundmachungen.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben der Gemeinde Aigen im politischen Bezirke Neunkirchen in Niederösterreich zum Schulbaue eine Spende von 100 fl. aus der Allerhöchsten Privatcasse a. g. zu bewilligen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben der Pfarrgemeinde Grünbach am Schneeberge im politischen Bezirke Neunkirchen in Niederösterreich zur Restaurierung der Pfarrkirche eine Unterstützung von 100 fl. aus der Allerhöchsten Privatcasse a. g. zu bewilligen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben der Ortsgemeinde Eberweis im politischen Bezirke Waidhofen an der Thaya in Niederösterreich zur Restaurierung der Ortscapelle eine Unterstützung im Betrage von 100 fl. aus der Allerhöchsten Privatcasse a. g. zu bewilligen geruht.

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1884, Seite 4.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1885, Seite 165.

<sup>\*\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1885, Seite 222.

<sup>†)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1884, Seite 132.

Zufolge Reichskriegsministerial-Erlasses Abtheilung 5, Nr. 2632 vom 23. April d. J. wird das Mittagsseichen der Sternwarte des militär-geographischen Institutes vom 1. Mai d. J. angefangen nicht mehr nach dem Meridiane des St. Stephans-Thurmes, sondern nach jenem der Wiener Universitäts-Sternwarte in Währing abgegeben werden.

Von diesem Tage wird demnach das Mittagszeichen um 9 Secunden später als bisher abgegeben.

Der am 15. October 1873 in Veldes verstorbene Josef Prekep aus Görz hat letzt-willig mit einem Capitale von 5000 fl. in Wertpapieren eine Stipendienstiftung gegründet, zu deren Genusse mittellose, der italienischen Nationalität angehörige und in der gefürsteten Grafschaft Görz-Gradisca heimatszuständige Hörer der Universität oder der Technik, bei vorzugsweiser Berücksichtigung der zur Stadt Görz Heimatszuständigen berufen sind.

Diese Stiftung ist mit dem Genehmigungstage des Stiftbriefes ins Leben getreten.
(Stiftbrief vom 5. Mai 1887. — Ministerial-Act Z. 9457.)

Die am 9. April 1885 in Meran verstorbene Polisei-Obercommissärs-Witwe Marie Rainer, geborne Uhrer, hat letztwillig ein Capital von 2000 fl. in Wertpapieren zur Errichtung einer Prämienstiftung für Studierende in Meran mit der Bestimmung gewidmet, dass das Erträgnis hievon am Ende eines jeden Schuljahres zu gleichen Theilen vom Lehrkörper an vier arme oder hilfsbedurftige Gymnasialschtiler, welche während des Jahres in Sitten, Fleiß und Fortgang entsprochen haben, zur Belohnung und Aufmuuterung für wissenschaftliches Streben vertheilt werde.

Diese Stiftung ist mit dem Genehmigungstage des Stiftbriefes ins Leben getreten. (Stiftbrief vom 21. April 1887. — Ministerial-Act 8135.)

Der Minister für Cultus und Unterricht hat den vom Gymnasium zu Sarajevo ausgestellten Maturitätszeugnissen die Giltigkeit für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder zuerkannt.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat das Öffentlichkeitsrecht ertheilt:

der allgemeinen Privat-Mädchen-Volksschule und der mit dieser verbundenen Privat-Mädchen-Bürgerschule des Conventes der Benedictinerinnen in Przemysl.

(Ministerial-Erlass vom 15. Mai 1887, Z. 6794.)

Vom Schuldienste wurden entlassen:

Franz Tschauder, zuletzt Unterlehrer an der Volksschule in Großdorf, Schulbezirk Braunau in Böhmen

(Ministerial-Erlass vom 21. Mai 1887, Z. 7184) und

Ignaz Gottwald, zuletzt Unterlehrer an der Volksschule zu Ulanów in Galizien (Ministerial-Erlass vom 21. Mai 1887, Z. 7215.)

- - -- -----

Im Verlage der k. k. Hof- und Staatsdruckerei in Wien erschien soeben und ist daselbst zu beziehen:

# Bildnis Seiner Majestät des Kaisers von Österreich Franz Joseph I.

(Ganze Figur, im Ornate des goldenen Vließes.)

Mit Benützung eines Gemäldes von Professor von Angeli, gezeichnet und in Holz geschnitten von Professor W. Hecht.

Cartongröße 122 × 90 Cm.

- I. Ausgabe vor der Schrift, numerierte Exemplare 1—10, mit der Unterschrift des Künstlers von der Originalplatte gedruckt. Preis, 50 fl.
- II. Extra-Ausgabe vor der Schrift, mit der Unterschrift des Künstlers, auf Chinapapier gedruckt. Preis, 25 fl.
- III. Feine Ausgabe, auf Chinapapier gedruckt. Preis, 10 fl.
- IV. Gewöhnliche Ausgabe, mit Tondruck auf starkem Velinpapier mit Schrift. Cartongröße 104 × 72 Cm. Preis, 3 fl.

Auf Wunsch werden zu diesem Bilde elegante Rahmen geliefert, und zwar:
Einfache schwarze Rahmen mit Goldfacette (für lackierte Bilder ohne Glas, das Aufspannen auf Deckel und Lackieren mit eingerechnet), 2 fl.
Breite façonierte Rahmen, schwarz, mit Goldverzierung sammt weißer Solinglastafel 5 fl. und 8 fl.

Im Verlage des k. k. militär-geographischen Institutes erschien soeben und ist daselbst für Civil-Behörden und Staats-Bildungsanstalten zu beziehen;

# Bildnis

Seiner kaiserlichen und königlichen Hoheit des durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs

# Eroppinsen Rudolf.

Heliographie auf Grund der speciell zu diesem Zwecke angefertigten Photographie in zwei Ausgaben:

Prachtausgabe A, auf Japan.-Papier gedruckt, mit Autograph. Preis, 1 fl. Ausgabe B, auf Chines.-Papier gedruckt, mit Autograph. Preis. 50 kr.

Die Bestellungen mögen bei den Behörden und Lehranstalten womöglich gesammelt und an das militär-geographische Institut geleitet werden, um die Verpackungskosten möglichst zu vereinfachen.



Diesem Blatte liegt bei: Ein Exemplar der Statuten der Spar- und Vorschussabtheilung des Vereines der k. k. Staatsbeamten sur Wahrung der Standesinteressen. Registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung in Wien.

# Verordnungsblatt

für den Dienstbereich des

# Ministeriums für Cultus und Unterricht.

Redigiert im k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht.

Ausgegeben am 15. Juni 1887.

Inhalt. Nr. 18. Gesetz vom 2. April 1887, wodurch der §. 14 des Gesetzes vom 28. Februar 1870 zur Regelung der Rechtsverhältnisse des Lehrstandes an den öffentlichen Volksschulen des Herzogthums Ober- und Nieder-Schlesien abgeändert wird. Seite 133. — Nr. 19. Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 22. Mai 1887, betreffend die Abhaltung von Reifeprüfungen an den höheren Staats-Gewerbeschulen. Seite 134. — Nr. 20. Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 1. Juni 1887, betreffend den Vorgang bei Vorlegung der Präliminarien und Rechnangsabschlüsse gewerblicher Fortbildungsschulen, sowie in Bezug auf die Bestellung der Vertreter der Unterrichtsverwaltung in den Schulausschüssen solcher Schulen. Seite 146. — Nr. 24. Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 7. Juni 1887, an sämmtliche Länderchefs und Landesschulbehörden, betreffend die Zuerkennung von fortlausfenden Versorgungsgebüren für die Angehörigen der Lehrer an den vom Staate erhaltenen Lehranstalten. Seite 150.

#### Nr. 18.

# Gesetz vom 2. April 1887 \*),

wodurch der §. 14 des Gesetzes vom 28. Februar 1870 \*\*) zur Regelung der Rechtsverhältnisse des Lehrstandes an den öffentlichen Volksschulen des Herzogthums Ober- und Nieder-Schlesien abgeändert wird.

Mit Zustimmung des Landtages Meines Herzogthumes Ober- und Nieder-Schlesien finde Ich anzuordnen, wie folgt:

#### Artikel I.

Der §. 14 des Gesetzes vom 28. Februar 1870 zur Regelung der Rechtsverhältnisse des Lehrstandes an den öffentlichen Volksschulen des Herzogthums Ober- und Nieder-Schlesien wird in seiner gegenwärtigen Fassung außer Kraft gesetzt und hat forthin zu lauten:

#### §. 14.

Über die Vorrückung eines Lehrers aus einer niederen Gehaltsstufe in eine höhere entscheidet die Schulgemeinde ohne Concurs-Ausschreibung unter Freilassung der Berufung an den Bezirksschulrath eventuell an den Landesschulrath.

Über die Verleihung einer Dienstalterszulage entscheidet nach Einvernehmung der Schulgemeinde und nach Anhörung des Bezirksschulrathes und des Landesausschusses der Landesschulrath.

<sup>\*)</sup> Kundgemacht im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Herzogthum Ober- und Nieder-Schlesien vom 26. April 1887, V. Stück unter Nr. 23, Seite 33.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1870, Nr. 73, Seite 267.

#### Artikel II.

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kundmachung in Wirksamkeit.

#### Artikel III.

Mit der Durchführung dieses Gesetzes ist der Minister für Cultus und Unterricht beauftragt.

# Franz Joseph m./p.

Gautsch m./p.

#### Nr. 19.

# Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 22. Mai 1887, Z. 10226,

betreffend die Abhaltung von Reifeprüfungen an den höheren Staats-Gewerbeschulen.

In der mit Ministerial-Erlass vom 11. März 1881, Z. 665 \*) erlassenen Vorschrift für die Abhaltung von Abgangsprüfungen an den höheren Gewerbeschulen haben sich auf Grund der seither gemachten Erfahrungen verschiedene Abänderungen als nothwendig erwiesen. Ich finde mich demnach bestimmt, dieselbe außer Kraft zu setzen und folgende neue Prüfungsvorschrift zu erlassen:

#### Vorschrift für die Abhaltung von Reifeprüfungen an den häheren Staats-Gewerbeschulen.

#### §. 1.

Die Reifeprüfung bildet den Abschluss des gesammten Curses der höheren Gewerbeschule und soll ermitteln, ob die Abiturienten jene fachliche und zugleich allgemeine Ausbildung erlangt haben, welche dem Lehrziele der höheren Gewerbeschule entspricht.

#### §. 2.

Die Abiturienten der höheren Gewerbeschule, d. i. die Schüler der obersten (vierten) Classe derselben, sind im allgemeinen zur Ablegung der Reifeprüfung berechtigt. Der Lehrkörper kann jedoch jenen Abiturienten, welche einen günstigen Erfolg der Reifeprüfung nicht hoffen lassen, den Rath ertheilen, von der Prüfung abzustehen; dieser Rath ist motiviert den Eltern oder deren Stellvertretern mitzutheilen.

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1881, Nr 27, Seite 86.

Den Zeugnissen über das zweite Semester der vierten Classe ist die Clausel beizudrucken: "Dieser Schüler hat sich der vorgeschriebenen Reifeprüfung . . . . . unterzogen; über das Resultat derselben wurde ihm ein besonderes Zeugnis ausgestellt."

Jenen Schülern, welche sich der Reifeprüfung nicht unterziehen, wird vor das Wort "unterzogen" das Wort "nicht" eingeschrieben und der zweite Satz gestrichen.

Solange die gegenwärtigen Zeugnis-Blanquets noch vorräthig sind, ist diese Clausel schriftlich beizufügen.

#### §. 3.

Die Reifeprüfung zerfällt in eine schriftliche, beziehungsweise graphische oder praktische und in eine mündliche Prüfung.

#### 8. 4

Die schriftliche Prüfung ist mindestens vier Wochen vor dem Schluss des Schuljahres zum Abschlusse zu bringen.

Die Tage zur Abhaltung der mündlichen Prüfung unmittelbar vor oder nach dem Schlusse des Schuljahres werden vom Unterrichtsminister bestimmt.

#### §. 5.

Bei der schriftlichen, beziehungsweise graphischen oder praktischen Prüfung sind folgende Clausur-Arbeiten zu liefern:

- A. Von den Abiturienten der baugewerblichen Abtheilung:
  - a) Die Ausarbeitung eines Bauentwurfes nach gegebenem Programme;
  - b) eine Arbeit aus der architektonischen Formenlehre;
  - c) eine Arbeit aus der Bauökonomie (Bauvoranschlag);
  - d) eine Arbeit aus der Baumechanik.
  - B. Von den Abiturienten der mechanisch-technischen Abtheilung:
    - e) eine Aufgabe aus dem Maschinen-Constructionszeichnen;
    - f) eine Arbeit aus dem allgemeinen Maschinenbau;
    - g) eine Arbeit aus der theoretischen und angewandten Mechanik;
    - h) eine Arbeit aus der mechanischen Technologie.
  - C. Von den Abiturienten der chemisch-technischen Abtheilung:
    - i) eine Aufgabe aus der allgemeinen chemischen Technologie;
    - k) eine Aufgabe aus der speciellen chemischen Technologie;
    - 1) Arbeiten aus der qualitativen und quantitativen Analyse;
    - m) eine Arbeit aus der Maschinenkunde.
  - D. Von den Abiturienten aller drei Abtheilungen:
    - n) ein Aufsatz in der Unterrichtssprache.

Für die Arbeiten sub a), e) und l) sind je zwei Tage zu acht Stunden, für die Arbeiten sub c), f), i) und k) je acht Stunden an je einem Tage, für jede der übrigen Arbeiten aber je vier Stunden zu bestimmen. Bei achtstündiger Arbeit hat — mit Ausnahme der praktischen Prüfungen aus der analytischen Chemie — nach den ersten vier Stunden eine Erholungspause von drei bis vier Stunden einzutreten.

Für die Wahl der Aufgaben zur schriftlichen, beziehungsweise graphischen oder praktischen Prüfung gelten folgende Bestimmungen:

a) Bauentwurf. Nach der gegebenen linearen Skizze des Grundrisses eines einfachen Gebäudes der bürgerlichen oder landwirtschaftlichen Baukunst sind die erforderlichen Grundrisse und Durchschnitte, sowie auch eine Ansicht im Maßstabe 1:100 zu entwerfen, wobei namentlich die Richtigkeit der Constructionen und die Correctheit der Formen, weniger die decorative Ausstattung zu berücksichtigen ist.

Ferner ist eine näher bezeichnete Detæilzeichnung, wie z. B. Mauerverband (Eck-Pfeiler-Bogenverband), Austragen von Bogenlinien der Gewölbe, eine Treppe, Balkenanlagen, Dachbinder, Thüren oder Fenster u. s. w. in größerem Maßstabe anzufertigen. Für die Fertigstellung der Risse sind drei Halbtage zu verwenden; die auf die Detailzeichnung sich beziehende Aufgabe erhält der Examinand erst bei Beginn des vierten Halbtages der Prüfung.

- b) Formenlehre. Für ein Fenster, ein Gurt- oder Hauptgesims u. dgl. in gegebener Höhe ist eine Detailzeichnung in möglichst großem Maßstabe anzufertigen.
- c) Bauökonomie. Zu einer gegebenen einfachen Bauskizze ist eine Massenberechnung über Steine, Ziegel, Holz, Kalk u. s. w. zu liefern, und können dem Abiturienten auch einige Fragen über Baugesetzgebung und Baubetrieb vorgelegt werden.
- d) Baumechanik. Für die schriftliche Prüfung sind zwei bis drei Fragen zu stellen, und können dieselben betreffen:

Angabe der Kräftewirkungen bei mehrfachen Häng- und Sprengwerken oder bei Dachstühlen; — Berechnung der Dimensionen einer Balkenanlage mit hölzernen oder eisernen Unterzügen und Säulen oder eines Trägers zur Überdeckung von Maueröffnungen oder eines solchen als Widerlagers für Gewölbe; — Berechnung des Horizontalschubes eines Gewölbes und der erforderlichen Stärke der Widerlagsmauern; — Stabilitätsberechnungen bei Erd- und Wasserdruck.

Die Lösung der Aufgaben ist auf dem Wege der Rechnung oder mit Hilfe graphischer Methoden zulässig.

e) Maschinen-Constructionszeichnen. Der Examinand hat eine Maschine oder einzelne Theile einer Maschine, die ihm in der Skizze gegeben sind, zu dimensionieren und durch Zeichnung auszuführen.

An jedem Prüfungshalbtage sind die Arbeiten abzuliefern, und es hat der betreffende Fachlehrer festzustellen, wie weit die Arbeit jedes einzelnen Examinanden gediehen ist.

f) Maschinenbau. Es werden vier bis acht Fragen, und zwar wenigstens zwei für jeden Prüfungshalbtag zur Beantwortung durch Skizze, Beschreibung oder Berechnung gestellt, betreffend die charakteristischen Constructionsdetails der gebränchlichsten Systeme von Dampsmaschinen, die Construction von Schiebersteuerungen, Dampskesseln, deren Armatur und Einmauerung, Wassermotoren, Pumpen, Injectoren und Werkzeugmaschinen.

g) Mechanik. Es werden zwei bis drei Fragen gestellt aus den nachstehend bezeichneten Gebieten:

Mechanik der regulierenden Maschinentheile; Mechanik der Getriebe- und der Kurbelmechanismen; die angewandte Mechanik des Wassers oder der Luft (bei Wasser- und Luftmotoren, Pumpen, Ventilatoren), Erklärung des Vorganges der Dampfwirkung im Dampfcylinder (Construction und Discussion von Diagrammen) u. dgl. m.

- h) Mechanische Technologie. Es werden zwei bis vier Fragen aus dem im §. 18, sub 6, bezeichneten Prüfungsstoffe gestellt.
- i) Allgemeine chemische Technologie. Es werden sechs bis acht Aufgaben, und zwar durchschnittlich je drei bis vier zu Beginn jedes Prüfungshalbtages gegeben, welche innerhalb des im §. 18, sub 9, bezeichneten Prüfungsstoffes zu wählen sind. Es können auch Fragen, die durch eine Skizze zu beantworten sind, wie z. B. über Feuerungsanlagen, Wasserreinigung im Großen, Betriebsvorrichtungen etc. gestellt werden.
- k) Specielle chemische Technologie. Für jede gleichartige Gruppe von Schülern, beziehungsweise für jeden einzelnen Schüler werden aus dem Gebiete des speciellen chemischen Faches vier bis sechs Aufgaben zur Beantwortung gegeben, welche dem Prüfungsstoffe des §. 18, Punkt 10, zu entnehmen sind. Auch hier können Fragen zur Beantwortung durch Skizzen vorgelegt werden.
- l) Chemische Analyse. Die Examinanden haben ein ihnen vorzulegendes Gemisch verschiedener Substanzen im Laboratorium qualitativ zu untersuchen und das Resultat der Beweisführung schriftlich darzulegen. Außerdem ist ihnen je eine einfache auf die Prüfungsdauer berechnete gewichts- und maßanalytische Bestimmung eines Bestandtheiles einer organischen oder anorganischen chemischen Verbindung, eventuell eine technische Probe zur Durchführung vorzulegen.

Für die qualitative Analyse ist ein Arbeitstag zu acht Stunden und für jede der beiden quantitativen Proben je ein Halbtag zu verwenden.

- m) Maschinenkunde. Es sind dem Examinanden drei bis vier Fragen zur schriftlichen, eventuell auch graphischen Beantwortung vorzulegen, welche aus dem Gebiete des in der chemischen Abtheilung behandelten Lehrstoffes zu wählen sind.
- n) Aufsatz in der Unterrichtssprache. Für denselben ist ein Thema zu wählen, welches innerhalb des Gedankenkreises der Examinanden liegt und der Höhe der von ihnen zu bekundenden allgemeinen Bildung angemessen ist, ohne dass dasselbe oder ein nahe verwandtes bereits in der Schule selbst bearbeitet worden wäre.

#### §. 7.

Da die Prüfung aus den fachlichen Gegenständen nicht die Darlegung eines gedächtnismäßig angeeigneten und daher bald verloren gehenden Detailwissens bezwecken, sondern vielmehr darthun soll, dass sich der Examinand die Gewandtheit erworben habe, Aufgaben seines Berufes genau aufzufassen und mit richtiger und sicherer Benützung der ihm jederzeit in der Praxis zur Disposition stehenden Hilfsmittel zu Ende zu führen, so ist auch bei der schriftlichen Prüfung die Benützung von Lehrheften und Formelsammlungen nicht auszuschließen (§. 8). Die graphischen Arbeiten können entweder in Bleistift oder mit der Reißfeder ausgeführt werden.

#### §. 8.

Für jede der schriftlichen, beziehungsweise graphischen und analytischen Arbeiten wird von einer Commission der betreffenden Fachlehrer mindestens die dreifache Zahl der zu stellenden Fragen vorgeschlagen und die zur Lösung derselben dem Examinanden gestatteten Hilfsmittel festgesetzt. Der k. k. Prüfungscommissär (§. 14) trifft die Auswahl aus diesen Vorschlägen, ist aber auch berechtigt, nach seinem Ermessen sämmtliche oder einzelne Aufgaben selbst zu stellen. Alle gleichzeitig zu prüfenden Schüler derselben Specialgruppe erhalten dieselben Arbeiten; nur bezüglich der im §. 6 sub k) und l) bezeichneten Prüfungen ist jeder Schülergruppe, beziehungsweise jedem Examinanden eine besondere Aufgabe, beziehungsweise Probe vorzulegen.

#### §. 9.

Die Tage für die schriftliche, beziehungsweise graphische und praktische Prüfung bestimmt der Director im Einvernehmen mit den Lehrern der obersten Classe. Doch hat mindestens nach je zwei Prüfungstagen in jeder Abtheilung ein Ruhetag einzutreten.

#### §. 10.

Der Lehrkörper hat dafür zu sorgen, dass die für die schriftlichen (graphischen, praktischen) Prüfungen bestimmten Aufgaben den Schülern nicht früher als in dem Augenblicke bekannt werden, wo sie zu arbeiten anfangen sollen, und dass die Aufsicht während des Arbeitens die Benützung irgend eines unerlaubten Hilfsmittels und jede Unredlichkeit verhindere. Die Aufsicht führen nach einer vom Director bestimmten Ordnung abwechselnd die Lehrer der obersten Classe: nur in besonderen Fällen können auch Lehrer der anderen Classen zur Beaufsichtigung herangezogen werden. Der beaufsichtigende Lehrer bemerkt in einem Protokolle die Dauer seiner Aufsicht, den Zeitpunkt, wann die einzelnen Examinanden ihre Arbeiten abgeliefert haben, sowie seine sonstigen Wahrnehmungen. Wenn ein Examinand sich eines Unterschleifes bei den Clausurarbeiten schuldig macht oder anderen dazu behilflich ist, wird er für den ersten Fall, abgesehen von der weiteren Disciplinarbehandlung, mit Zuzückweisung von der im Zuge befindlichen Prüfung bestraft. Im Wiederholungsfalle kann der Examinand nur mit besonderer Bewilligung des Unterrichtsministeriums zu einem dritten Prüfungstermine zugelassen werden. Auf diese Bestimmung sind die Examinanden vor Beginn der Clausur-Arbeit aufmerksam zu machen.

Woferne sich der Unterschleif nicht streng erweisen lässt oder nur der Verdacht eines solchen vorliegt, und woferne überhaupt eine mildere Beurtheilung zulässig erscheint, hat der Examinand sämmtliche Clausur-Arbeiten, für welche von dem k. k. Prüfungscommissär neue Aufgaben zu stellen sind, abgesondert und unter specieller Aufsicht auszuführen.

Eine Bemerkung über Vorfälle dieser Art ist nicht in das Reifezeugnis, sondern nur in das Prüfungsprotokoll einzutragen.

#### §. 11.

Sobald der Examinand seine Arbeit beendet hat, muss er dieselbe (und zwar die Reinschrift, wenn er eine solche angefertigt hat, nebst dem Concepte) abliefern und das Arbeitslocale verlassen.

Wer seine Arbeit nach Ablauf der vorgeschriebenen Zeit nicht vollendet hat, muss sie unvollendet abgeben. Die abgelieferten Arbeiten übergibt der inspicierende Lehrer dem Director, welcher sie dem betreffenden Fachlehrer der obersten Classe zur Beurtheilung zustellt.

#### §. 12.

Die Beurtheilung hat sich über das Verhältnis der Arbeit zu den Classenleistungen des Abiturienten auszusprechen und das Verhältnis der Arbeit zu den vorschriftsmäßigen Anforderungen (§. 18) durch einen der im §. 19 vorgeschriebenen Notenscala entnommenen Ausdruck zu kennzeichnen. Jede Modification dieser Ausdrücke ist zu vermeiden.

Die censierten Arbeiten sind den sämmtlichen Mitgliedern der Prüfungscommission und den übrigen Vertretern desselben Faches an der Lehranstalt zugänglich zu machen und werden schließlich nebst den Themen und dem Protokolle über die schriftlichen, beziehungsweise graphischen (praktischen) Prüfungen spätetens eine Woche nach Abschluss der Clausur-Arbeiten dem k. k. Prüfungscommissär eingesandt, und zwar mit Beifügung eines Exemplars (Duplicats) des tabellarischen Protokolles (§. 16), in welchem außer dem Nationale jedes Examinanden sowohl die Urtheile des Lehrkörpers über die durchschnittlichen Leistungen in den einzelnen Gegenständen in dem betreffenden letzten Schuljahre, als auch die Urtheile des Lehrkörpers über die schriftlichen (graphischen) oder analytischen Clausur-Arbeiten der Abiturienten angegeben, die zum Eintragen der Ergebnisse der mündlichen Prüfung bestimmten Rubriken aber leer gelassen sind.

#### §. 13.

Jene Examinanden, von deren schriftlichen (beziehungsweise graphischen oder analytischen) Arbeiten drei oder mehrere als nicht genügend befunden worden sind, können durch Beschluss der Prüfungscommission von der mündlichen Prüfung zurückgewiesen werden und sind als reprobiert zu hehandeln. (§. 22.)

#### §. 14.

Die mündliche Prüfung findet vor einer Commission statt, welche aus einem vom Unterrichtsminister zu diesem Zwecke abgeordneten Commissär als Leiter der Prüfung, dann aus dem Director und denjenigen Lehrern der obersten Classen, welche Prüfungsgegenstände vertreten, besteht.

Alle Mitglieder der Prüfungscommission haben die Verpflichtung, bei der mündlichen Prüfung fortwährend anwesend zu sein. Dringend zu wünschen ist die Anwesenheit sämmtlicher übrigen Lehrer der höheren Gewerbeschule, zu welchem Zwecke der Unterricht in allen Classen dieser Schule während der mündlichen Prüfungen ausgesetzt werden kann.

Eine specielle Einladung zur Prüfung hat durch den Director an die Gemeindevertretung der Stadt und an die Handels- und Gewerbekammer, in deren Bezirk die Staatsgewerbeschule gelegen ist, zu ergehen; auch kann den Eltern der Examinanden oder deren Stellvertretern der Zutritt gestattet werden.

#### §. 15.

Vor Beginn der mündlichen Prüfung tritt die Prüfungscommission zu einer Conferenz zusammen, in welcher die Noten für die einzelnen schriftlichen Prüfungsarbeiten endgiltig festgesetzt und zugleich jene Examinanden bestimmt werden, welche von der mündlichen Prüfung in den im § 17 bezeichneten Gegenständen zu dispensieren sind.

## §. 16.

Die mündliche Prüfung dauert für die gleichzeitig Geprüften einen Tag, an welchem jedoch vormittags höchstens vier, nachmittags höchstens fünf Stunden verwendet werden dürfen.

Aus jedem Gegenstande hat jener Lehrer zu prüfen, welcher denselben in der betreffenden obersten Classe (§. 14) gelehrt hat; jedoch hat auch der Vorsitzende das Recht, sich am Prüfen zu betheiligen.

Der k. k. Prüfungscommissär bestimmt, in welcher Ordnung und in welcher Zeitdauer aus den einzelnen Gegenständen geprüft werden soll. Über die Leistungen der Schüler in den einzelnen Gegenständen wird ein tabellarisches Protokoll (§. 12) aufgenommen, welches einer der nicht prüfenden Lehrer führt und der prüfende Lehrer revidiert.

#### §. 17.

Die Gegenstände, auf welche die mündliche Prüfung sich erstreckt, sind:

A. Für die baugewerbliche Abtheilung:

Allgemeine Baukunde, architektonische Formenlehre und Stillehre, Vermessungskunde.

B. Für die mechanisch-technische Abtheilung:

Theoretische Mechanik, mechanische Technologie, Mathematik;

C. Für die chemisch-technische Abtheilung:

Allgemeine und technische Chemie, allgemeine und specielle chemische Technologie und mechanische Technologie;

D. Für alle drei Abtheilungen:

Geschichte und Geographie.

Jene Abiturienten, deren Durchschnittsleistungen in der Vermessungskunde (sub A) oder in der Mathematik (sub B) oder aus der mechanischen Technologie (sub C) im betreffenden letzten Schuljahre, oder in Geschichte und Geographie in den beiden letzten Schuljahren mindestens mit "befriedigend" classificiert erscheinen, können mit Zustimmung des k. k. Prüfungscommissärs durch Beschluss der Prüfungscommission von der mündlichen Prüfung aus den genannten Fächern dispensiert werden.

In der Fächern: "Architektonische Formenlehre und Stillehre" in der Baufach-Abtheilung, "theoretische Mechanik und mechanische Technologie" in der mechanisch-technischen, und "allgemeine und specielle chemische Technologie" in der chemisch-technischen Abtheilung kann die Dispens von der mündlichen Prüfung eintreten, wenn die Noten aus den Jahresleistungen mit den Noten aus der schriftlichen, graphischen oder praktischen Prüfung im Wesentlichen übereinstimmen.

Die Dispens kann ferner in den Prüfungsgegenständen: "allgemeine Baukunde" in der Baufach-Abtheilung, und "allgemeine und technische Chemie" in der chemischen Abtheilung dann eintreten, wenn die Jahresleistungen in diesen Gegenständen "lobenswert" oder "vorzüglich" sind und diese Noten auch mit den Leistungen des Schülers in den übrigen Gegenständen annähernd übereinstimmen.

Dem k. k. Prüfungscommissär steht es unter allen Umständen frei, den gestellten Antrag auf Dispens von der mündlichen Prüfung in einzelnen Fällen abzulehnen und diese Prüfung vornehmen zu lassen.

Die Bauentwurfslehre, die Baumechanik in der baugewerblichen Abtheilung, das Maschinen-Cnnstructionszeichnen, der Maschinenbau in der maschinen-technischen Abtheilung, die analytische Chemie und die beschreibende Maschinenkunde in der chemisch-technischen Abtheilung, dann die Unterrichtssprache bilden nur für jene Examinanden einen Gegenstand der mündlichen Prüfung, deren schriftliche (graphische oder praktische) Arbeiten im Zusammenhange mit den Jahresleistungen die Prüfungscommission über die Classification noch im Zweifel lassen.

§. 18.

Zum Maßstabe für die bei der schriftlichen (graphischen oder praktischen) und mündlichen Prüfung zu stellenden Anforderungen, wie für die Beurtheilung der Leistungen der Examinanden hat das Lehrziel der höheren Gewerbeschule im allgemeinen zu gelten. Prüfung und Beurtheilung haben sich daher weder auf den Lehrstoff der obersten Classe zu beschränken, noch auch diesen vorwiegend hervorzuheben und es ist auch nicht so sehr auf die gedächtnismäßige Aneignung des Lehrstoffes, als auf die selbständige Verarbeitung desselben das Hauptgewicht zu legen. Hienach stellen sich die Forderungen in folgender Weise:

1. Geschichte und Geographie (in allen drei Abtheilungen):

Der Examinand muss sich unter Berücksichtigung der culturbistorischen und volkswirtschaftlichen Momente eine geordnete Übersicht über die Hauptbegebenheiten der Weltgeschichte und insbesondere der Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie angeeignet haben. In der Geographie ist die Kenntnis der wichtigsten oro- und hydrographischen Verhältnisse, sowle die politische Eintheilung und der Handels- und Industrie-Verhältnisse der österreichisch-ungarischen Monarchie, dann eine übersichtliche Kenntnis der Geographie Europas und der mit Europa in Handelsverbindung stehenden außereuropäischen Länder zu fordern.

2. Allgemeine Baukunde (in der baugewerblichen Abtheilung):

Die Materialien-Bauconstructionslehre. Fundierungen. Der innere Ausbau. Die Anlage und Einrichtung bürgerlicher und landwirtschaftlicher Gebäude. — Grundsätze der Heiz- und Ventilationsanlagen. Das Wichtigste über Baugesetze.

3. Architektonische Formen- und Stillehre (in der baugewerblichen Abtheilung):

Kenntnis der wichtigsten Verhältnisse der Säulenordnungen, Bogengliederungen u. s. w. Die charakteristischen Merkmale der verschiedenen Baustile und die Kenntnis der kunsthistorisch-wichtigsten Bauwerke.

4. Vermessungskunde (in der baugewerblichen Abtheilung):

Kenntnis der einfachsten und gebräuchlichsten Operationen der Terrainaufnahme und des Nivellierens. Kenntnis der dabei in Verwendung kommenden modernen Instrumente.

5. Theoretische Mechanik (in der maschinengewerblichen Abtheilung):

Zusammensetzung und Zerlegung der Kräfte, Schwerpunktsbestimmungen, Bewegungswiderstände. Das Wichtigste aus der Festigkeitslehre. Die wichtigsten Lehrsätze aus der Dynamik, Hydraulik und Wärmelehre.

6. Mechanische Technologie (in der maschinengewerblichen Abtheilung):

Die Materialienlehre mit besonderer Berücksichtigung der Metalle. Die Gießerei, Bearbeitung der Metalle und des Holzes und das Wichtigste aus der Werkzeugmaschinenlehre. Die Principien der Spinnerei, Weberei, Papierfabrication und Appretur. Die wichtigsten modernen Textilarbeitsmaschinen und Appreturmaschinen.

7. Mathematik (in der maschinengewerblichen Abtheilung):

Die wichtigsten Grundlehren und Operationen der elementaren Mathematik innerhalb des im II. und III. Jahrgange behandelten Lehrstoffes.

8. Allgemeine und technische Chemie (in der chemisch-technischen Abtheilung):

Die wichtigsten Grundlehren der anorganischen Chemie mit wissenschaftlicher Begründung, Vertrautheit mit der Zusammensetzung, Darstellung und den chemischen und physikalischen Eigenschaften der wichtigsten anorganischen Verbindungen, Kenntnis der Grundlehren der organischen Chemie und des inneren Zusammenhanges der hervorragenderen, in der chemischen Technik verwendeten Kohlenstoffverbindungen.

9. Allgemeine chemische Technologie (in der chemisch-technischen Abtheilung):

Begriff und Eintheilung des Gegenstandes und seine Bedeutung in nationalökonemischer Beziehung, Vorkommen, Eigenschaften und Verwendung der wichtigsten
Rohstoffe. Überblick der praktisch-wichtigsten chemischen Producte, Eigenschaften,
gewöhnliche Verunreinigungen und fabriksmäßige Erzeugung derselben, wobei besonders
auf die theoretische Calculation der Ausbeute und auf die Verwertung der Abfallsproducte Rücksicht zu nehmen ist. Die Fragestellung hat sich zu erstrecken auf die
Technologie des Wassers, Heizung und Beleuchtungswesen, trockene Destillation,
Technologie des Kalkes, Gipses und Mörtels, Glas- und Thonwarenfabrication und
die chemische Großindustrie; außerdem auf das Wichtigste aus der Metallurgie,
Metallpräparate und Mineralfarben, landwirtschaftliche, chemische Industrien, die
chemischen Gewerbe der Textil-Industrie, Lederfabrication, Fettindustrie, Zündwarenfabrication etc.

10. Specielle chemische Technologie (in der chemisch-technischen Abtheilung):

Gegenstand derselben ist das Specialfach des Schülers. — Vorkommen, Eigenschaften und chemische Zusammensetzung der in Anwendung kommenden Rohstoffe. Fabrication und Raffination einschließlich der wichtigsten Betriebseinrichtungen und Apparate. Kenntnis aller technisch wichtigen chemischen Processe und ihrer wissenschaftlichen Begründung, dann der gebräuchlichsten und analytischen Methoden zur Prüfung und Wertbestimmung der Rohstoffe, Ganz- und Halbfabricate. Calculation zur Fixierung des rationellen Betriebes. Wirtschaftliche Bedeutung des Industriezweiges und seine Wechselbeziehung zu anderen verwandten Gebieten der chemischen Technik.

- 11. Mechanische Technologie (in der chemisch-technischen Abtheilung): Die Principien der Spinnerei, Weberei und Papierfabrication, Kenntnis der wichtigsten einschlägigen Arbeitsmaschinen.
- 12. Die eventuelle mündliche Prüfung aus den Gegenständen: Bauentwurfslehre und Baumechanik in der baugewerblichen Abtheilung, dann Maschinen-Constructionszeichnen und Maschinenbau in der maschinen-technischen Abtheilung (§. 17, Schluss-Alinea), ferner analytische Chemie und beschreibende Maschinenkunde in der chemisch-technischen Abtheilung hat sich innerhalb des im §. 6 näher bezeichneten Prüfungsstoffes zu bewegen.

Bezüglich der Unterrichtssprache hat der Candidat nebst der entsprechenden Sicherheit im schriftlichen und mündlichen Gedankenausdrucke auch einige Vertrautheit mit den wichtigsten Epochen der betreffenden Literaturgeschichte an den Tag zu legen.

#### §. 19.

Am Schlusse eines jeden Prüfungstages tritt die Prüfungscommission zu einer Conferenz zusammen, um auf Grund des Prüfungsprotokolles, sowie des Urtheiles des betreffenden Fachlehrers für die einzelnen Candidaten zunächst die Urtheile über die Ergebnisse der mündlichen Prüfungen festzustellen und sodann über die Gesammtleistung in jedem Prüfungsgegenstande zu berathen und dieselbe mit einem der Prädicate "vorzüglich", "lobenswert", "befriedigend", "genügend", "nicht genügend", "ganz ungenügend" zu bezeichnen.

Schließlich ist festzustellen, ob der Abiturient den gesetzlichen Anforderungen "mit Auszeichnung" entsprochen, "entsprochen" oder "nicht entsprochen" hat.

Das Prädicat der Auszeichnung kann einem Examinanden jedoch nicht ertheilt werden, wenn er in einem jener Fächer bloß genügende Leistungen aufzuweisen hat, welche einen obligaten Gegenstand der schriftlichen (graphischen, praktischen) oder mündlichen Reifeprüfung bilden.

Bei der Abstimmung hat jedes Commissionsmitglied eine Stimme; jene des Directors zählt nur dann doppelt, wenn derselbe zugleich als Examinator fungiert, und jeder prüfende Lehrer besitzt so viele Stimmen als er getrennt im Zeugnisse aufzuführende Lehrfächer vertritt. Bei Stimmengleichkeit hat der Vorsitzende die entscheidende Stimme.

Das Resultat der Abstimmung wird unter Angabe des Stimmenverhältnisses in das Prüfungsprotokoll eingetragen.

Am Schlusse der Conferenz wird das Prüfungsprotokoll mit dem Urtheile über die einzelnen Gegenstände und dem Gesammturtheile vorgelesen und von sämmtlichen Commissionsmitgliedern unterfertigt, worauf der Vorsitzende den an diesem Tage Geprüften das Prüfungsergebnis bekannt gibt.

Der k. k. Prüfungscommissär hat das Recht, dem Beschlusse der Mehrheit, woferne derselbe seiner Überzeugung widerspricht, die Bestätigung zu versagen und die Bekanntgabe des Beschlusses zu suspendieren; in welchem Falle er jedoch verpflichtet ist, unter Angabe der Motive die schriftlichen Arbeiten und das Prüfungsprotokoll dem Ministerium für Cultus und Unterricht zur Entscheidung vorzulegen.

#### **§**. 20.

In das Reifezeugnis ist außer dem vollständigen Nationale des Geprüften und der Bezeichnung der Lehranstalten, welche er besuchte, sowie der Dauer des Aufenthaltes an jeder derselben, das Gesammturtheil über sein sittliches Betragen während der Schulzeit, das in der Schlussconferenz (§. 19) festgestellte Urtheil über seine Gesammtleistungen in den einzelnen Prüfungsgegenständen, sowie über das Gesammtresultat der Reifeprüfung einzutragen.

In Bezug auf Physik, Chemie, chemische Technologie und darstellende Geometrie in der bau- und maschinen-technischen Abtheilung, dann Baukunde in der maschinen- und chemisch-technischen Abtheilung, Mathematik in der baugewerblichen und Physik, Mathematik, Mechanik, Mineralogie und darstellende Geometrie in der chemischen Abtheilung sind die durchschnittlichen Jahresleistungen des betreffenden Abiturienten im Protokolle ersichtlich zu machen und auf Grund derselben die in das Reifezeugnis als "Jahresleistung" aufzunehmende Note festzustellen.

Ferner wird auf Grund der vorzulegenden Zeichnungen und der praktischen Arbeiten im chemischen Laboratorium, welche die Abiturienten im letzten Schuljahre angefertigt haben, über Antrag der Conferenz der betreffenden Fachlehrer eine Note festgestellt und in das Reifezeugnis eingetragen

- a) über die Fertigkeit im Freihandzeichnen für die Abiturienten der baugewerblichen Abtheilung;
- b) über die Fertigkeit im technischen Zeichnen für die Abiturienten aller Abtheilungen;
- c) über die Ausführung chemischer Laboratoriums-Arbeiten für die Abiturienten der chemisch-technischen Abtheilung.

Aus den freien Lehrgegenständen ist die letzte Semestralnote einzutragen.

Die Abgangszeugnisse sind mit dem gesetzlichen Stempel zu versehen und unter Beidrückung des Amtssiegels der Direction von sämmtlichen Mitgliedern der Prüfungscommission (§. 14) zu unterzeichnen.

#### §. 21.

Wenn ein Examinand aus nur einem Gegenstande den gesetzlichen Anforderungen nicht entsprochen hat und wenn mit Rücksicht auf die Beschaffenheit dieses Gegenstandes zu erwarten ist, dass das Versäumte von dem Examinanden in dem Zeitraume von zwei Monaten nachgeholt werden könne, so kann die Prüfungscommission, ohne ein Reifezeugnis auszufertigen, demselben die Wiederholung der Prüfung aus diesem Gegenstande nach Ablauf von zwei Monaten gestatten. Diese Prüfung ist an jener Schule, an welcher der Examinand die Hauptprüfung abgelegt hat, unter dem Vorsitze des Directors und in Gegenwart jener Lehrer, welche vorschriftsmäßig Mitglieder der Prüfungscommission sind, vorzunehmen. Die hiernach ausgestellten Reifezeugnisse sind sammt dem über die Wiederholungsprüfung aufgenommenen Protokolle dem k. k. Prüfungscommissär zur Unterschrift einzusenden.

#### §. 22.

Examinanden, welche den gesetzlichen Anforderungen nicht entsprochen haben, erhalten ein Prafungszeugnis, in welchem nebst dem Resultat der Prüfung auch der Termin bezeichnet ist, vor dessen Ablauf der Abiturient nicht zur Wiederholung der Prüfung zugelassen werden kann.

Diese Frist ist in der Regel eine einjährige, nur wenn der Bildungsstand des Examinanden Aussicht auf ein früheres erfolgreiches Bestehen der Prüfung darbietet, kann sie ausnahmsweise auf ein halbes Jahr verkürzt werden. Die Prüfungscommission, vor welcher Examinanden der letzteren Art die Prüfung zu wiederholen haben, bestimmt der Unterrichtsminister.

Bei der Anmeldung zur zweiten Prüfung ist das Zeugnis über die erste Prüfung beizubringen.

Der Prüfungscommission ist es gestattet, dem Candidaten die mündliche Prüfung bei deren Wiederholung aus jenen Fächern zu erlassen, aus welchen er im ersten Prüfungszeugnisse mindestens die Note "lobenswert" nachweist. Im übrigen hat der Examinand die Prüfung in allen ihren Theilen zu wiederholen.

#### §. 23.

Kann dem Examinanden auch nach der zweiten Prüfung ein Reifezeugnis nicht ertheilt werden, so ist sein allfälliges Ansuchen um Zulassung zu einer dritten Prüfung an das Unterrichtsministerium zur Entscheidung zu leiten.

Eine vierte Prüfung ist unzulässig.

#### §. 24.

Für die Reifeprüfungen ist von den Examinanden vor dem für die schriftlichen Prüfungen bestimmten Termine eine Taxe von fünf (5) Gulden zu entrichten. Die vom Schulgelde befreiten Abiturienten sind auch vom Erlage der Prüfungstaxe zu befreien.

Der Gesammtbetrag der Prüfungstaxen ist unter die bei der Prüfungscommission als Examinatoren fungierenden Lehrer mit Einschluss des Directors derart zu vertheilen, dass auf jeden der ersteren so viele Theile entfallen, als er über — getrennt im Zeugnisse erscheinende — Lehrgegenstände zu prüfen hat; während letzterer nebst dem ihm als Fachexaminator gebürenden Autheile noch als Director einen Theil erhält.

Die Taxe ist auch bei jeder Wiederholung der Reiseprüfung zu entrichten.

§. 25.

Am Schlusse jedes Prüfungstermines sind die stattgefundenen Reprobationen vom Director allen anderen höheren Staats-Gewerbeschulen mitzutheilen.

§. 26.

Diese Prüfungsordnung tritt vom Schuljahre 1886/7 an in Wirksamkeit.

#### Nr. 20.

# Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 1. Juni 1887, Z. 9645,

betreffend den Vorgang bei Vorlegung der Präliminarien und Rechnungsabschlüsse gewerblicher Fortbildungsschulen, sowie in Bezug auf die Bestellung der Vertreter der Unterrichtsverwaltung in den Schulausschüssen solcher Schulen.

Behufs Vereinfachung des Geschäftsganges bei der Administration der gewerblichen Fortbildungsschulen finde ich Nachstehendes anzuordnen:

Um Missverständnissen vorzubeugen, bemerke ich, dass die Präliminarien solcher gewerblicher Fortbildungsschulen, welche organisch mit einer Staats-Gewerbeschule, Fachschule, Zeichen- und Modellierschule oder mit einer allgemeinen Handwerker-

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1883, Nr. 3, Seite 31.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1883, Nr. 11, Seite 85.

Kronland:

Formulare A.

Kalenderjahr:

| the ther die Voranschläge der gewerblichen Fortbildungsschulen. | Das Im Vor- laufende jahre Kalender- des Erforder- antragte autragte beträgt Staats-Subvention |                   |                         | Gesamntsumme der beantragten Subventionen: |   |    |  |  |               |                         |   |    |  | Gesammtsumme der bean- |   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------|---|----|--|--|---------------|-------------------------|---|----|--|------------------------|---|
| gewerbliche                                                     | Daher bleibt unbe-                                                                             |                   |                         |                                            |   |    |  |  |               | Nouzugowachsone Schulen |   |    |  |                        | - |
| nschläge der                                                    | Voranssichtliche Bedeckung durch<br>Erbaltungsbeiträge                                         | er von der von    | kammer de I. Bereits su |                                            |   |    |  |  | II. Nousugowi |                         |   |    |  | -                      |   |
| er die Vora                                                     | Voranssichtlic<br>Erbalt                                                                       | wow.              |                         |                                            |   |    |  |  |               |                         |   |    |  |                        |   |
| Therstoht th                                                    | sschule Erforder-<br>nis                                                                       |                   |                         |                                            |   |    |  |  |               |                         |   |    |  |                        |   |
|                                                                 | 10mmn                                                                                          | Fortbuaungssanule | hal                     |                                            | 1 | 64 |  |  |               |                         | 1 | 64 |  |                        |   |

Kronland:

# Übersichts-Tabelle

über die Rechnungsabschlüsse der staatlich subventionierten gewerblichen Fortbildungsschulen.

| Post-Nummer                                               |           |  |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| Gewerbliche<br>Fortbildungsschule<br>in                   |           |  |  |
| Cassa-<br>rest zu<br>Beginn<br>des<br>Jahres              |           |  |  |
| Beitrag<br>des<br>Staates                                 |           |  |  |
| Beitrag<br>des<br>Landes                                  | Œ         |  |  |
| Beitrag<br>der<br>Handels-<br>und Ge-<br>werbe-<br>kammer | Einnahmen |  |  |
| Beitrag<br>der<br>Ge-<br>meinde                           | H 0 H     |  |  |
| Beiträge<br>sonstiger<br>Factoren                         |           |  |  |
| Zu-<br>sammen                                             |           |  |  |
| Abgang<br>zu<br>Beginn<br>des<br>Jahres                   | _         |  |  |
| Erfordernis im Verrechnungs- jahre                        | Ausgaben  |  |  |
| Zu-<br>sammen                                             | e I       |  |  |
| Schließ-<br>licher<br>Cassa-<br>rest<br>oder<br>Abgang    |           |  |  |
| Begründung                                                |           |  |  |

schule verbunden sind, ferner jene der kaufmännischen Fortbildungsschulen, insoferne diese nicht nur als eine Abtheilung einer gewerblichen Fortbildungsschule zu betrachten sind, in die obige Zusammenstellung nicht einzubeziehen, sondern in der bisherigen Weise mit den Voranschlägen der bezüglichen Tagesschulen abgesondert anher vorzulegen sind.

Bei den Anträgen der k. k. . . . . . . . . . . . . . . wegen Bewilligung von Staatssubventionen für schon bisher subventionierte gewerbliche Fortbildungsschulen ist darauf besonders zu achten, dass sich der Gesammtvorschlag
der k. k. . . . . . . . . . . . . innerhalb des für die gewerblichen Fortbildungsschulen
des Kronlandes jeweilig präliminierten Credites hält, und dass bei der Bemessung
der einzelnen Subventionen die im letzten Jahre bewilligten Beträge im allgemeinen
als Grundlage zu dienen haben.

Für die Subventionierung solcher gewerblicher Fortbildungsschulen, welche neu errichtet wurden oder überhaupt noch keine staatliche Unterstützung erhalten haben, deren Statut und Lehrplan jedoch vom Ministerium genehmigt worden sind, ist der im Staatsvoranschlag speciell vorgesehene Credit für neuzuwachsende Fortbildungsschulen bestimmt. Es hat sich jedoch die k. k. . . . . . . . . . mit Rücksicht auf das geringe Ausmaß der diesbezüglich zur Verfügung stehenden Mittel — im Voranschlag pro 1887 sind für derartige Fortbildungsschulen in sämmtlichen, im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern 15.000 Gulden eingestellt — stets gegenwärtig zu halten, dass nur das unbedingte Erfordernis in Betracht gezogen werden kann.

Die oben erwähnte Übersichts-Tabelle ist in duplo unter Anschluss sämmtlicher Gesuche (Detail-Präliminare), welche entsprechend zu ordnen und mit den in der Tabelle angeführten fortlaufenden Nummern zu bezeichnen sind, dem Ministerium für Cultus und Unterricht bis längstens 15. März des betreffenden Solarjahres zur Genehmigung vorzulegen.

Sobald die hieramtliche Genehmigung erfolgt und das Finanzgesetz erschienen ist, hat die k. k. . . . . . . . . ohne weiteren Auftrag die einzelnen bewilligten Subventionen in vorschriftsmäßiger Weise auf Rechnung des Credites, Titel: "Industrielles Bildungswesen; Fortbildungsschulen und verwandte Anstalten", sofort flüssig zu machen.

Die Vorlage einzelner Gesuche um Subventionen an das Ministerium nach dem Eingangs bezeichneten Termin ist nur in besonders berücksichtigungswerten Fällen gestattet; in der Regel sind dagegen solche Gesuche erst bei der Zusammenstellung des Gesammtvorschlages für das nächstfolgende Jahr in Behandlung zu nehmen.

II. Die k. k. . . . . . . . . . . wird ermächtigt, die im Sinne des Artikel I, 4 der Verordnung vom 24. Februar 1883, Z. 3674 von den Schulausschüssen subventionierter gewerblicher Fortbildungsschulen über die Verwendung der Subventionen zu erstattenden Nachweisungen (Rechnungsabschlüsse) fortan im eigenen Wirkungskreise zu erledigen.

Über die Gebarung sämmtlicher, für das betreffende Solarjahr subventionierter Fortbildungsschulen des Kronlandes ist dem Ministerium von der k. k. . . . . . . . . . alljährlich eine Gesammt-Übersicht vorzulegen, bei welcher das beiliegende Formulare B zu benützen ist.

Ich bemerke jedoch, dass die obigen Bestimmungen auf die sub I erwähnten mit Tagesschulen organisch verbundenen gewerblichen Fortbildungsschulen und auf commercielle Fortbildungsschulen gleichfalls nicht Anwendung finden, sondern dass hinsichtlich der Rechnungsabschlüsse dieser Schulen der bisherige Vorgang einzuhalten ist.

III. Endlich ermächtige ich die k. k. . . . . . . . . . die Vertreter der Unterrichtsverwaltung in den Schulausschüssen der gewerblichen Fortbildungsschulen (Erlass vom 5. April 1883, Z. 6495, IV) unter Beachtung der bezüglichen Vorschriften (Centralblatt für das gewerbliche Unterrichtswesen, Band III, Seite 240) und der Bestimmungen der betreffenden Localstatuten im hierämtlichen Namen im eigenen Wirkungskreis zu ernennen, wobei jedoch zu beachten sein wird, dass, wenn nicht besondere Gründe dafür sprechen, die Leiter der Fortbildungsschulen in der Regel nicht zugleich auch mit der obenerwähnten Function betraut werden sollen.

Falls sich bei der Wahl eines solchen Vertreters Schwierigkeiten oder Bedenken ergeben sollten, wolle die k. k. . . . . . . . ausnahmsweise die hieramtliche Zustimmung einholen.

Von diesem Erlasse sind die betreffenden politischen Behörden und die Schulausschüsse der gewerblichen Fortbildungsschulen in Kenntnis zu setzen.

#### Nr. 21.

# Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 7. Juni 1887, Z. 731,

an sämmtliche Länderchefs und Landesschulbehörden.

betreffend die Zuerkennung von fortlaufenden Versorgungsgebüren für die Angehörigen der Lehrer an den vom Staate erhaltenen Lehranstalten.

Aus Anlass vorgekommener Zweifel in Betreff der Zuerkennung von fortlaufenden Versorgungsgebüren für die Angehörigen der Lehrer an den vom Staate erhaltenen Lehranstalten wird im Einvernehmen mit dem k. k. Finanzministerium, den Länderchefs und Landesschulbehörden Nachstehendes zur Kenntnisnahme und Darnachachtung eröffnet:

Nach §. 1. des Gesetzes vom 9. April 1870, R.-G.-Bl. Nr. 47\*) ist für die Pensionsbehandlung des Lehrpersonals der vom Staate erhaltenen Lehranstalten die Pensionsvorschrift vom 9. December 1866, R.-G.-Bl. Nr. 157 maßgebend, wobei jedoch die an den Staats-Lehranstalten, mit Ausnahme der mit den Lehrerbildungsanstalten verbundenen Übungsschulen oder anderen Volksschulen, zugebrachte Zeit, in der Weise zu berechnen ist, dass je drei in dieser Dienstleistung vollständig

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1870, Nr. 59, Seite 215.

zurückgelegte Jahre für vier gezählt werden, woraus sich ergibt, dass die Dienstzeit, welche ein vollständiges Triennium nicht bildet, einfach anzurechnen ist, und dass der Lehrer den Anspruch auf den fortlaufenden Ruhegenuss mit der Vollstreckung einer anrechenbaren Dienstzeit von acht Jahren erwirbt.

Nachdem im Grunde der Pensionsvorschriften der vom Gatten, beziehungsweise Vater, erworbene Pensionsanspruch den Betheilungsanspruch der Gattin, beziehungsweise der Kinder, begründet, so kommt den gedachten Angehörigen eines Lehrers beim Vorhandensein der sonstigen Bedingungen der Anspruch auf eine fortlaufende Versorgungsgebür zu, wenn der verstorbene Gatte, beziehungsweise Vater, acht anrechenbare Dienstjahre vollendet hatte.

Inwieserne in die obigen acht Jahre die von dem Lehrer einer vom Staate erhaltenen Mittelschule in der Eigenschaft als Supplent zurückgelegte, nach dem im §. 1. des citierten Gesetzes vom 9. April 1870 normierten Verhältnisse zu zählende Dienstzeit einzurechnen ist, bestimmt das Gesetz vom 20. Juni 1881 \*), R.-G.-Bl. Nr. 70.

Kommt hiernach die Anrechenbarkeit der vor erlangter Lehrbefähigung zurückgelegten oder der unterbrochenen Supplentendienstzeit in Frage, so ist zu unterscheiden, ob der Lehrer im Ruhestande oder in der Activität gestorben ist. Im ersten Falle wurde über die Pensionsberechtigung und somit über die Anrechenbarkeit der Supplentendienstzeit bei der Pensionierung des Lehrers bereits abgesprochen; stand jedoch der verstorbene Gatte, beziehungsweise Vater, noch im activen Dienste, so muss behufs Constatierung des Betheilungsanspruches der Witwe oder der Kinder, wenn es sich um die Anrechenbarkeit der vor erlangter Lehrbefähigung vollstreckten oder der unterbrochenen Supplentendienstzeit handelt, vorerst über die Pensionsberechtigung des Verstorbenen entschieden werden, was dem Ministerium für Cultus und Unterricht vorbehalten ist.

Das Gleiche gilt, wenn es sich auf Grund des §. 9 des Gesetzes vom 19. März 1872 \*\*), R.-G.-Bl. Nr. 29 um die Anrechenbarkeit der Dienstzeit handelt, welche Directoren und Hauptlehrer der staatlichen Lehrer- (Lehrerinnen-) Bildungsanstalten in der Eigenschaft als Supplenten zurückgelegt haben.

Schließlich wird bemerkt, dass im Sinne der bestehenden Normen Witwen und elternlose Waisen von Lehrern der staatlichen Lehranstalten, für welche das Probe-Triennium besteht, beim Vorhandensein der sonstigen Bedingungen auch dann den Anspruch auf Versorgungsgebüren haben, wenn die Lehrer vor Erlangung der Bestätigung im Lehramte mit Tod abgegangen sind.

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1881, Nr. 34, Seite 165.

Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1872, Nr. 24, Seite 139.

### Verfügungen, betreffend Lehrbücher und Lehrmittel.

#### Lehrbücher.

#### a) Für Lehrerinnenbildungsanstalten.

Bechtel Adolf, Französische Conversations-Grammatik für Schulen sowie zum Selbstunterrichte. Wien 1887. Manz. Preis 1 fl.

Dieses Lehrbuch wird zum Unterrichtsgebrauche an Lehrerinnenbildungsanstalten für zulässig erklärt.

(Ministerial-Erlass vom 2. Juni 1887, Z. 10236.)

#### b) An aligemeinen Handwerkerschulen und an gewerblichen Fortbildungsschulen.

Jursa Joh., Čítanka česko-německá. Prag 1887. A. Storch's Sohn. Preis, gebunden, 76 kr.; broschiert, 64 kr.

Dieses Lesebuch wird zum Lehrgebrauche an Staats-Gewerbeschulen, an allgemeinen Handwerkerschulen und an gewerblichen Fortbildungsschulen mit böhmischer Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 28. Mai 1887, Z. 8193.)

#### c) Für Mittelschulen.

Režek Joh., Alexander, Lateinisches Lesebuch für die unteren Classen der Gymnasien. I. Theil. 8. revidierte Auflage. Wien 1887. Karl Gerold's Sohn. Preis, broschiert, 40 kr.

Diese neueste Auflage des vorbenannten Buches wird mit Ausschluss der früheren Auflagen zum Lehrgebrauche an Gymnasien mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 31. Mai 1887, Z. 10027.)

Wallentin, Dr. Ignaz G., Grundzüge der Naturlehre für die unteren Classen der Gymnasien, Realschulen und verwandte Anstalten. Ausgabe für Gymnasien. Mit 234 in den Text gedruckten Holzschnitten. 2. veränderte Auflage. Wien 1887. A. Pichler's Witwe und Sohn. Preis, geheftet 1 fl., in Leinwand gebunden, 1 fl. 20 kr. (gegen 1 fl. 30 kr., beziehungsweise 1 fl. 50 kr. der I. Auflage).

Diese neueste Auflage des vorbenannten Lehrbuches wird ebenso wie die erste Auflage desselben \*) zum Lehrgebrauche in den unteren Classen der Gymnasien mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 6. Juni 1887, Z. 10843.)

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verorduungsblatt vom Jahre 1881, Seite 180.

Kyselka Jos., Učebnice katolického náboženství pro první třídu škol středních a školy měšťanské. Prag 1887, Fr. A. Urbánek. Preis, gebunden, 60 kr.

Dieses Religions-Lehrbuch wird zum Unterrichtsgebrauche in der ersten Classe der Gymnasien mit böhmischer Unterrichtssprache, die Approbation der competenten kirchlichen Oberbehörde vorausgesetzt, allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 6. Juni 1887, Z. 10442.)

Petrů Wenzel, Čítanka pro nižší třídy středních škol. I. Theil. Prag 1887. J. L. Kober. Preis, in Leinwand gebunden, 90 kr.

Dieses Lesebuch wird zum Unterrichtsgebrauche in der ersten Classe der Mittelschulen mit böhmischer Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 2. Juni 1887, Z. 10548.)

Sobek Franz, Dějiny všeobecné pro nizší třídy škol středních. Díl I. Věk starý. Druhé, opravené vydání. Prag 1887. J. L. Kober. Preis, 70 kr., gebunden in Leinwand. 90 kr.

Diese neue Auflage des genannten Lehrbuches wird, ebenso wie die erste Auflage desselben \*) zum Lehrgebrauche an Mittelschulen mit böhmischer Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 29. Mai 1887, Z. 4805.)

Leminger E manuel, Fysika pro nižší třídy škol středních. I. Pro Gymnasia. 5. Auflage. Prag 1887. J. L. Kober. Preis, 1 fl. 40 kr., in Leinwand gebunden, 1 fl. 60 kr. Diese neue Auflage des genannten Lehrbuches wird ebenso wie die vierte Auflage \*\*) desselben zum Lehrgebrauche in den Unterclassen der Gymnasien mit böhmischer Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 2. Juni 1887, Z. 10356.)

Cimrhanzl T., Zeměpis pro II. třídu středních škol. 7. verbesserte Auflage. Prag 1887. F. Tempsky. Preis 55 kr., gebunden, 70 kr.

Diese neueste Auflage des genannten Lehrbuches wird ebenso wie die sechste Auflage desselben \*\*\*) zum Lehrgebrauche in der bezeichneten Classe der Mittelschulen mit böhmischer Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 11. Juni 1887, Z. 10968.)

Jarolimek Vincenz, Deskriptivní geometrie pro vyšší školy realné. Zweite nach dem Lehrplane umgearbeitete und gekürzte Auflage. Prag 1887. Verein der böhmischen Mathematiker. Preis eines gebundenen Exemplares, 1 fl. 70 kr.

Diese neue Auflage des genannten Lehrbuches wird, unter Ausschluss des gleichzeitigen Gebrauches der ersten Auflage desselben †) in einer Classe zum Unterrichtsgebrauche an den Realschulen mit böhmischer Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 9. Juni 1887, Z. 10213.)

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1884, Seite 237.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1882, Seite 196.

<sup>\*\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1882, Seite 226.

<sup>†)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1877, Seite 66 und vom Jahre 1878, Seite 36.

#### Lehrmittel

- Hesky Karl, Einfache Objecte des Bau- und Maschinenfaches. 2. durchgesehene Auflage.
  - I. Theil: Einführung in das projectivische Zeichnen. Preis, broschiert, 80 kr.
  - II. Theil: Vorlagen für das angewandte geometrische Zeichnen. 36 Tafeln in Mappe sammt Text. Preis, 14 fl.

Diese neue Auflage des bezeichneten Werkes wird, ebenso wie die erste Auflage desselben \*), zum Lehrgebrauche an Knaben - Bürgerschulen und gewerblichen Fortbildungsschulen und überdies auch an allgemeinen Handwerkerschulen zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 1. Juni 1887, Z. 9281.)

Eine Orientreise, beschrieben vom Kronprinzen Rudolf von Österreich. Mit Höchstdessen Bewilligung stenographisch übertragen von Louis Melzer, herausgegeben von L. Steckler. Mit 60 Illustrationen. Wien 1887. Verlag des Herausgebers: I., Schottengasse 3.

Auf diese zur Übung in der stenographischen Correspondenzschrift geeignete stenographische Übertragung des bezeichneten Werkes werden die Lehrkörper der Mittelschulen mit deutscher Unterrichtssprache aufmerksam gemacht.

(Ministerial-Erlass vom 31. Mai 1887, Z. 10317.)

#### Berichtigung.

Auf Seite 128 des Verordnungsblattes Stück XI, soll es unter der Rubrik: "Lehrbücher für Mittelschulen" heißen statt: "Zelter" — Zetter.

Der auf Seite 146 Nr. 20 publicierte Erlass vom 1. Juni l. J., Z. 6945 wurde an sämmtliche Länderchefs mit Ausnahme jener von Niederösterreich, Galizien und Dalmatien gerichtet.

## Kundmachungen.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben der Gemeinde Erdweis im politischen Bezirke Waidhofen an der Thaya in Niederösterreich zum Schulbaue eine Spende von 100 fl. aus der Allerhöchsten Privatcasse a. g. zu bewilligen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben dem Pfarrer zu Eichenbrunn im politischen Bezirke Mistelbach in Niederösterreich zur Vergrößerung der in seinem Pfarrsprengel gelegenen Ortscapelle zu Röhrabrunn eine Unterstützung im Betrage von 100 fl. aus der Allerhöchsten Privatcasse a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben der Schulgemeinde Laimbach im politischen Besirke Krems in Niederösterreich zum Schulerweiterungsbaue eine Spende im Betrage von 100 fl. aus der Allerhöchsten Privatcasse a. g. zu bewilligen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben der Pfarrgemeinde St. Leonhard in Oberösterreich zur Kirchenrestaurierung 200 fl. zu spenden geruht.

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1884, Seite 26.

Nach dem mit dem Finansgesetze vom 31. Mai d. J. \*) genehmigten Staatsvoranschlage für das Jahr 1887 beträgt der Etat des Ministeriums für Cultus und Unterricht, und zwar:

1. Theil. — Erfordernis.

|          | Г   | T         |                                                                                   |               | Ausg          | aben                                     |            |
|----------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------|------------|
| <u>.</u> |     | Paragraph | Ausgaben                                                                          | ordentlicke   | mit der Ve    | liche, u. zw.<br>rwendungs-<br>Ende Märs | Summe      |
| ٦        | 3   | П         |                                                                                   |               | 1888          |                                          |            |
| 3        | F   | م         |                                                                                   | Guld          | en in österre | ichischer Wä                             | hrung      |
| 9        |     | T         | IX. Ministerium für Cultus und Unterricht.                                        |               |               |                                          |            |
| ט        |     |           | A. Centrale.                                                                      |               |               |                                          |            |
|          | 1   |           | Central-Leitung                                                                   | 266.800       | 41.200        | l                                        | 308.000    |
|          | 9   | 2         | Schulaufsicht                                                                     | 634.700       |               |                                          | 634.700    |
|          | 1   | 3         | Akademien der Wissenschaften · · · · ·                                            | 75.000        | 7.000         |                                          | 82.000     |
|          | 4   | 4         | Museum für Kunst und Industrie und chemisch-                                      |               |               |                                          |            |
|          | 1   |           | technische Versuchsanstalt:                                                       | <b>**</b> 000 |               | i                                        |            |
|          |     | 1.        | Museum für Kunst und Industrie · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              | 75.000        | 1.300         |                                          | 76.300     |
| 1        | E   |           | Chemisch-technische Versuchsanstalt Subvention an den niederösterr. Gewerbeverein | 9.900         |               |                                          | 9.900      |
|          | ٩ ا | 7         | für das technologische Gewerbe-Museum in                                          |               | ł             |                                          |            |
|          |     | [         | Wien                                                                              |               | 40.000        |                                          | 40.000     |
|          | 6   | 8         | Statistische Central-Commission                                                   | 76,300        | 1.000         |                                          | 77.300     |
| 1        | 7   | 7         | Geologische Reichsanstalt                                                         | 55.900        |               |                                          | 55.900     |
| 1        | -8  | 3         | Central-Anstalt für Meteorologie und Erd-                                         |               |               |                                          |            |
| -        |     |           | magnetismus · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 | 27.000        |               |                                          | 27.000     |
|          |     |           | Summe (Titel 1-8)                                                                 | 1,220.600     | 90.500        | • • • • •                                | 1,311.100  |
|          | ٤   | 9         | Auslagen für Kunst- u. archäologische Zwecke:                                     |               |               |                                          | E          |
|          |     |           | a) Für Kunstzwecke:                                                               |               |               |                                          | -          |
|          |     |           | 1 Akademie der bildenden Künste in Wien • •                                       | 113.100       | 700           | • • • •                                  | 113.800    |
|          |     | 1         | Kunstschule in Krakau · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       | 19.300        |               |                                          | 19.312     |
|          |     | 1         | Münsverlust                                                                       | • • • • •     | 12            | • • • •                                  | 1 -5.5     |
|          |     | -         | 3 Subventionen für Musikinstitute sur Erhaltung ihrer Schulen                     |               | 21.800        |                                          | 21.800     |
| ı        |     |           | 4 Kunststipendien, Kunstaufträge, Subventionen                                    |               | 21.000        | • • • • •                                | 21.000     |
|          |     |           | künstlerischer Unternehmungen und sonstige                                        |               |               |                                          |            |
|          |     |           | Auslagen                                                                          | 34.000        |               |                                          | 34.000     |
|          |     |           | Summe (Titel 9, §§. 1—4.                                                          | 166.400       | 22.512        |                                          | 188-912    |
| 1        |     |           | b) Für archäologische Zwecke:                                                     |               |               |                                          |            |
|          |     |           | 5 Central-Commission sur Enforschung und Erhal-                                   |               |               |                                          |            |
|          | l   |           | tung der Kunst- und historischen Denkmale                                         | 11.430        |               |                                          | 11.430     |
|          | 1   |           | 6 Restaurierung alter Baudenkmale · · · · ·                                       | 2.500         |               |                                          | 1          |
|          | l   | 1         | Subventionen für den Wiener Dombauverein                                          |               | 2.000         |                                          | ı          |
|          |     | 1         | Zur Renovation und Reconstruction der                                             |               |               |                                          | 1          |
|          | 1   | 1         | Mosaiken des Domes in Parenso                                                     |               |               | 2.500                                    | 28,170     |
|          |     | 1         | Zur Restaurierung des Domes in Spalato · ·                                        |               |               | 3.570                                    | [ 20.110   |
|          |     |           | Zur Restaurierung des Domes in Sebenico                                           |               | j             | 0.000                                    | 1          |
|          | l   |           | (2. Rate)                                                                         |               | 1             | 2.600<br>15.000                          |            |
|          | 1   |           | 7 Ausgrabungen, Subventionen für archäologische                                   |               | 1             | 15.000                                   | ?          |
|          |     |           | Unternehmungen und sonstige Auslagen                                              | 7.200         |               | 1                                        | 7.200      |
|          |     |           | Summe (Titel 9, §§, 5—7) ·                                                        | 21.130        | 2.000         | 23.670                                   | 46.800     |
|          |     |           | Summe (Titel 9, §§. 17) ·                                                         | 187.530       | 24.512        | 23.670                                   | 235.712    |
|          |     |           | Zusammen (Capitel 9, Titel 1 - 9)                                                 | 1.408.130     |               | 23.670                                   | 1,546,812  |
|          |     | ١         | Superimon (Ashior 2, 11901 1 A) .                                                 | 1,408.130     | 115.012       | 23.070                                   | 1,0-20-012 |

<sup>\*)</sup> Enthalten im Reichsgesetzblatte vom Jahre 1887 unter Nr. 66, Seite 307.

| T                             | T  | T                                                                                  |                   | Ausg         | aben                                      |                   |
|-------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------|
| Capitel<br>Titel<br>Personenh |    | Ausgaben                                                                           | ordentiiche       | mit der Ve   | tliche, u. sw.<br>rwendungs-<br>Ende Märs | Summe             |
| 3                             |    |                                                                                    | Gulde             |              | ichischer W                               | hrung             |
| Ť                             | Ť  |                                                                                    |                   |              | 1                                         |                   |
| 9 1                           | 0  | B. Cullus. Erfordernis der Religionsfonde:                                         |                   |              |                                           |                   |
|                               | 1  | a) Ausgaben der Fonde:  Österreich unter der Enns                                  | 496.000           | <b></b> .    |                                           |                   |
|                               | 1  | Neubauten · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                    |                   |              | 7.200                                     | 503.200           |
|                               | 1: | Osterreich ob der Enns · · · · · · · · ·                                           | 148.100           |              |                                           | 152.265           |
|                               | 1: | Baubeiträge · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                  | 95.000            | : : : : :    | 4.165                                     | 95.000            |
|                               |    | Tirol                                                                              | 305.500           | 1.000        |                                           | 306.640           |
|                               | ١, | Neubauten . · · · · · . · · ·                                                      |                   | 140          |                                           | 11                |
|                               |    | Vorarlberg                                                                         | 24.700<br>332.400 |              |                                           | 24.700<br>332.400 |
|                               |    | Kärnten                                                                            | 190 500           |              |                                           | 122.285           |
| $ \cdot $                     | 1. | Rückzahlung von Passiv-Capitalien                                                  |                   | 1.785        |                                           | ])                |
|                               |    | Krain                                                                              | 144.900<br>57.400 |              |                                           | 144.900<br>57.400 |
|                               | 1  |                                                                                    | 83,900            | 1            |                                           | 83.900            |
| П                             | 1  |                                                                                    | 90.400            | 1            |                                           | 91.800            |
|                               | 1  | Neubauten                                                                          | 900 500           | 4.000        | 1.400                                     | 1                 |
| $  \cdot  $                   | 1- | Nen. Um. und Zubenten                                                              | 200.000           |              | 40.000                                    | 346.500           |
|                               |    | Baubeiträge · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                  |                   | • • • •      | 4.000                                     | 1                 |
| 11                            | 1: | Baubeiträge                                                                        | 976.500           |              | 19.050                                    |                   |
| 11                            |    | Baubeiträge · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                  |                   |              | 15.000                                    | 1,016.850         |
|                               | ١. | Vorschüsse gegen Rückersats                                                        |                   |              | 6.300                                     | )                 |
|                               | 1  | Mähren                                                                             | 453.000           |              |                                           | 457.000           |
|                               | 1  | 5 Schlesien                                                                        | 101.100           |              | 4.000                                     | 100.000           |
| П.                            | ١. | Barbeiträge                                                                        | 1                 | 1            | 2.500                                     | 103.600           |
|                               | 1  | 6 Galisien                                                                         | 1,148.500         |              | 170.000                                   | 1,318.500         |
|                               | 1  | Krakau                                                                             |                   |              | 170.000                                   | 69.300            |
|                               | 1  |                                                                                    | 44.500            |              |                                           | 44.500            |
|                               | 1  | reiche und Länder:                                                                 |                   |              |                                           |                   |
|                               |    | Unterstützungen selbständiger katholischer<br>Seelsorger                           |                   | 200.000      |                                           | 200.000           |
|                               |    | Summe (Titel 10, §§. 1—19).                                                        |                   | 206.925      | 273.615                                   | 5,470.740         |
|                               | 20 | 1                                                                                  | 334.650           | 200.040      | 270.013                                   | )                 |
|                               | -  | Neubauten und Realitäten-Ankauf                                                    | 334.050           |              | 56.300                                    |                   |
|                               | 1  | Vermessung, Vermarkung und Betriebs-                                               |                   |              |                                           | 397.790           |
|                               |    | eiurichtung · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                  |                   | 2-200        |                                           |                   |
| П                             | ı  | Sonstige außerordentliche Auslagen · · ·                                           |                   | 520<br>4.120 |                                           | )                 |
|                               |    | Summe (Titel 10, §. 20)                                                            | 334.650           | 6.840        | 56.300                                    | 397.790           |
|                               |    | Summe (Capitel 9, Titel 10, §§. 1—20).                                             | 5,324.850         | 213.765      | 329.915                                   | 5,868.530         |
| 14                            | 1  | Stiftungen u. Beiträge zu kathol. Cultuszwecken:                                   |                   |              | 0-0.010                                   |                   |
| $   ^*$                       | 1  | Stiftungen                                                                         | 31.400            |              |                                           | 31.400            |
|                               |    | Beiträge                                                                           | 117.800           |              |                                           | }                 |
|                               |    | Zur Vollendung der Abtragung der Thürme<br>der Hauptpfarrkirche in Wiener-Neustadt |                   | • • • • .    | 8.750                                     | 1                 |
|                               |    |                                                                                    | 31.400            |              |                                           | 04 404            |
|                               |    | Fürtrag •                                                                          | 117.800           | • • • •      | 8.750                                     | 31.400            |
|                               |    | 1                                                                                  |                   |              | 353                                       |                   |

| - 1     |    | П   |                                                                                      |                   | Ausg           | aben         |               |  |
|---------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------|--|
| ı       |    | ار  |                                                                                      |                   | ausserordent   |              |               |  |
| _       |    | 4   | Ausgaben                                                                             | ordoniliche       | mit der Ver    |              | e             |  |
| 3       | -  | ş   |                                                                                      | at destricts      | dauer bis l    |              | Summe         |  |
| Capitel | ž  | اځ  |                                                                                      |                   | 1888           | 1889         |               |  |
| 4       |    | 7   |                                                                                      | Gulde             | n in österreic | chischer Wäh | rung          |  |
| 9       | 11 |     |                                                                                      | 31.400            |                |              | 31.400        |  |
|         |    |     | Übertrag                                                                             |                   |                | 0.770        | 01.200        |  |
|         |    | H   | Zur Eingerüstung d. Kirche Maria am Gestade                                          | 117.800           |                | 8.750        | ,             |  |
| - 1     |    |     | in Wien                                                                              |                   | • • • • ;      | 4.300        | l             |  |
|         |    | 1   | Zur Fortsetzung der Restaurierung der St. Peterskirche in Wien                       |                   | i              | 40.000       |               |  |
|         |    | ı   | Zur Inangriffnahme der Reparatur d.Marmor-                                           | • • • •           |                | 10.000       |               |  |
| -       |    |     | pflasters in der Salsburger Domkirche                                                |                   |                | 3.000        |               |  |
| 1       |    |     | Auf Bauherstellungen an den Domherren-<br>häusern und an dem Domprobstei-Gebäude     |                   |                |              | ľ             |  |
|         |    |     | in Salaburg · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                    |                   |                | 1.400        | 174-050       |  |
|         |    |     | Auf Bauherstellungen am Kapusiner-Kloster-                                           |                   |                | 1.100        | 11.4.000      |  |
| ļ       |    |     | gebäude in Salsburg, dann s. Neueindeckung<br>dieses Gebäudes und der Klosterkirche  |                   |                | 0.700        | ł             |  |
|         |    |     | Auf Bauherstellungen am Franciskaner-Hospis                                          |                   |                | 6.500        | 1             |  |
|         |    |     | und der Klosterkirche in Hundsdorf · · .                                             |                   |                | 1.300        |               |  |
|         |    |     | Zur Fortsetzung der Reconstruction der                                               |                   | l              | 90.000       | i             |  |
|         |    | H   | Kuppel des Domes in Trient Zum Neubaue der Kirche in St. Vito:                       |                   |                | 20.000       |               |  |
|         |    |     | Baubeitrag                                                                           |                   |                | 1.000        | }             |  |
|         | 1  |     | Summe (Titel 11, §§. 1 und 2) .                                                      | 149-200           |                | 56.250       | 205.450       |  |
|         | 12 | 1   | Beiträge zu evangelischen Cultus-Zwecken:                                            |                   |                |              |               |  |
|         | -  | 1   | Evangelischer Oberkirchenrath                                                        | 33.100            | 300            |              | 33-400        |  |
|         |    | 2   | Unterstützungspauschale der evangelischen<br>Kirche Augsb. und Helvet, Bekenntnisses | 80.000            |                |              | 90.000        |  |
|         |    |     |                                                                                      |                   | 200            |              | 80.000        |  |
|         |    |     | Summe (Titel 12, §§. i und 2).                                                       | 113.100           | 300            |              | 113.400       |  |
|         | 13 | 1   | Beiträge su griechisch-orient. Cultus-Zwecken: Dalmatien                             | 63.600            |                |              | ,             |  |
|         |    |     | Neu-, Um- und Zubauten                                                               |                   |                | 12.260       | <b>75.860</b> |  |
|         |    | 2   | Zur Unterstützung des griechich-orientali-                                           |                   |                |              |               |  |
|         |    |     | schen Curat-Clerus in Dalmatien · · ·                                                |                   | 6.000          |              | 6.000         |  |
|         |    |     | Summe (Titel 13, §§. 1 and 2).                                                       | 63.600            | 6.000          | 12.260       | 81.860        |  |
| 9       |    |     | Zusammen (Capitel 9, Titel 10—13).                                                   | <b>5,65</b> 0.750 | 220.065        | 398.425      | 6,269.240     |  |
| 7       | ١. |     | C. Unterricht.                                                                       |                   |                |              |               |  |
|         | 14 |     | Hochschulen.                                                                         |                   |                |              |               |  |
|         |    | ا   | a) Universitäten :<br>Universität in Wien                                            | 055 000           |                |              |               |  |
|         |    | 1   | Neu-, Um- u. Zubauten, dann Kaufschillinge:                                          | 875.200           | 1              |              |               |  |
|         |    | H   | Mehrerfordernis für den Bau des Haupt-                                               |                   |                |              |               |  |
|         | ١  |     | gebäudes der Universität  Einrichtung und Unterrichtserfordernisse:                  | · • • · ·         | • • • •        | 229.900      |               |  |
|         |    |     | Mehrerfordernis für die innere Einrichtung                                           |                   |                |              |               |  |
|         |    |     | des Hauptgebäudes der Universität                                                    |                   |                | 18.100       | 1             |  |
|         |    | H   | Innere Einrichtung und wissenschaftliche Aus-                                        |                   | 1              |              | 1,161.200     |  |
|         |    | 1 1 | stattung des anatomischen Institutes (2. und<br>letzte Rate)                         | l                 | 1              | 10.000       | .,            |  |
|         | 1  |     | Einrichtung u. wissenschaftliche Ausstattung                                         |                   |                | 10.000       |               |  |
|         |    | Н   | der II. Lehrkansel und Klinik für Augen-                                             |                   | 1              |              | ll .          |  |
|         | -  |     | heilkunde (2. u. letzte Rate) · · · · · · Einrichtung des geographischen Institutes  | • • • •           | • • • • •      | 1.500        | ı             |  |
|         |    |     | (2. und letate Rate) · · · · · ·                                                     |                   |                | 1.000        | 11            |  |
|         |    |     | Regiekosteu · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                    |                   |                | 25.500       | )             |  |
|         |    |     | Fürtrag •                                                                            | 875 200           | ·              | 286.000      | 1,161.200     |  |

|     | 6       | 10 to 100 to 100 to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                          |                 |                |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| -^  |         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                          | aben            |                |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ordentliche        | mit der Ver<br>dauer bis | rwendungs-      | Summe          |
|     |         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 1888                     | 1889            |                |
| 1   |         | ALAS M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gulde              | en in österrei           | chischer Wä     | hrung          |
| (   |         | ptrag .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 875-200<br>220-000 |                          | 286.000         | 1,161-200      |
| 489 |         | Company   Comp   |                    |                          | <b>43</b> .500  | 270.000        |
| ı   | 4       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 288-000            | 6.500                    |                 | 288.000        |
| I   | c       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 727.300            |                          |                 | )              |
|     |         | The state of the s | ••••               | 1.448                    |                 |                |
| ŀ   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                          | 60.000          | 815.64         |
|     |         | Secretary and a war and the secretary cines of the secretary cines o |                    | 20.000                   |                 |                |
|     |         | ト、「「Weigen Comment of Alan Michia」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 152.100            | 6.900                    | • • • •         |                |
| 3   |         | And the state of t |                    |                          | 9.000           | 187.50         |
|     |         | Recorded to the control of the contr | 258.400            | 26.400                   | • • • • •       |                |
|     |         | Sellings (S. 1) to the State of |                    |                          | 6.000<br>24.000 |                |
|     | 9999    | Andreas (18. 18. 18. 18. 18. 18. 1 und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                          | 6.400           |                |
|     |         | A STATE OF THE PROPERTY OF THE |                    |                          | 8.400           | <b>365</b> .70 |
|     |         | And the state of t | • • • • •          |                          | 56.000          |                |
|     |         | A Committee of the contract of | • • • •            | 1.000                    | 1.500           |                |
|     |         | A Company of the control of the cont | 105.900            |                          | 4.000           | 106.55         |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.300             |                          | 650             | 11.30          |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,638.200          | 62.248                   | 505.450         | 3,205-89       |
|     | 2 B     | The Very Control of the Control of t | 13.630             |                          |                 | 13.63          |
|     |         | FOR THE STATE OF T | 14-350<br>27-670   | • • • •                  |                 | 14.35<br>27.67 |
|     | * 000°. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55-650             |                          |                 | 55.65          |

|         |            |          |                                                                                               |                           | Auss           | aben              |                |
|---------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|
|         |            | اء       |                                                                                               |                           | aussererden    | liche, u. sw.     |                |
| Capitel | ľ          | F        | Ausgaben                                                                                      |                           |                | wendungs-         | •              |
| 3       | _          | Ы        | , IZW-Burou                                                                                   | ordontiiche               |                | Ende März         | Summe          |
| 뒛       | 2          | ş        |                                                                                               |                           | 1888           | 1889              |                |
| 믜       | <u>- [</u> |          |                                                                                               | Gulde                     | en in österrei | chischer Wäl      | nrung          |
| 9       | ı.         | I        | a) Tashnissha Washeshulan a                                                                   |                           |                |                   |                |
|         |            | 12       | c) Technische Hochschulen:<br>Technische Hochschule in Wien                                   | 261.800                   | 1              | 1                 | <b>.</b>       |
| - 1     | 1          | ٦٦       | Einrichtung und Unterrichte-Erfordernisse:                                                    | 201.600                   | 1              | 1                 | ll             |
| ij      | 1          | - 1      | Zur Anschaffung eines Mikroskopes für die                                                     |                           | 1              |                   | 262.600        |
|         | 1          |          | Lehrkanzel der Botanik und Zoologie .                                                         |                           | 800            |                   | 7              |
|         |            | 13       |                                                                                               | 113.500                   |                | <b></b>           | )              |
| 1       | 1          | 1        | Neu-, Um-u. Zubauten, dann Kaufschillinge:<br>Neubau d. techn. Hochschule (4. u. letste Rate) |                           |                | 940.000           |                |
| - 1     | ١          | ı        | Neubau des chemischen Institutes (1. Rate)                                                    | l: : : : :                |                | 260.000<br>20.000 | 11             |
|         |            | 1        | Einrichtung und Unterrichtserfordernisse:                                                     |                           |                | 20.000            | 406.500        |
| - 1     | 1          | ı        | Innere Einrichtung für den Bau der tech-                                                      | l.                        | ŀ              |                   |                |
| - 1     |            | ı        | nischen Hochschule (1. Rate)                                                                  |                           |                | 10.000            |                |
| ŀ       |            | ارر      | Annuitäten (7. Rate)                                                                          | 990 000                   | 3.000          | • • • • •         | 999 999        |
| - 1     |            | 14<br>15 | Technische Hochschule in Brünn                                                                | <b>229.60</b> 0<br>88.000 |                |                   | <b>229.600</b> |
|         |            | ٦-       | Neu-, Um- u. Zubauten, dann Kaufschillinge:                                                   | 33.000                    |                |                   | \ <b>1</b>     |
| i       | -          | - 1      | Reconstruction der Heis- und Ventilations-                                                    | l                         | ļ.             |                   | 93.000         |
|         |            | 1        | vorrichtungen im Gebäude der technischen                                                      | ł                         | İ              |                   |                |
| - 1     |            | ام       | Hochschule (1. Rate)                                                                          |                           |                | 5.000             | )              |
|         | F          | 19       | Technische Hochschule in Lemberg                                                              | 91.000                    | 1              | • • • • •         | )              |
| ŀ       |            | ı        | Zur Wiederherstellung des abgebrannten                                                        |                           | 1              | ł                 | 122.000        |
| -       | 1          | ı        | Daches des chemischen Laboratoriums .                                                         |                           | 1              | 20.000            | 122.000        |
| 1       | -          |          |                                                                                               |                           | 11.000         |                   | <b>)</b>       |
|         | - 1        | 17       | Sämmtliche technische Hochschulen                                                             | 1.050                     |                |                   | 11.050         |
|         | ١          | ١        | Zur Erweiterung d. elektro-techn, Unterrichtes                                                |                           |                | 10.000            | 1              |
|         |            | . ]      | Summe (Titel 14, §§. 12—17).                                                                  | 784.950                   | 14.800         | 325.000           | 1,124.750      |
|         | ŀ          | 19       | d) Hochschule für Bodencultur in Wien                                                         | 122.300                   |                |                   | 1              |
|         | ł          | I        | Henorare für Vorträge von Professoren und<br>Docenten anderer Hochschulen                     | 1                         | 2.200          |                   | 124.500        |
|         |            | 19       | e) Heranbildung von Lehrkräften an Hochschulen                                                |                           | 20.000         |                   | 20.000         |
| I       |            | - 1      | A 77 4 And An Ol 74 9 4 .                                                                     |                           | 20.000         |                   | 20.000         |
|         | ľ          | 20       | licher Hochschulen                                                                            | 4.000                     |                |                   | 4.000          |
|         | 1          | ١        | Summe (Titel 14, §§. 1—20) .                                                                  | 3,605.100                 | 99.248         | 830.450           | 4.534.798      |
| l       | 1          | ı        | 36144-1                                                                                       |                           |                |                   |                |
| ].      | 15         | ı        | Mittelschulen. a) Gymnasien und Real-Gymnasien:                                               | I                         |                |                   |                |
| ľ       | ٦          | 1        | Osterreich unter der Enns                                                                     | 407.100                   | 1              | l <b>.</b>        | 407.100        |
|         | -          | 2        | Osterreich ob der Enns                                                                        | 73.800                    |                |                   | <b>73.800</b>  |
|         | -          | 3        | Salaburg                                                                                      | 26.600                    |                |                   | <b>26.600</b>  |
| - 1     | 1          | 4        | Tirol                                                                                         | 110.900                   |                |                   | )              |
| - [     |            | 1        | Adaptierung des für die deutsche Abtheilung<br>des Staats - Obergymnasiums in Trient          |                           | l              |                   | 118.470        |
| -       |            | ı        | gemieteten Hauses                                                                             |                           |                | 5.570             | 1184/0         |
|         |            |          | Subventionen                                                                                  |                           | 2.000          |                   |                |
|         |            | 5        | Vorarlberg                                                                                    | 23.400                    |                |                   | 23.400         |
| .       | -          | ģ        | Steiermark                                                                                    | 135.100                   | • • • • •      |                   | 135.100        |
|         |            | 1        | Reconstruction der Kapelle u. des Bibliotheks-                                                | 48.500                    |                |                   | EO FUU         |
|         | ı          | ı        | saales im Gymnasial-Gebäude in Klagenfurt                                                     |                           |                | 4.000             | 52.500         |
|         |            | 8        | Krain                                                                                         | 96.400                    | <b></b>        | 2.000             | À              |
| ı       |            |          | Ankauf des Lyceal- u. des vormaligen Haupt-                                                   |                           |                |                   | 108.400        |
| - 1     | - 1        | ١        | wache-Gebäudes in Laibach (4. u. letzte                                                       |                           |                |                   | 100.200        |
|         | - 1        |          | Uasa\                                                                                         |                           |                |                   |                |
|         |            | ١        | Rate)                                                                                         | 921.800                   | 12.000         | 9.570             | 943.370        |

| •   | 1                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | Ausg                                       | aben                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 | Titel                                   | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ordentliche                                                                                                                       | aussererdent<br>mit der Ver<br>dauer bis I | wendungs-<br>Ende Märs | Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9   | 3                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 1888                                       | 1889                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اد  | - 0                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gulde                                                                                                                             | n in österreic                             | chischer Wäh           | rung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 15                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001.000                                                                                                                           | 49.000                                     | 0 570                  | 040 070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8   |                                         | Ubertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 921.800<br>32.800                                                                                                                 | 12.000                                     | 9.570                  | 943.370<br>32.800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                         | O Görs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27.000                                                                                                                            |                                            |                        | 27.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - 1 |                                         | 1 Istrien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49.400                                                                                                                            |                                            |                        | 49,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -   |                                         | 2 Dalmatien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96.100                                                                                                                            |                                            |                        | 96.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - 1 |                                         | 3 Bőhmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,067.600                                                                                                                         |                                            |                        | 30-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ł   | '                                       | Subventionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,007.000                                                                                                                         | 18.500                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ı   |                                         | Annuitäten und Nebengebüren für das Ober-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | 10.000                                     |                        | 1,099.300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1   |                                         | gymnasium auf der Neustadt in Prag (böhm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 13.200                                     |                        | }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1   | 14                                      | 4 Mähren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 433.400                                                                                                                           |                                            |                        | Ś                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ı   | -                                       | Annuität und Nebengebüren für den Bau des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.100                                                                                                                           |                                            |                        | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - 1 |                                         | Gymnasial-Gebäudes in Brünn (II deutsch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   | 8.750                                      |                        | ł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - [ | - 1                                     | Annuität und Nebengebüren für den Bau des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | - 1                                     | Gymnasial-Gebäudes in Brünn (böhmisch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 10.690                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - 1 |                                         | Adaptierung des Gymnasial-Gebäudes in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                            |                        | 470.340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                         | Nikoleburg (1. Rate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                            | 15.700                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -   | ŀ                                       | Unterrichts - Erfordernisse für das Staats-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                            |                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                         | Unterymnasium in Alt-Brünn (böhmisch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | 1.000                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                         | Schuleinrichtung für dasselbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 800                                        |                        | }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1   | 1                                       | 5 Schlesien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 117.300                                                                                                                           |                                            |                        | 117.300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 1                                       | 6 Galizien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 656.200                                                                                                                           |                                            |                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - ( | - 1                                     | Zur Anschaffung einer Lehrmittelsammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                            |                        | 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - 1 |                                         | für das durch den Brand der Stadt Stryj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | ì                                          |                        | 659.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - 1 |                                         | im Jahre 1886 serstörte Staats-Gymnasium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   | 3.000                                      |                        | J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -   | 1                                       | 7 Krakau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 116.300                                                                                                                           |                                            |                        | 116.300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - 1 | 1                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 63 100                                                                                                                            |                                            |                        | 63.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 1.                                      | Bukowina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 63 100                                                                                                                            |                                            |                        | 63.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 1.                                      | Sammtliche im Reichsrathe vertretene König-<br>reiche und Länder:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                            |                        | 63.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 1.                                      | 8 Sammtliche im Reichsrathe vertretene König-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 4.000                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 1.                                      | Sammtliche im Reichsrathe vertretene König-<br>reiche und Länder:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | 4.000                                      | 25.270                 | 4.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 1.                                      | Sämmtliche im Beichsrathe vertretene König-<br>reiche und Länder:<br>Vervollständigung der Lehrmittelsammlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                            |                        | 4.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 1                                       | Sämmtliche im Reichsrathe vertretene Königreiche und Länder: Vervollständigung der Lehrmittelsammlungen Summe (Titel 15, §§. 1—19)  b) Realschulen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,581.000                                                                                                                         | 71.940                                     |                        | 4.000<br>3,678.210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 2                                       | Sämmtliche im Reichsrathe vertretene Königreiche und Länder: Vervollständigung der Lehrmittelsammlungen Summe (Titel 15, §§. 1—19)  b) Realschulen:  Österreich unter der Enns                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,581.000<br>258.300                                                                                                              | 71.940                                     |                        | 4.000<br>3,678.210<br>258-300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 2 2                                     | Sämmtliche im Reichsrathe vertretene Königreiche und Länder: Vervollständigung der Lehrmittelsammlungen Summe (Titel 15, §§. 1—19)  b) Realschulen:  Österreich unter der Enns                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,581.000<br>258.300<br>49.300                                                                                                    | 71.940                                     |                        | 4.000<br>3,678.210<br>258.300<br>49.300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 2 2 2                                   | Sämmtliche im Reichsrathe vertretene Königreiche und Länder: Vervollständigung der Lehrmittelsammlungen Summe (Titel 15, §§. 1—19)  b) Realschulen:  Österreich unter der Enns                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,581.000<br>258.300<br>49.300<br>25.000                                                                                          | 71.940                                     |                        | 4.000<br>3,678.210<br>258.300<br>49.300<br>25.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 2 2 2 2 2 2                             | Sämmtliche im Reichsrathe vertretene Königreiche und Länder: Vervollständigung der Lehrmittelsammlungen Summe (Titel 15, §§. 1—19)  b) Realschulen:  Österreich unter der Enns Österreich ob der Enns Salsburg Tirol                                                                                                                                                                                                                                | 258.300<br>49.300<br>25.000<br>56.200                                                                                             | 71.940                                     |                        | 4.000<br>3,678.210<br>258.300<br>49.300<br>25.000<br>56.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 2 2 2 2 2 2                             | Sämmtliche im Reichsrathe vertretene Königreiche und Länder: Vervollständigung der Lehrmittelsammlungen Summe (Titel 15, §§. 1—19)  b) Realschulen:  Österreich unter der Enns Österreich ob der Enns Salsburg Tirol Steiermark                                                                                                                                                                                                                     | 3,581.000<br>258.300<br>49.300<br>25.000<br>56.200<br>36.900                                                                      | 71.940                                     |                        | 4.000<br>3,678.210<br>258.300<br>49.300<br>25.000<br>56.200<br>36.900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 2 2 2 2 2 2 2                           | Sämmtliche im Reichsrathe vertretene Königreiche und Länder: Vervollständigung der Lehrmittelsammlungen Summe (Titel 15, §§. 1—19).  b) Realschulen:  Österreich unter der Enns                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,581.000<br>258.300<br>49.300<br>25.000<br>56.200<br>36.900<br>24.000                                                            | 71.940                                     |                        | 4.000<br>3,678.210<br>258.300<br>49.300<br>25.000<br>56.200<br>36.900<br>24.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 222222                                  | Sämmtliche im Reichsrathe vertretene Königreiche und Länder: Vervollständigung der Lehrmittelsammlungen Summe (Titel 15, §§. 1—19)  b) Realschulen:  Österreich unter der Enns  Salsburg Tirol Steiermark Kännten Krain                                                                                                                                                                                                                             | 258.300<br>49.300<br>25.000<br>56.200<br>36.900<br>24.000<br>26.400                                                               | 71.940                                     |                        | 4.000<br>3,678.210<br>258.300<br>49.300<br>25.000<br>56.200<br>34.000<br>26.400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 222222222222222222222222222222222222222 | Sämmtliche im Reichsrathe vertretene Königreiche und Länder: Vervollständigung der Lehrmittelsammlungen Summe (Titel 15, §§. 1—19).  b) Realschulen:  Österreich unter der Enns                                                                                                                                                                                                                                                                     | 258.300<br>49.300<br>25.000<br>56.200<br>36.900<br>24.000<br>26.400<br>28.800                                                     | 71.940                                     |                        | 4.000<br>3,678.210<br>258.300<br>49.300<br>25.000<br>56.200<br>34.000<br>26.400<br>28.800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 222222222222                            | Sämmtliche im Reichsrathe vertretene Königreiche und Länder: Vervollständigung der Lehrmittelsammlungen Summe (Titel 15, §§. 1—19)  b) Realschulen:  Österreich unter der Enns Österreich ob der Enns Salsburg Tirol Steiermark Kärnten Krain Triest Görs                                                                                                                                                                                           | 258.300<br>49.300<br>25.000<br>56.200<br>36.900<br>24.000<br>26.400<br>28.800<br>25.700                                           | 71.940                                     |                        | 4.000<br>3,678.210<br>258.300<br>49.300<br>25.000<br>56.200<br>36.900<br>24.000<br>26.400<br>28.800<br>25.700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 222222222222222222222222222222222222222 | Sämmtliche im Reicharathe vertretene Königreiche und Länder: Vervollständigung der Lehrmittelsammlungen Summe (Titel 15, §§. 1—19)  b) Realschulen:  Österreich unter der Enns Salsburg Tirol Steiermark Kärnten Krain Triest Görs Istrien                                                                                                                                                                                                          | 3,581.000<br>258.300<br>49.300<br>25.000<br>56.200<br>36.900<br>24.000<br>26.400<br>28.800<br>25.700<br>9.000                     | 71.940                                     |                        | 4.000<br>3,678.210<br>258.300<br>49.300<br>25.000<br>36.900<br>24.000<br>28.800<br>9.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 22222222223                             | Sämmtliche im Reicharathe vertretene Königreiche und Länder: Vervollständigung der Lehrmittelsammlungen Summe (Titel 15, §§. 1—19)  b) Realschulen:  Österreich unter der Enns Salsburg Tirol Steiermark Kärnten Krain Triest Görs Salsturen Sisterien Dalmatien                                                                                                                                                                                    | 3,581.000<br>258.300<br>49.300<br>25.000<br>56.200<br>36.900<br>24.000<br>26.400<br>28.800<br>25.700<br>9.000<br>36.200           | 71.940                                     |                        | 4.000<br>3,678.210<br>258.300<br>49.300<br>25.000<br>36.900<br>24.000<br>28.800<br>9.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 22222222223                             | Sämmtliche im Reichsrathe vertretene Königreiche und Länder: Vervollständigung der Lehrmittelsammlungen Summe (Titel 15, §§. 1—19)  b) Realschulen:  Österreich unter der Enns Salsburg Tirol Steiermark Kärnten Krain Triest Görs Istrien Dalmatien Böhmen                                                                                                                                                                                         | 3,581.000<br>258.300<br>49.300<br>25.000<br>56.200<br>36.900<br>24.000<br>26.400<br>28.800<br>25.700<br>9.000                     | 71.940                                     |                        | 4.000<br>3,678.210<br>258.300<br>49.300<br>25.000<br>36.200<br>24.000<br>28.800<br>29.000<br>36.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 22222222223                             | Sämmtliche im Reichsrathe vertretene Königreiche und Länder: Vervollständigung der Lehrmittelsammlungen Summe (Titel 15, §§. 1—19)  b) Realschulen:  Österreich unter der Enns Österreich ob der Enns Salsburg Tirol Steiermark Kärnten Krain Triest Görs Istrien Dalmatien Böhmen Subventioneu                                                                                                                                                     | 3,581.000<br>258.300<br>49.300<br>25.000<br>56.200<br>36.900<br>24.000<br>26.400<br>28.800<br>25.700<br>9.000<br>36.200<br>36.200 | 71.940                                     |                        | 4.000<br>3,678.210<br>258.300<br>49.300<br>25.000<br>36.200<br>24.000<br>28.800<br>29.000<br>36.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 22222233                                | Sämmtliche im Reichsrathe vertretene Königreiche und Länder: Vervollständigung der Lehrmittelsammlungen Summe (Titel 15, §§. 1—19)  b) Realschulen:  Österreich unter der Enns Österreich ob der Enns Sälsburg Tirol Steiermark Kärnten Krain Triest Görs Istrien Dalmatien Böhmen Subventionen Anunitäten                                                                                                                                          | 258.300<br>49.300<br>25.000<br>56.200<br>36.900<br>24.000<br>28.800<br>25.700<br>9.000<br>36.200                                  | 71.940                                     |                        | 4.000<br>3,678.210<br>258.300<br>49.300<br>25.000<br>56.200<br>36.900<br>24.000<br>28.800<br>9.000<br>9.000<br>36.200<br>371.935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 222222233                               | Sämmtliche im Reichsrathe vertretene Königreiche und Länder: Vervollständigung der Lehrmittelsammlungen Summe (Titel 15, §§. 1—19)  b) Realschulen:  Österreich unter der Enns Österreich ob der Enns Salsburg Tirol Steiermark Känten Krain Triest Görs Istrien Dalmatien Böhmen Subveutionen Anutiäten                                                                                                                                            | 258.300<br>49.300<br>25.000<br>56.200<br>36.900<br>24.000<br>28.800<br>25.700<br>9.000<br>36.200<br>36.5200                       | 71.940<br>                                 |                        | 4.000<br>3,678.210<br>258.300<br>49.300<br>25.000<br>56.200<br>36.900<br>24.000<br>28.800<br>9.000<br>9.000<br>36.200<br>371.935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 222222233                               | Sämmtliche im Reichsrathe vertretene Königreiche und Länder: Vervollständigung der Lehrmittelsammlungen Summe (Titel 15, §§. 1—19)  b) Realschulen: Österreich unter der Enns Österreich ob der Enns Salsburg Tirol Steiermark Kärnten Krain Triest Görs Istrien Dalmatien Böhmen Subventionen                                                                                                                                                      | 3,581.000  258.300 49.300 25.000 56.200 36.900 24.000 26.400 28.800 25.700 9.000 36.200 365.200                                   | 71.940                                     |                        | 4.000<br>3,678.210<br>258.300<br>49.300<br>25.000<br>56.200<br>36.900<br>24.000<br>28.800<br>25.700<br>9.000<br>36.200<br>471.932                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 2222222233 3 3                          | Sämmtliche im Reicharathe vertretene Königreiche und Länder: Vervollständigung der Lehrmittelsammlungen Summe (Titel 15, §§. 1—19)  b) Realschulen:  Österreich unter der Enns Salsburg Tirol Steiermark Kärnten Krain Triest Görs Istrien Dalmatien Böhmen Subventionen Anuitäten Subventionen Schlesien                                                                                                                                           | 3,581.000  258.300 49.300 25.000 56.200 36.900 24.000 26.400 28.800 25.700 9.000 36.200 365.200                                   | 71.940<br>                                 |                        | 4.000<br>3,678.210<br>258.300<br>49.300<br>25.000<br>36.200<br>24.000<br>28.800<br>25.700<br>9.000<br>36.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.200<br>40.2 |
|     | 222222233 3 33                          | Sämmtliche im Reichsrathe vertretene Königreiche und Länder: Vervollständigung der Lehrmittelsammlungen Summe (Titel 15, §§. 1—19)  b) Realschulen:  Österreich unter der Enns Salsburg Tirol Steiermark Kärnten Krain Triest Görs Istrien Dalmatien Böhmen Subventionen Subventionen Schlesien Galisien                                                                                                                                            | 3,581.000  258.300 49.300 25.000 56.200 36.900 24.000 26.400 28.800 25.700 9.000 36.200 365.200                                   | 71.940<br>                                 |                        | 4.000<br>3,678.210<br>258.300<br>49.300<br>25.000<br>36.200<br>24.000<br>28.800<br>9.000<br>9.000<br>371.935<br>4 96.900<br>101.800<br>93.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 2222222233 3 333                        | Sämmtliche im Reichsrathe vertretene Königreiche und Länder: Vervollständigung der Lehrmittelsammlungen Summe (Titel 15, §§. 1—19)  b) Realschulen:  Österreich unter der Enns Österreich ob der Enns Salsburg Tirol Steiermark Kärnten Krain Triest Görs Istrien Dalmatien Böhmen Subventionen Subventionen Schlesien Galizien Krakau                                                                                                              | 3,581.000  258.300 49.300 25.000 56.200 36.900 24.000 26.400 28.800 25.700 9.000 36.200 365.200 101.800 93.200 33.900             | 71.940<br>                                 |                        | 4.000 3,678.210 258.300 49.300 25.000 56.200 36.900 24.000 26.400 9.000 371.935 4 96.900 101.800 93.200 33.900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 222222233 3 3333                        | Sämmtliche im Reichsrathe vertretene Königreiche und Länder: Vervollständigung der Lehrmittelsammlungen Summe (Titel 15, §§. 1—19)  b) Realschulen:  Österreich unter der Enns Österreich ob der Enns Salsburg Tirol Steiermark Kärnten Krain Triest Görs Istrien Dalmatien Böhmen Subventionen Subventionen Subventionen Schlesien Galisien Krakau Bukowina                                                                                        | 3,581.000  258.300 49.300 25.000 56.200 36.900 24.000 26.400 28.800 25.700 9.000 36.200 365.200                                   | 71.940<br>                                 |                        | 4.000<br>3,678.210<br>258.300<br>49.300<br>25.000<br>56.200<br>26.400<br>28.800<br>25.700<br>9.000<br>371.935<br>4 96.900<br>101.800<br>93.200<br>33.900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 2222222233 3 333                        | Sämmtliche im Reichsrathe vertretene Königreiche und Länder: Vervollständigung der Lehrmittelsammlungen Summe (Titel 15, §§. 1—19)  b) Realschulen:  Österreich unter der Enns Österreich ob der Enns Salsburg Tirol Steiermark Kärnten Krain Triest Görs Istrien Dalmatien Böhmen Subventionen Anunitäten Mähren. Schlesien Galisien Krakau. Bukowina Sämmtliche im Reichsrathe vertretene König-                                                  | 3,581.000  258.300 49.300 25.000 56.200 36.900 24.000 26.400 28.800 25.700 9.000 36.200 365.200 101.800 93.200 33.900             | 71.940<br>                                 |                        | 4.000<br>3,678.210<br>258.300<br>49.300<br>25.000<br>56.200<br>26.400<br>28.800<br>25.700<br>9.000<br>371.935<br>4 96.900<br>101.800<br>93.200<br>33.900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 222222233 3 3333                        | Sämmtliche im Reicharathe vertretene Königreiche und Länder: Vervollständigung der Lehrmittelsammlungen Summe (Titel 15, §§. 1—19)  b) Realschulen:  Österreich unter der Enns  Österreich ob der Enns  Salsburg  Tirol  Steiermark  Kärnten  Krain  Triest  Görs  Istrien  Dalmatien  Böhmen  Subventionen  Anuitäten  Mähren.  Subventionen  Schlesien  Galisien  Krakau.  Bukowina  Sämmtliche im Reichsrathe vertretene Königreiche und Länder: | 3,581.000  258.300 49.300 25.000 56.200 36.900 24.000 26.400 28.800 25.700 9.000 36.200 365.200                                   | 71.940<br>                                 |                        | 4.000  3,678.210  258.300 49.300 25.000 26.400 26.400 25.700 9.000 36.200  471.935  96.900 101.800 93.200 33.900 10.800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 222222233 3 3333                        | Sämmtliche im Reichsrathe vertretene Königreiche und Länder: Vervollständigung der Lehrmittelsammlungen Summe (Titel 15, §§. 1—19)  b) Realschulen:  Österreich unter der Enns Österreich ob der Enns Salsburg Tirol Steiermark Kärnten Krain Triest Görs Istrien Dalmatien Böhmen Subventionen Anunitäten Mähren. Schlesien Galisien Krakau. Bukowina Sämmtliche im Reichsrathe vertretene König-                                                  | 3,581.000  258.300 49.300 25.000 56.200 36.900 24.000 26.400 28.800 25.700 9.000 36.200 365.200                                   | 71.940<br>                                 |                        | 4.000  3,678.210  258.300 49.300 25.000 36.200 24.000 28.800 25.700 9.000 36.200  471.935  96.900 101.800 93.200 10.800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 7        |     | П         |                                                                                            | <del></del>     | Aus           | gaben                                 |                          |
|----------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------|
|          |     | ا_ا       |                                                                                            | ,               | aussererden   | iliche, u. zw.                        |                          |
| H        |     | d.        | Ausgaben                                                                                   | ordentliche     |               | rwendungs-                            | 0                        |
| <u> </u> | _   | 50        | Musanen                                                                                    | - or destricate |               | Ende März                             | Summe                    |
|          | 3   | Paragraph |                                                                                            | <u></u>         | 1888          | 1889                                  | <u> </u>                 |
| 4        |     | I         |                                                                                            | Guld            | en in österre | ichischer Wi                          | hrung                    |
| 9        | 15  | 38        | c) Dieustalterszulagen der Supplenten                                                      | 31.000          |               | 1                                     | 31.000                   |
|          | -   | 39        | d) Prüfungscommissionen                                                                    | 5.000           |               | 1                                     | 5.000                    |
| 1        |     | 40        | e) Turnlehrer-Bildungscurse                                                                | 1.000           |               | [ · · · · ·                           | 1.000                    |
| - [      |     | 41<br>42  | f) Verdienstsulagen der Professoren                                                        | 7.000           | • • • • •     | • • • • •                             | 7.000                    |
| -        |     | 72        | g) Unterstützungen u. Stipendien für Lehramts-<br>Candidaten, dann Remunerationen für die  |                 |               | 1                                     |                          |
| 1        |     | 1 1       | Leitung der praktischen Ausbildung der                                                     |                 |               | i                                     |                          |
| - 1      |     | П         | Candidaten                                                                                 |                 | 11.700        |                                       | 11.700                   |
| 1        |     |           | Summe (Titel 15, §§. 1—42) .                                                               | 4,898-600       | 95.375        | 25.270                                | 5,019.24                 |
| -        | 16  | l         | Studien-Bibliotheken                                                                       | 23.100          |               |                                       | 23.100                   |
|          | 17  |           | T- Angantalla, Dildungamana                                                                |                 |               | <del> </del>                          |                          |
| 1        | .,  | 1         | Industrielles Bildungswesen.                                                               |                 |               | ł                                     |                          |
| - [      |     | 1         | Gewerbliche Schulen                                                                        | 1,363.300       | 1             | • • • • •                             | 1)                       |
| 1        |     |           | a) Neubau zur Unterbringung der Staats-                                                    | ł               | İ             | ľ                                     | H                        |
| 1        |     |           | Gewerbeschule in Prag (1. Rate) · · · ·                                                    |                 | 1             | 25.000                                | 11                       |
| ı        |     |           | b) Bau des Werkstätten-Gebäudes der Staats-                                                | }               | 1             |                                       | H                        |
| ١        |     | H         | Gewerbeschule in Reichenberg (2. Rate) c) Reconstruction in d. Staats-Gewerbeschule        |                 |               | 4.400                                 | il .                     |
| 1        |     |           | in Krakan                                                                                  | 1               | 1             | 3.900                                 | 1,465.655                |
| 1        |     |           | Baubeiträge                                                                                |                 | 500           |                                       | 11 '                     |
| ١        |     | ı         | Adaptierung, Einrichtung und Unterrichts-                                                  |                 |               |                                       | ll '                     |
| Ì        |     | 1         | Erfordernisse                                                                              |                 |               | 61.705                                | ∦                        |
| 1        | 1   |           | Lehrwerkstätte an der böhmischen Staats-                                                   |                 |               | 1                                     | il e                     |
| 1        | ı   |           | Gewerbeschule in Brünn (1. Rate)                                                           |                 |               | 6.850                                 | J .                      |
| 1        | - 1 | 4         | Hilfs- und Förderungsmittel des gewerblichen                                               | 79.800          |               | ŀ                                     | <b>70</b> 000            |
| 1        | -   | 3         | Bildungswesens                                                                             | 26.250          |               |                                       | 79.800<br><b>26.25</b> 0 |
| 1        | ١   |           | Summe (Titel 17, §§. 1—3) .                                                                | 1,469.350       | 500           | 101-855                               | 1,571.705                |
| 1        |     | ı         | ·                                                                                          |                 |               |                                       |                          |
| 1        | 18  |           | Special-Lehranstalten.                                                                     |                 |               |                                       |                          |
|          |     | 1         | Hebammen-Schulen                                                                           | 22.400          |               | · · · · •                             | 22.400                   |
| 1        | I   | 2 3       | Thierarsnei- und Hufbeschlagschule in Lemberg<br>Lehranstalt für orientalische Sprachen in | 24.300          | • • • • • •   |                                       | 24.300                   |
| 1        | I   | ٦         | Wien :                                                                                     | 3.600           |               |                                       | 3.600                    |
| 1        |     | 4         | Nautische Unterrichtsanstalten                                                             | 84.500          |               | • • • • •                             | 84.500                   |
|          |     | 1         | Summe (Titel 18, §§. 1—4) .                                                                | 134.800         |               |                                       | 134.800                  |
| 1        | 9   | 1         | Volksschulen.                                                                              |                 |               |                                       |                          |
|          |     | ار        |                                                                                            | 4 997 040       |               |                                       |                          |
| Ì        | - 1 | 1         | Herstellungen bei dem Gebäude der Lehrer-                                                  | 1,237.046       | • • • • • •   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ł                        |
| l        | -   |           | bildungsanstalt in Königgrätz                                                              |                 |               | 2.930                                 | l                        |
| 1        | - [ | - 1       | Mehrerfordernis für das Gebäude für die                                                    | 1               |               |                                       |                          |
| 1        | - [ | - 1       | böhm. Lehrerinnen-Bildungsanstalt, dann<br>die Kunstakademie und die Kunstgewerbe-         |                 |               |                                       | l                        |
|          |     |           | schule in Prag                                                                             |                 |               | 7.600                                 | 1,323.211                |
|          |     |           | Annuitäten und Nebengebüren für die Ge-                                                    |                 |               |                                       |                          |
| 1        |     | ١         | bäude der böhmischen Lehrerinnen-Bil-                                                      |                 |               |                                       | 1                        |
| 1        |     | J         | dungsanstalt in Brüun (10. und letste Rate) Neubau für die Lehrer- und Lehrerinnen-        | • • • • •       | 9.165         |                                       | I                        |
|          |     |           | Bildungsanstalt in Caernowita                                                              |                 |               | 66.500                                | ]                        |
|          |     |           | Fürtrag .                                                                                  | 1,237.046       | 9.165         | 77.000                                | 1,323.211                |
| - 1      | - 1 | - 1       | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                                                    | 1,501.VEU       | ø. 100        | 11.000                                | 1)U4U.411                |

|        |       | 7        |                                                                                                                                                                       |                  | Ausg                       | aben         |                            |
|--------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
| Apitel | Titel | aragraph | Ausgaben                                                                                                                                                              | ordontilche      | mit der Ver<br>daner bis E | wendungs-    | Summe                      |
| 3      | F     | 4        |                                                                                                                                                                       | Gulder           | iu österreic               | chischer WE  | brung                      |
|        |       |          | Übertrag .                                                                                                                                                            | 1,237.046        | 9.165                      | 77.000       | 1,323.211                  |
| 9      | 19    | 3        | Dienstelterszulagen für Supplenten an Lehrer-<br>und Lehrerinnen-Bildungsaustalten<br>Stipendien für Lehramtszöglinge<br>Verdienstrulagen für Lehrpersonen an Lehrer- | 4.000            | 80.000                     |              | 4.000<br>80.000            |
|        |       | 567      | und Lehrerinnen-Bildungsanstalten Staatssuschüsse su Normalschulfonden Zur Hebung des Volksschulwesens in Tirol . Remunerierung der Volksschullehrer für beson-       | 1.900<br>151-112 |                            | ::8.000      | 1.900<br>151.112<br>38.000 |
| -      |       | 8        | dere Verdienste um die Förderung des<br>Musikunterrichtes<br>Beiträge für Volks- und Bürgerschulen<br>Zur Förderung des deutschen Volksschul-                         | 1.000<br>88.658  |                            |              | 1.000                      |
|        |       |          | wesens in Südtirol                                                                                                                                                    | 1,483.716        | 15.000                     | 115.000      | 1.702.881                  |
|        | 20    | 1        | Stiftungen und Beiträge.                                                                                                                                              | 36.136           |                            |              | 36.136                     |
|        |       | 2        | Beiträge Annuität für das Unterrichtsgebäude an der Schwarzenbergstraße in Wien (4. und 5. Rate)                                                                      | 88.226           | 50.000                     |              | 1 .5.026                   |
|        |       |          | Zur Reconstruction des Warmhauses im bota-<br>nischen Garten in Salsburg (1. Rate)<br>Europäische Gradmessung                                                         |                  |                            | 500<br>6.300 |                            |
| 1      | 1     |          | Summe (Titel 20, §§. 1 and 2).                                                                                                                                        | 124.362          | 50.000                     | 6.800        | 181.162                    |
|        | 21    |          | Administration der Studienfonde.  Ausgaben der Fonde                                                                                                                  | 53.900           |                            |              |                            |
|        |       | 2        | Zur Herstellung einer neuen Dacheindeckung<br>auf dem Ex-Piaristen-Gebäude in Złoczow<br>Ausgaben der Fondsforste und Domänen                                         | 27.970           |                            | 5.400        | 59.300                     |
|        |       |          | Vermessung , Vermarkung und Betriebs-<br>einrichtung                                                                                                                  |                  | 250<br>500                 |              | 28.720                     |
|        |       |          | Simme (Titel 21, §§. 1—2).                                                                                                                                            | 81.870           | 750                        | 5.400        | 88.02.1                    |
|        |       |          | Zucammen (Capitel 9, Titel 14-21).                                                                                                                                    | 11,820.898       | 350.038                    | 1,084.775    | 13,255.711                 |
|        |       | 1        | Gesammt-Summe (Capitel 9, Titel 1—21) .                                                                                                                               | 18,879.778       | 685.115                    | 1,506.870    | 21,071.763                 |
|        | }     |          | l                                                                                                                                                                     | 1                | •                          |              |                            |

# II. Theil. — Bedeckung.

| İ       |        |           |                                                                                        | 1                         | Sinnahmen              | 1                        |
|---------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|
| Capitel | el     | Paragraph | Einnahmen                                                                              | ordentiiche               | ausser-<br>ordentliche | Summe                    |
| S       | Titel  | Par       |                                                                                        | Gulden in ö               | sterreichische         | er Währung               |
| 9       |        |           | A. Centrale.                                                                           |                           |                        |                          |
|         | 1<br>2 |           | Schulaufsicht Museum für Kunst und Industrie und chemisch- technische Versuchsanstalt: | 25                        |                        | 25                       |
|         |        | 1 2       | Museum für Kunst und Industrie Chemisch-technische Versuchsaustalt                     | 12.000<br>200             | 500                    | 12.500<br>200            |
|         | 3      | 2         | Statistische Central-Commission                                                        | 3.100                     | 200                    | 3-330                    |
| 1       | 4      |           | Geologische Reichsanstalt                                                              | 1.900                     | • • • •                | 1.900                    |
|         | 5      |           | Centralanstalt für Meteorologie und Erd-<br>magnetismus                                | 950                       |                        | 950                      |
| }       | 6      |           | Einnahmen für Kunst- und archäologische Zwecke:                                        |                           |                        |                          |
| 1       |        | 1         | a) Einnahmen für Kunstzwecke :<br>Akademie der bildenden Künste in Wien .              | 5.680                     |                        | 5.680                    |
| 1       |        | 2         | Kunstschule in Krakau                                                                  | 400                       |                        | 400                      |
|         |        | 3         | b) Einnahmen für archäologische Zwecke:<br>Beiträge                                    |                           | 2.200                  | 2.200                    |
|         |        |           | Summe (Capitel 9, Titel (-6)                                                           | 24.255                    | 2.900                  | 27.155                   |
|         |        |           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                  |                           |                        |                          |
|         |        |           | B. Cultue.                                                                             |                           |                        |                          |
|         | 7      |           | Einnahmen der Religionsfonde:                                                          |                           | · ·                    |                          |
| 1       |        |           | a) Einnahmen der Fonde:                                                                |                           |                        |                          |
| i       | 1      | 1 2       | Österreich unter der Enns                                                              | 676.700<br>151.500        | 1.000                  | 677.700<br>151.500       |
| 1       | }      | 3         | Salsburg                                                                               | 10.800                    |                        | 10.800                   |
| 1       |        | 4<br>5    | Tirol                                                                                  | 98.500<br>. <b>6</b> 00   | 1.218                  | 99.718<br>600            |
| 1       |        | 6         | Steiermark                                                                             | 221.500                   |                        | 221.500                  |
| 1       |        | 7         | Kärnten                                                                                | 75.800                    |                        | 75.800                   |
| 1       |        | 8         | Krain · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                            | 77.300<br>11.6 <b>0</b> 0 |                        | 77. <b>300</b><br>11.600 |
| 1       | '      | 10        | Görs                                                                                   | 23.900                    | • • • •                | 23.900                   |
|         | l      | 11        | Istrien                                                                                | 12.400<br>18.800          | l: : : : :             | 12.400<br>18.800         |
|         |        | 13        | Böhmen · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                           | 857.700                   | 2.011                  | 859.711                  |
|         |        | 14        | Mähren und Schlesien                                                                   | 598.400<br>424.700        | 170.000                | 598.400<br>594.700       |
|         |        | 16        | Krakau                                                                                 | 24.500                    |                        | 24.500                   |
|         | 1      | 17        | Bukowina                                                                               | 4                         |                        | 4                        |
|         |        | 1         | Summe (Titel 7, §§. 1—17) ·                                                            | 3,284.704                 | 174.229                | 3,458.933                |
|         |        | 18        | b) Einnahmen der Religionsfonds-<br>Forste und Domänen · · · ·                         | 475.250                   | 1.730                  | 476.980                  |
|         |        | 1         | Summe (Titel 7, §§. 1—18)                                                              | 3,759.954                 | 175.959                | 3,935.913                |
|         | 8      |           | Stiftungen und Beiträge zu katholischen Cultus-<br>zwecken :                           |                           |                        |                          |
|         |        | <u> </u>  | Beiträge                                                                               | 13.100                    | 1.885                  | 14.985                   |
| 1       |        | 1         | Zusammen (Capitel 9, Titel 7 und 8) .                                                  | 3,773.054                 | 177.844                | 3,950.898                |
|         | i      | ł         | · ·                                                                                    |                           |                        |                          |

|         |         |           |                                                                                            |                 | Einnahme               | D.                   |
|---------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Capitel | -6<br>- | Paragraph | Einnahmen                                                                                  | ordentliche     | ausser-<br>ordentliche | Summe                |
| ర్      | Titel   | Par       | •                                                                                          | Gulden in d     | sterreichisch          | er Währung           |
| 9       |         |           | C. Unterricht.                                                                             |                 |                        |                      |
|         | 9       | ,         | Hochschulen.                                                                               |                 |                        | •                    |
|         |         | 1         | Universitäten · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                        | 113.900         |                        | )                    |
|         |         |           | Beitrag des Bukowinaer grorient. Religions-<br>fondes zur Herstellung eines eigenen        |                 |                        |                      |
|         |         |           | Gebäudes für das naturwissenschaftliche                                                    |                 |                        | 123.900              |
|         |         | ;         | Institut, sowie zur Aufführung eines Neu-                                                  |                 | 40.000                 |                      |
|         |         | 2         | baues für die Lehrerbildungsanstalt (5.Rate) Theologische Facultäten                       | (1.200          | 10.000                 | 11.200               |
|         |         | 3         | Technische Hochschulen · · · · · · · · ·                                                   | 81.150          |                        | 1                    |
|         |         |           | Beitrag vom Lande Steiermark sum Baue der<br>technischen Hochschule in Gras (2. und        |                 |                        | 231.150              |
|         |         |           | letste Rate)                                                                               |                 | 150.000                | }                    |
|         |         | :4        | Hochschule für Bodencultur in Wien · · ·                                                   | 11.400          |                        | 11.400               |
|         |         |           | Summe (Titel 9, §§. 1—4) ·                                                                 | 217.650         | 160.000                | 377.650              |
|         | 10      |           | Mittelschulen.                                                                             |                 |                        |                      |
| ļ       |         | 1         | Gymnasien und Realgymnasien                                                                | 220.702         | <b>. .</b> .           | 1                    |
| - 1     |         |           | Beiträge für das Staats-Obergymnasium in                                                   | -201102         |                        |                      |
| 1       |         |           | Radauts, und swar :  vom Landesfonds · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |                 | 3.00-0                 | 226,202              |
|         |         | :         | von der Stadtgemeinde                                                                      |                 | 2.500                  | <b>J</b> ).          |
|         |         | 2         | Realschulen                                                                                | 54.711          | • • • •                | 55.211               |
|         |         |           | Beitrag für die Staats-Realschule in Sechs-<br>haus                                        |                 | 500                    | 00.211               |
| į       |         | 3         | Sämmtliche Mittelschulen:                                                                  |                 |                        | ľ                    |
|         |         |           | Erlös aus dem Verschleiße von Schulgeld-<br>marken                                         | 1,033.000       |                        | 1,033.000            |
|         |         |           | Summe (Titel 10, §§. 1 und 3) .                                                            | 1,308.413       | 6.000                  | 1,314.413            |
|         |         | •         |                                                                                            | 1,000.710       |                        | 2,012-12-1           |
|         | 11      | 4         | Industrielles Bildungswesen.  Gewerbliche Schulen                                          | ×1.000          |                        | 51.600               |
|         |         | 1         |                                                                                            | 51.600          |                        | 51.600               |
|         |         |           | Summe (Titel 11.                                                                           | 51.600          |                        | 51.000               |
|         | 12      |           | Special-Lehranstalten.                                                                     |                 |                        |                      |
|         |         | 1         | Hebammen-Schulen · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                     | 252             |                        | 252                  |
|         |         | 2 3       | Thierarsnei- u. Hufbeschlagsschule in Lemberg<br>Nautische Unterrichtsanstalten            | 3.075<br>11.100 |                        | 3.075<br>11.100      |
| -       |         |           | Summe (Titel 12, §§. 1—3) ·                                                                | 14.427          |                        | 14.427               |
|         | 40      |           | •                                                                                          | 17.721          |                        |                      |
|         | 13      | .         | Volksschulen.                                                                              |                 |                        |                      |
|         |         | 1 2       | Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten • Stipendien für Lehramtssöglinge, Rückersätze • | 72.000<br>185   | • • • • •              | 72.000<br>185        |
|         |         | 3         | Zur Hebung des Volksschulwesens, Vorschuss-                                                | 100             |                        |                      |
|         |         | 4         | Rückersätze<br>Staats-Volksschulen                                                         |                 | 950                    | 950<br><b>6.10</b> 0 |
|         |         | ]         | Summe (Titel 13, §§. 1—4)                                                                  | 6.100<br>78.285 | 950                    | 79.23                |
|         |         |           | •                                                                                          | 10.400          |                        | 1 5-20               |
|         | 14      |           | Stiftungen und Beiträge.                                                                   |                 |                        |                      |
|         |         | 1         | Beiträge                                                                                   | 5.463           | • • • •                | 5.463                |
|         | 1       |           | Summe (Titel 14) ·                                                                         | 5.463           | ı ———                  | 5.463                |

|          |           |           |                                                                                                                                                                                                                                 | 1                      | Einnahme      | a                |  |  |
|----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------|--|--|
| Capitel  | 7         | Paragraph | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                       | ordentliche            | Summe         |                  |  |  |
| <b>a</b> | Para Para |           |                                                                                                                                                                                                                                 | Gulden in 8            | sterreichisch | er Währung       |  |  |
| 9        | 15        | 1         | Studienfonde.  Einnahmen der Fonde  Aufgeld für den in Gold einfließenden Antheil an den Ausbeuten der Eisengewerkschaft Achthal und Hammerau in Baiern pr. 600 fl. su 25 %  Robotreluitions- und Grundzinsrückstände (8. Rate) | 60.053                 | 150<br>1.697  | 61.900           |  |  |
|          |           | 2         | Einnahmen der Studienfonds-Forste und Do-<br>mänen                                                                                                                                                                              | 27. <b>73</b> 0        |               | <b>2</b> 7.730 · |  |  |
|          |           |           | <b>Summe</b> (Titel 15, §§. 1 und 2) •                                                                                                                                                                                          | 87.783                 | 1.847         | 89.630           |  |  |
|          |           |           | Zusammen (Capitel 9, Titel 9-15)                                                                                                                                                                                                | 1,763.621              | 168.797       | 1,932.418        |  |  |
|          |           |           | Gesammt-Summe (Capitel 9, Titel 1—15)                                                                                                                                                                                           | 5,560.930 349.541 5,91 |               |                  |  |  |

Die nächste Prüfung für das Lehramt der Stenographie wird von der k. k. Prüfungscommission für das Lehramt der Stenographie in Wien am 9. October d. J. um 10 Uhr vormittags im großen Saale des n. ö. Statthalterei-Gebäudes (Wien, I. Bezirk, Herrengasse Nr. 11, 1. Stock) abgehalten werden. Die an die k. k. Prüfungscommission gerichteten, mit dem Maturitätszeugnisse einer Mittelschule oder dem Reifezeugnis einer k. k. Lehrerbildungsanstalt belegten Gesuche um Zulassung zu dieser Prüfung sind dem Präsidium dieser Commission unter der Adresse: Wien, k. k. Statthalterei-Gebäude, rechtzeitig einzusenden.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat mit den Erlässen vom 16. Februar 1887, Z. 1938 und vom 2. Märs 1887, Z. 2159 nachbenannten fachlichen und gewerblichen Fortbildungsschulen für das Kalenderjahr 1886 nachträgliche Subventionen aus dem Staatsfonde bewilligt:

#### Niederösterreich.

| Der | fachlichen | Fortbildungsschule  |      |           |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |
|-----|------------|---------------------|------|-----------|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|------|
| *   | 20         | 79                  |      | Broncear  |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |
| n   | n          | n                   |      | Drechaler |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |
| 79  | 79         | 9                   | 20   | Tischler  | in | W 16 | n | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | POU | 'n   |
|     |            |                     |      | Stele     | m  | ark. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |      |
| Der | gewerblich | en Fortbildungsschr | le i | n Cilli   |    |      |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | 480 | ) A. |

Der Minister für Cultus und Unterricht hat mit dem Erlasse vom 1. Juni 1887, Z. 9645, den nachbenannten gewerblichen Fortbildungsschulen für das Kalenderjahr 1887 Subventionen aus dem Staatsfonde in dem neben angeführten Betrage bewilligt:

| Niederösterreich.                               | Kärnten.      |                                        |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Wien.                                           |               | Der gewerblichen Fortbildungsschule in |  |  |  |  |  |  |
| Der fachlichen Fortbildungsschule der           |               | Eisenkappel 300 fl.                    |  |  |  |  |  |  |
| Anstreicher und Lackierer                       | 1250 fl       |                                        |  |  |  |  |  |  |
| Broncearbeiter und Ciseleure                    | 2500 ,        | Don My 3 d on Donat 113 months de      |  |  |  |  |  |  |
| Buchdrucker und Schriftgießer .                 | 2500          | 171000000000 0000                      |  |  |  |  |  |  |
| Conditore                                       | 400           |                                        |  |  |  |  |  |  |
| Drechsler                                       | 3500          | <del></del>                            |  |  |  |  |  |  |
| Juweliere, Gold- u. Silberschmiede              | •             | Der gemeldlichen koltongrußsschafe in  |  |  |  |  |  |  |
| und Graveure                                    | 4500 ,        | Gottschee 200                          |  |  |  |  |  |  |
| Spengler                                        | 1000          | Verminals 520 "                        |  |  |  |  |  |  |
| Tischler                                        | 1000          | Varmontal 250                          |  |  |  |  |  |  |
| Uhrmacher                                       | 2000          |                                        |  |  |  |  |  |  |
| Für Parailelclassen an Fortbildungs-            |               | DAUGHISWOFTE 450 ,                     |  |  |  |  |  |  |
| schulen                                         | 2000 ,        | Stein 350 "                            |  |  |  |  |  |  |
| Oberösterreich.                                 |               | Küstenland.                            |  |  |  |  |  |  |
| Der gewerblichen Fortbildungsschule in          |               | Der gewerblichen Fortbildungsschule in |  |  |  |  |  |  |
| Gmunden                                         | 380 .         | Görz 1000 "                            |  |  |  |  |  |  |
| Linz                                            | 4000 ′        | Castus                                 |  |  |  |  |  |  |
| Steyr                                           | 180 ,         |                                        |  |  |  |  |  |  |
| Wels                                            | 180           | Dähmon                                 |  |  |  |  |  |  |
| Schärding                                       | 300           |                                        |  |  |  |  |  |  |
| Salaburg.                                       | •             | Aussig 400 "                           |  |  |  |  |  |  |
| Der gewerblichen Fortbildungsschule in          |               | Beneschau 600 .                        |  |  |  |  |  |  |
| Hallein                                         | 170 ,         |                                        |  |  |  |  |  |  |
| Neumarkt                                        | 150           | Beraun 700 .                           |  |  |  |  |  |  |
| Radstadt                                        | 400 ,         | , i                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | 100 ,         | Bischofteinitz 270 -                   |  |  |  |  |  |  |
| Tirol.                                          |               | Böhmisch-Brod 400                      |  |  |  |  |  |  |
| Der gewerblichen Fortbildungsschule in<br>Borgo | 230 .         | Böhmisch-Kamnitz 300 "                 |  |  |  |  |  |  |
| Borgo                                           | 200 .         | Böhmisch-Leipa 500 "                   |  |  |  |  |  |  |
| Pergine                                         | വവ '          | Donmisch-llanga 530 °                  |  |  |  |  |  |  |
| Rovereto                                        | 400 '         | Drangels a. g. ding . 330 h            |  |  |  |  |  |  |
| Schwaz                                          | 300           | Brüx 400 "                             |  |  |  |  |  |  |
| Trient                                          | <b>*</b> ^^ ' | Budweis mit böhmischer                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                 | 500 ,         | Unterrichtssprache 400 "               |  |  |  |  |  |  |
| Steiermark.                                     |               | Caslau 300 "                           |  |  |  |  |  |  |
| Der gewerblichen Fortbildungsschule in          |               | Chotěboř 130 ,                         |  |  |  |  |  |  |
| Bruck a. d. Mur                                 | 200 ,         | Chotzen 300 "                          |  |  |  |  |  |  |
| Der Mädchen-Fortbildungsschule in               |               | Deutschbrod 300 "                      |  |  |  |  |  |  |
| Bruck a. d. Mur                                 | 200 ,         | Duppau 520 ,                           |  |  |  |  |  |  |
| Der gewerblichen Fortbildungsschule in          |               | Dux 500 ,                              |  |  |  |  |  |  |
| Cilli                                           | 600 ,         | Freiheit 250 .                         |  |  |  |  |  |  |
| Deutschlandsberg                                | 150 ,         | Gabel 160                              |  |  |  |  |  |  |
| Hartberg                                        | 250 ,         | Goltsch-Jenikau 200                    |  |  |  |  |  |  |
| Leoben                                          | 300 ,         | Hlinsko 400                            |  |  |  |  |  |  |
| Marburg                                         | 800 ,         |                                        |  |  |  |  |  |  |
| Pettau                                          | 300 ,         |                                        |  |  |  |  |  |  |
| Voitsberg                                       | 70,           | Humpoletz 250                          |  |  |  |  |  |  |
| Windisch-Feistritz .                            | 160           | Jišín 500 "                            |  |  |  |  |  |  |

| Der gewerblichen Fortbildungsschule in  |              | Der gewerblichen Fortbildungsschule in |                  |
|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|------------------|
|                                         | 250 fl.      | Turnau                                 | 250 fl.          |
| Kaaden<br>Karolinenthal                 | 2500 .       | Der Schiffer-Fortbildungsschule in     | 200 II.          |
|                                         | ,,           |                                        | 00               |
| Königl. Weinberge .                     | 2500 "       | Tychlowitz                             | 80 "             |
| Klattau                                 | <b>300</b> " | Der gewerblichen Fortbildungsschule in |                  |
| Kometau                                 | 200 "        | Weipert                                | 300 "            |
| Königgrätz                              | 500 ,        | Wesseli                                | 200 "            |
| Kratzau                                 | 400 ",       | Wildenschwert                          | 300 <sup>~</sup> |
| Kruman mit böhmischer                   | , ,          | Winterberg                             | . 050            |
| Unterrichtssprache                      | 200 "        | Wodňan                                 | 100 "            |
| Kuklena                                 | 200 "        | 772 X 1                                | 1350 _           |
| Landskron                               | 250 "        | Zizkov                                 | 200 ,            |
| <u>_</u> '                              | •            |                                        |                  |
| Laun                                    | 300 ,        | Kralowits                              | 350 "            |
| Leitmeritz                              | 700 "        | Přibislau                              | 300 "            |
| Leitomischl                             | 500 "        | Mähren.                                |                  |
| Maffersdorf                             | 200 "        |                                        |                  |
| Melnik                                  | 300 "        | Der gewerblichen Fortbildungsschule in |                  |
| Mühlhausen                              | 200 "        | Brünn                                  | 1000 "           |
| Neubydžow                               | 400 ,        | Holleschau                             | 300 "            |
| Neu-Lis <b>sa</b>                       | 300 ″        | Iglau                                  | 400 "            |
| Neu-Paka                                | 200 ″        | Littau                                 | 300 "            |
| Nimburg                                 | חבח "        | Mährisch-Neustadt                      | 200 ,            |
| Nixdorf                                 | 700 "        | Mährisch-Schönberg .                   | 300 🛴            |
| Ober-Jeleni                             | 190 "        | Mährisch-Trübau                        | 300 "            |
| _                                       | 150 "        | Neustadtl                              | 250 ″            |
| Ossegg                                  | 400 "        | Olmütz mit deutscher                   | <b>.</b>         |
| Pardubitz                               |              | Unterrichtssprache                     | 500 .            |
| Pilgram                                 | 250 ,        | Prerau                                 | 500 .            |
| Pisek                                   | 200 ,        | ProBnitz                               | 300 .            |
| Polička                                 | 250 "        |                                        |                  |
| Polna                                   | 260 "        | Saar                                   | 300              |
| Přibram                                 | 400 "        |                                        | 300 ,            |
| Den gewerblichen Fortbildungsschulen in |              | Wisewitz                               | 300 ,            |
| Prag                                    | 5000 ,       |                                        | 300 "            |
| Der gewerblichen Fortbildungsschule in  |              | Znaim                                  | 600 "            |
| Bakonitz                                | 300 "        | Kojetein                               | 300 "            |
| Raudnitz                                | 300 ,        | Trebitsch                              | 400 "            |
| Reichenau a. d. Kněžna                  | 250 "        | Schlesien.                             |                  |
| Saaz                                    | 300 "        | I                                      |                  |
| Schlan                                  | 200 "        | Der gewerblichen Fortbildungsschule in |                  |
| Schluckenau                             | 200          | Bennisch                               | 300 "            |
| Schwarz-Kosteletz                       | 000          | Freiwaldau                             | 350 "            |
| 9                                       | 500 "        | Freudenthal                            | 400 "            |
|                                         | 300 "        | Jägerndorf                             | 650 🦫            |
| Skuč                                    |              | Teschen                                | 950 "            |
| Smichow                                 | 1000 ,       | Troppau                                | 1400 .           |
| Stankau                                 | 300 "        | Wagstadt                               | 350 ,            |
| <b>Tabor</b>                            | 400 "        | Würbenthal                             | 300              |
| Taus                                    | 400 "        | Zuckmantel                             | 200              |
| Teplitz                                 | 450 "        | Odrau                                  | 300              |
| Tetschen a. d. Elbe .                   | 450 "        |                                        | 000 9            |
| Der Schiffer-Fortbildungsschule in      |              | Bukowina.                              |                  |
| Tetschen a. d. Elbe .                   | 80 "         | De gewerblichen Fortbildungsschule in  |                  |
| Der gewerblichen Fortbildungsschule in  |              | Radautz                                | 500 ,            |
| Trautenau                               | 350 "        |                                        | 650              |
|                                         | - "          |                                        | 7                |

Der Minister für Cultus und Unterricht hat mit Erlass vom 2. Juni 1887, Z. 1659 nachstehenden commerciellen Fortbildungsschulen eine Staatssubvention für das Jahr 1887 zugewendet, und zwar:

| der | commerciellen | Fortbildungsschule | in | Bozen .        |   |   |   | 1200 | fl.,   |
|-----|---------------|--------------------|----|----------------|---|---|---|------|--------|
| 27  | n             | -<br>"             | 77 | Li <b>ns</b> . |   |   |   | 600  | ,<br>, |
| 77  | 79            | n                  | n  | Klagenfur      |   | • |   | 500  | 13     |
| n   | <b>20</b>     | n                  | n  | Tetschen       |   | • |   | 500  | n      |
| 77  | n             | 20                 | 19 | Brüx .         |   | • | • | 300  | 77     |
| 19  | 77            | 79                 | 77 | _ 0            | • | • | • | 300  | 77     |
| 77  | n             | 77                 | 17 | Iglau .        | • | • | • | 200  | n      |
| 77  | n             | 29                 | 77 | Teplitz        |   | • | • | 150  | 77     |

Der Minister für Cultus und Unterricht hat das Öffentlichkeitsrecht ertheilt:

der evangelischen Privat-Volksschule Augsburger Confession in Groß-Wrbka (Ministerial-Erlass vom 31. Mai 1887, Z. 10106) und

der evangelischen Privat-Volksschule Helvetischer Confession in Strmech.
(Ministerial-Erlass vom 31. Mai 1887, Z. 9915.)

Über Anordnung des k. k. Landesschulrathes für Böhmen vom 24. April 1887, Z. 10560 wurde Josef Kubat, zuletzt provisorischer Unterlehrer zu Groß-Horesowitz in Böhmen vom Schuldienste entlassen.

(Ministerial-Erlass vom 30. Mai 1887, Z. 8233.)

# Verordnungsblatt

für den Dienstbereich des

## Ministeriums für Cultus und Unterricht.

Redigiert im k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht.

Ausgegeben am 1. Juli 1887.

Inhalt. Nr. 22. Gesetz vom 16. April 1887, wirksam für das Erzherzogthum Österreich unter der Enns, betreffend die Gewährung von Dienstalterszulagen an die männlichen Lehrkräfte an den öffentlichen allgemeinen Volksschulen und an den Bürgerschulen im Erzherzogthume Österreich unter der Enns. Seite 169. — Nr. 23. Gesetz vom 3. Juni 1887, betreffend das für die Aufnahme in das Gymnasium erforderliche Alter. Seite 170. — Nr. 24. Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 4. Juni 1887, an die Rectorate sämmtlicher technischer Hochschulen und die Vorstände der an denselben bestehenden k. k. Staatsprüfungscommissionen, betreffend die Besteuerung des Einkommens aus den Staatsprüfungstaxen. Seite 171.

Nr. 22.

## Gesetz vom 16. April 1887 \*),

wirksam für das Erzherzogthum Österreich unter der Enns,

betreffend die Gewährung von Dienstalterszulagen an die männlichen Lehrkräfte an den öffentlichen allgemeinen Volksschulen und an den Bürgerschulen im Ershersogthume Österreich unter der Enns.

Über Antrag des Landtages Meines Erzherzogthums Österreich unter der Enns finde Ich anzuordnen, wie folgt:

§. 1.

Die männlichen Lehrkräfte an den allgemeinen Volksschulen, sowie an den Bürgerschulen haben außer den gesetzlich bestimmten, in die Pension einrechenbaren Dienstalterszulagen, Anspruch auf den Bezug von in die Pension nicht einrechenbaren Dienstalterszulagen (Activitätszulagen) jährlicher 50 fl. nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen:

a) Diese in die Pension nicht einrechenbaren Dienstalterszulagen (Activitätszulagen) werden unter den gleichen Bedingungen, wie die nach den Gesetzen vom 5. April 1870 (L.-G.-Bl. Nr. 35), vom 28. Jänner 1873 (L.-G.-Bl. Nr. 10) und vom 3. Mai 1882 (L.-G.-Bl. Nr. 48) zu bewilligenden, für die Pension anrechenbaren Dienstalterszulagen zuerkannt;

<sup>\*)</sup> Kundgemacht im Landes-Gesetz- und Verordnungsblatt für das Erzherzogthum Österreich unter der Enns vom 17. Mai 1887, XIII. Stück, unter Nr. 24, Seite 259.

- b) bei den Lehrern an den allgemeinen Volksschulen werden diese Zulagen mit dem nach Wirksamkeit dieses Gesetzes eintretenden Anfalle der IV., V. und VI. Dienstalterszulage zuerkannt;
- c) bei den Bürgerschullehrern werden diese Zulagen mit dem nach Wirksamkeit dieses Gesetzes eintretenden Anfalle einer jeden in der Eigenschaft als Bürgerschullehrer erworbenen Dienstalterszulage zuerkannt;
- d) die Zuerkennung dieser Dienstalterszulagen wird vom Landesschulrathe ausgesprochen.

§. 2.

Den Lehrern an allgemeinen Volksschulen, welchen nach den bestehenden Gesetzen bereits der Bezug von vier oder mehr, sowie den Bürgerschullehrern, welchen bereits in der Eigenschaft als Bürgerschullehrer der Bezug von einer oder mehr in die Pension einrechenbaren Dienstalterszulagen zuerkannt worden ist, wird der Anspruch auf den Bezug der ersten in die Pension nicht einrechenbaren Zulagen (Activitätszulage) jährlicher 50 fl. vom Tage der Wirksamkeit dieses Gesetzes an zuerkannt.

§. 3.

Diese in die Pension nicht einrechenbaren Zulagen unterliegen dem Pensionsabzuge für den Landeslehrer-Pensionsfond nicht.

S. 4.

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kundmachung in Wirksamkeit.

§. 5.

Mein Minister für Cultus und Unterricht wird mit dem Vollzuge dieses Gesetzes beauftragt.

Wien, am 16. April 1887.

## Franz Joseph m./p.

Gautsch m./p.

#### Nr. 23.

## Gesetz vom 3. Juni 1887 \*),

betreffend das für die Aufnahme in das Gymnasium erforderliche Alter.

Mit Zustimmung beider Häuser des Reichsrathes finde Ich anzuordnen, wie folgt:

§. 1.

Zur Aufnahme in die erste Classe des Gymnasiums ist erforderlich, dass der Aufzunehmende das zehnte Lebensjahr vor Beginn des Schuljahres, in welchem die Aufnahme erfolgen soll, vollendet hat oder noch in dem Kalenderjahre, in welches der Beginn des Schuljahres fällt, vollendet.

<sup>\*)</sup> Kundgemacht im Reichsgesetzblatt vom 17. Juni 1887, unter Nr. 70, Seite 361.



Nach dieser Altersgrenze bestimmt sich auch das zur Aufnahme in alle folgenden Classen des Gymnasiums erforderliche Minimalalter.

§. 2.

Mit dem Vollzuge dieses Gesetzes, welches zu Beginn des Schuljahres 1887/88 in Wirksamkeit tritt, ist Mein Minister für Cultus und Unterricht beauftragt.

Wien, am 3. Juni 1887.

### Franz Joseph m./p.

Taaffe m./p.

Gautsch m./p.

#### Nr. 24.

## Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 4. Juni 1887, Z, 15794

an die Rectorate sämmtlicher technischer Hochschulen und die Vorstände der an denselben bestehenden k. k. Staatsprüfungscommissionen,

#### betreffend die Besteuerung des Einkommens aus den Staatsprüfungstaxen.

Das k. k. Finanzministerium hat mit Zuschrift vom 31. Juli 1886, Z. 23537 anher mitgetheilt, dass es infolge hierortigen Ersuchens an die Finanz-Landesdirectionen in Wien, Prag, Graz, Brünn und Lemberg die Weisung ergehen liess, dass die mit den Erlässen des Finanzministeriums vom 8. Jänner 1881, Z. 34670 und vom 11. April 1881, Z. 4685 getroffenen Verfügungen hinsichtlich der Ausdehnung der Bestimmungen der Allerhöchsten Entschließung vom 9. September 1855 in Betreff der Besteuerung der Bezüge der Universitätsprofessoren aus Collegiengeldern und Rigorosentaxen auf die Taxbezüge für die juridischen Staatsprüfungen in Hinkunft auch auf die Taxbezüge der Commissäre bei den technischen Staatsprüfungen Anwendung zu finden haben.

Hienach sind die Bezüge an Staatsprüfungstaxen in ähnlicher Weise, wie die erwähnten anderen Bezüge für jedes Steuerjahr decursive und zwar mit Schluss eines jeden Studienjahres nach dem wirklichen Ertrage des letzteren, demnach z. B. für das Steuerjahr 1887 nach dem Ertrage des Studienjahres 1886/87 ohne Einholung specieller Einbekenntnisse der Einkommensteuer zu unterziehen.

Dabei wird bemerkt, dass, falls die Besteuerung dieser Prüfungstaxen nicht schon bisher stattgefunden haben sollte, dieselbe erst vom Jahre 1886 an, und zwar zunächst auf Grund der Ergebnisse des Studienjahres 1885/86 vorzunehmen ist.

Die Vorstände der einzelnen Staatsprüfungscommissionen werden angewiesen, am Schlusse eines jeden Studienjahres mittelst individueller Verzeichnisse die im Laufe derselben von den einzelnen Mitgliedern der Staatsprüfungscommission bezogenen Prüfungstaxen dem Rectorate der technischen Hochschule zur Kenntnis zu bringen. Das letztere hat die Ausweise sämmtlicher an der Hochschule bestehenden Staats-

prüfungscommissionen zu sammeln und in einem Verzeichnisse zusammenzustellen, welches sodann an die betreffende Steuerbemessungsbehörde zu senden ist. Auf Grund dieser Nachweisung wird sodann die Steuerbehörde die Steuerbemessung mit Rücksicht auf die anderweitigen Bezüge der II. Classe der Einkommensteuer der Prüfungscommissäre, sowie die Ausfertigung der bezüglichen Zahlungsaufträge vorzunehmen haben.

# Verfügungen, betreffend Lehrbücher und Lehrmittel.

#### a) Für allgemeine Volksschulen und für Bürgerschulen.

Fischer, Dr. Franz, Katholische Religionslehre für höhere Lehranstalten. 14. Auflage (gleichlautend mit der 11., 12. und 13. Auflage). Wien bei Mayer und Comp. Preis, 50 kr.

Dieses Buch ist in das Verzeichnis der zum Lehrgebrauche in den allgemeinen Volksschulen und in den Bürgerschulen zugelassenen Lehrbücher \*) nachträglich aufzunehmen.

(Ministerial-Erlass vom 23. Juni 1887, Z. 12371.)

#### b) Für Mittelschulen.

Kummer, Dr. Karl Ferdinand und Stejskal, Dr. Karl, Deutsches Lesebuch für österreichische Gymnasien. VIII. Band. Wien 1887. Julius Klinkhardt und Comp. Preis, geheftet, 1 fl. 20 kr.

Dieses Buch wird zum Lehrgebrauche an Gymnasien mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 18. Juni 1887, Z. 11561.)

Gajdeczka Josef, Lehr- und Übungsbuch der Planimetrie für Untergymnasien. Brünn 1887. Selbstverlag des Verfassers. Preis. 80 kr.

Dieses Lehrbuch wird zum Lehrgebrauche an der 1., 2. und 3. Classe der Gymnasien mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 20. Juni 1887, Z. 11956.)

Supan, Dr. Alex., Lehrbuch der Geographie nach den Principien der neueren Wissenschaft für österreichische Mittelschulen und verwandte Lehranstalten.
6. Auflage, revidierter Neudruck der 5. Auflage. Laibach 1886. Ig. v. Kleinmayr und Fed. Bamberg. Preis 1 fl. 10 kr., gebunden 1 fl. 25 kr.

Diese neue Auflage des vorbenannten Lehrbuches wird ebenso wie die fünfte Auflage desselben \*\*) zum Lehrgebrauche an Mittelschulen mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 28. Juni 1887, Z. 12753.)

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1887, Nr 17, Seite 87.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1883, Seite 217.

Umlauft, Dr. Friedrich, Lehrbuch der Geographie für die unteren und mittleren Classen österreichischer Gymnasien und Realschulen. I. Cursus: Grundzüge der Geographie (für die erste Classe). Zweite verbesserte Auflage. Wien 1887. A. Hölder. Preis, geheftet 32 kr., in Leinwand gebunden, 48 kr.

Diese neue Auflage des vorbenannten Lehrbuches wird ebenso, wie die erste Auflage desselben \*) für die erste Classe der Mittelschulen mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 28. Juni 1887, Z. 12728.)

Menger Josef, Grundlehren der Geometrie. Ein Leitfaden für den Unterricht in der Geometrie und im geometrischen Zeichnen an Realschulen. Mit vielen Constructions- und Rechnungsaufgaben. 3., mit der 2. gleichlautende Auflage. Mit 132 Original-Holzschnitten. Wien 1887. A. Hölder. Preis, geheftet, 80 kr.

Diese neue Auflage des genannten Lehrbuches wird ebenso wie die zweite Auflage desselben \*\*) zum Unterrichtsgebrauche in den unteren Classen der Realschulen mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 30. Juni 1887, Z. 12662.)

Pokorny, Dr. Alois, Illustrierte Naturgeschichte des Thierreiches für die unteren Classen der Mittelschulen. 20., verbesserte, während des Druckes von Dr. R. Latzel und J. Mik besorgte Auflage mit 500 Abbildungen. Wien und Prag 1887. F. Tempsky. Preis, geh. 1 fl., geb. 1 fl. 20 kr.

Diese neueste Auflage des bezeichneten Buches wird ebenso wie die 18. Auflage desselben \*\*\*) zum Lehrgebrauche für Mittelschulen mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

Die 19. Auflage dieses Buches ist zum Unterrichtsgebrauche an österreichischen Mittelschulen nicht zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 30. Juni 1887, Z. 12882.)

Woldřích, Dr. Joh. N., Leitfaden der Zoologie für den höheren Schulunterricht. Mit 590 in den Text gedruckten, darunter 10 farbigen Abbildungen. 6. unveränderte Auflage. Wien 1887. A. Hölder. Preis, in Leinwand gebunden, 1 fl. 30 kr.

Diese neueste Auflage des genannten Buches wird ebenso wie die fünfte Auflage desselben †) zum Lehrgebrauche in den Oberclassen der Mittelschulen mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 30. Juni 1887, Z. 12663.)

Hochstetter, Dr. F. und Bisching, Dr. A., Leitfaden der Mineralogie und Geologie für die oberen Classen der Mittelschulen. Mit 168 im Texte eingedruckten Abbildungen. 7. Auflage. Wien 1887. A. Hölder. Preis, geheftet, 1 fl.

Diese neue Auflage des bezeichneten Lehrbuches wird ebenso wie die sechste Auflage desselben ††) zum Lehrgebrauche für Mittelschulen mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 30. Juni 1887, Z. 12661.)

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1884, Seite 74.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1881, Seite 159.

<sup>\*\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1886, Seite 56.

<sup>†)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1884, Seite 273.

<sup>††)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1886, Seite 49.

Petrů Wenzel, Čítanka nižší třídy středních škol. III. Theil (für die III. Classe).

2. Auflage. Prag 1887. J. L. Kober. Preis, gebunden, 1 fl.

Diese neue Auflage des bezeichneten Buches wird ebenso wie die erste Auflage desselben \*) zum Unterrichtsgebrauche an Mittelschulen mit böhmischer Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 25. Juni 1887, Z. 12294.)

Doucha K., Cvičebnice jazyka latinského pro I třídu gymnasijní. Prag 1887. K. Bellmann. Preis, 60 kr.

Dieses Übungsbuch wird zum Lehrgebrauche an Gymnasien mit böhmischer Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 20. Juni 1887, Z. 11599.)

Deucha Karl, Sbírka příkladův a úloh ke cvičbě ve skadbě latinské. L. Theil für die III. Gymnasialclasse. 2. berichtigte Auflage. Prag 1887. K. Bellmann. Preis 60 kr.

Diese neue Auflage des genannten Übungsbuches wird ebenso wie die erste Auflage desselben \*\*) zum Unterrichtsgebrauche in der bezeichneten Classe der Gymnasien mit böhmischer Unterrichtssprache allgemein zugelassen. (Ministerial-Erlass vom 28. Juni 1887, Z. 12560.)

Gindely, Dr. Anton, Dějepis všeobecný pro nižší třídy škol středních pro české školy vzdělal J. Řehák. I. Theil: Das Alterthum. 5. Auflage. Mit 32 Abbildungen und 6 Karten. Preis, broschiert, 80 kr., gebunden, 95 kr.

Diese neue Auflage des genannten Buches wird ebenso, wie die vierte Auflage desselben \*\*\*), zum Lehrgebrauche an Mittelschulen mit böhmischer Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 17. Juni 1887, Z. 11447.)

Steinmann Wilhelm, Výbor se spisů Xenofontových. 2. Auflage. Prag 1887. Verlag des Vereines böhmischer Philologen. Preis im Buchhandel, 1 fl. 30 kr., beim Verleger 1 fl. 10 kr.

Diese neue Auflage des vorbenannten Lehrtextes wird ebenso wie die frühere Auflage desselben †), zum Unterrichtsgebrauche an Gymnasien mit böhmischer Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 16. Juni 1887, Z. 9666.)

Sobek Franz, Všeobečný zeměpis. Díl prvý pro prvou třídu škol středních. 2., nach den Instructionen umgearbeitete Auflage. Prag 1887. J. Kober. Preis, 52 kr., in Leinwand gebunden, 72 kr.

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1886, Seite 150.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1881, Seite 181.

<sup>\*\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1885, Seite 2.

<sup>†)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1880, Seite 175.

Diese neue Auflage des genannten Lehrbuches wird zum Unterrichtsgebrauche in der bezeichneten Classe der Mittelschulen mit böhmischer Unterrichtssprache, jedoch unter Ausschluss des gleichzeitigen Gebrauches der ersten Auflage desselben \*) allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 15. Juni 1887, Z. 10358.)

### Lehrmittel.

Hannak, Dr. Emanuel und Umlauft, Dr. Friedrich, Historischer Schulatlas in 30 Karten. Zur Geschichte des Alterthums, Mittelalters und der Neuzeit für Gymnasien Realschulen und diesen verwandte Anstalten. II. Das Mittelalter und die Neuzeit. 18 Karten. Preis, 96 kr.

Dieser Atlas wird zum Unterrichtsgebrauche an Mittelschulen mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 30. Juni 1887, Z. 12881.)

Launitz, Eduard von der, Wandtafeln zur Veranschaulichung antiken Lebens und antiker Kunst. Verlag von Theodor Fischer in Cassel.

Von diesen mit Ministerial-Erlass vom 15. Juli 1876, Z. 4611 \*) als Lehrmittel für Gymnasien zugelassenen Wandtafeln ist weiter erschienen:

Nr. 24: Die Akropolis von Athen, westliche Ansicht.

Reconstructionsversuch von Richard Bohn mit erläuterndem Text von Dr. A. Trendelenburg. Subscriptionspreis 18 Mark, Ladenpreis 24 Mark.

Die Lehrkörper der Gymnasien werden auf das Erscheinen dieses Lehrmittels aufmerksam gemacht.

(Ministerial-Erlass vom 20. Juni 1887, Z. 10888.)

## Kundmachungen.

Der am 22. Mai 1879 in Wien verstorbene Universitätsprofessor Dr. Ferdinand Samitsch hat letztwillig ein Capital von circa 20.000 fl. zur Gründung einer Stiftung an der juridisch-politischen Facultät der k. k. Wiener Universität mit der Bestimmung gewidmet, dass die Interessen den im Bergrechte sich am meisten und verdienstvollsten verwendenden Hörern der Rechte über Vorschlag der jeweiligen ersten Repräsentanten des Bergrechtes vom juridischen Professoren-Collegium verliehen werden sollen.

Diese Stiftung ist mit dem Genehmigungstage des Stiftbriefes in's Leben getreten. (Stiftbrief vom 24. Mai 1887. — Ministerial-Act Z. 10488.)

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1883, Seite 286.

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordungshlatt vom Jahre 1876, Seite 124.

Der am 18. Mai 1886 verstorbene emeritierte Apotheker Karl Sontag hat dem Wiener Apotheker-Hanpt-Gremium letstwillig ein Capital von 1000 fl. mit der Bestimmung gewidmet, dass die Interessen hieven einem braven mittellosen, in Österreich heimatberechtigten Candidaten der Pharmacie des II. Jahres als Rigorosengeld zu verleihen sind, wobei Rigorosanten, welche in Fridek in Schlesien prakticierten, den Vorzug haben sollen.

Diese Stiftung ist genehmigt und mit dem Datum des Stiftbriefes activiert worden. (Stiftbrief vom 31. Mai 1887. — Ministerial-Act 11303.)

Der Minister für Cultus und Unterricht hat das Öffentlichkeitsrecht ertheilt:

der neueröffneten IV. Classe des böhmischen Privat-Untergymnasiums in Troppau vom II. Semester des Schuljahres 1886/87 angefangen, auf die Dauer der Erfüllung der gesetzlichen Bedingungen

(Ministerial-Erlass vom 15. Juni 1887, Z. 10939).

der vom Franz Joseph-Asyl-Vereine in Wien erhaltenen Privat-Volksschule in Weinzierl an der Erlauf

(Ministerial-Erlass vom 15. Juni 1887, Z. 9103),

- der Privat-Mädchen-Volksschule des Conventes der Ursulinerinnen zu Grulich in Böhmen (Ministerial-Erlass vom 15. Juni 1887, Z. 4013).
- der Privat-Mädchen-Volksschule der Marie Serwatowska in Krakau (Ministerial-Erlass vom 15. Juni 1887, Z. 7693),

der Privat-Mädchen-Volksschule der Ordensschwestern des heiligen Basilins zu Jaworów in Galizien

(Ministerial-Erlass vom 15. Juni 1887, Z. 7000),

der landgräflich Fürstenberg'schen Kloster-Mädchen-Volksschule der armen Schulschwestern des 3. Ordens des heiligen Franciscus zu Odrau in Schlesien

(Ministerial-Erlass vom 15. Juni 1887, Z. 6875),

der Pensionatsschule des Conventes der Ursulinerinnen in Klagenfurt (Ministerial-Erlass vom 15. Juni 1887, Z. 9135).

In Commission bei Karl Gerold's Sohn in Wien ist nachstehende Publikation der k. k. statistischen Central-Commission erschienen:

Statistisches Handbuch, V. Jahrgang 1886.

\_\_**-**\_**i** 

# Verordnungsblatt

für den Dienstbereich des

## Ministeriums für Cultus und Unterricht.

Redigiert im k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht.

Ausgegeben am 15. Juli 1887.

Inhalt. Mr. 25. Gesetz vom 6. März 1887, giltig für das Königreich Dalmatien, betreffend die mit den Bürgerschulen in Sebenico und Curzola und mit den allgemeinen Volksschulen in Trau und Selve verbundenen speciellen Lehrcurse. Seite 177. — Mr. 26. Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 1. Juli 1887, betreffend die Lehrbefähigungsprüfungen aus der französischen und englischen Sprache im Gebiete der Volksschule. Seite 179. — Mr. 27. Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 1. Juli 1887, an alle Landesschulbehörden, betreffend die Unterrichtsmethode in der lateinischen und griechischen Sprache. Seite 180. — Mr. 28. Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 30. Juni 1887, an sämmtliche Landesschulbehörden, in Betreff der Unstatthaftigkeit von Altersdispensen zur Aufnahme ins Gymnasium. Seite 183.

#### Nr. 25.

## Gesetz vom 6. März 1887 \*),

giltig für das Königreich Dalmatien.

betreffend die mit den Bürgerschulen in Sebenico und Cursola und mit den allgemeinen Volksschulen in Trau und Selve verbundenen speciellen Lehrcurse (§. 10 des Reichsgesetzes vom 2. Mai 1883 \*\*), R.-G.-Bl. Nr. 53).

Über Antrag und mit Zustimmung des Landtages Meines Königreiches Dalmatien finde Ich anzuordnen, wie folgt:

Artikel I.

An den mit den Bürgerschulen in Sebenico und Curzola und mit den allgemeinen Volksschulen in Trau und Selve verbundenen speciellen Lehrcursen können für den Unterricht in Gegenständen, welche an öffentlichen Volksschulen als obligat gelehrt werden, nur solche Lehrer bestellt werden, welche mindestens die betreffende, für öffentliche Volksschulen gesetzlich vorgeschriebene Lehrbefähigung besitzen.

Als Lehrer an den genannten speciellen Lehrcursen für Gegenstände, welche an öffentlichen Volksschulen als obligat nicht gelehrt werden, können nur solche Personen definitiv angestellt werden, welche

<sup>\*)</sup> Kundgemacht in dem am 11. April 1887 ausgegebenen Landes-Gesetz- und Verordnungsblatt für Dalmatien, VIII. Stück unter Nr. 15, Seite 29.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1883, Nr. 15, Seite 117.

- a) die specielle Lehrbefähigung aus den betreffenden technischen Fächern oder die nach §. 38, Absatz II des Gesetzes vom 2. Mai 1883, R.-G.-Bl. Nr. 53 erlangte Dispens nachweisen und
- b) wenigstens eine zweijährige praktische Verwendung in den bezüglichen Lehrfächern an einem speciellen Lehrcurse oder an andern Fachanstalten zurückgelegt haben.

Als Lehrer für ausschließlich praktischen Unterricht können nur solche Personen bestellt werden, welche eine ausreichende allgemeine Bildung und eine bezügliche zweijährige Praxis nachweisen.

#### Artikel II.

Die im Königreiche Dalmatien geltenden Landesgesetze, betreffend die Rechtsverhältnisse der Lehrer an den öffentlichen Volksschulen haben auch auf die Rechtsverhältnisse der Lehrpersonen an den speciellen Lehrcursen mit folgenden Abänderungen Anwendung zu finden.

#### §. 1.

Der erste Jahresgehalt der definitiven oder provisorischen Lehrer für Gegenstände, welche an öffentlichen Volksschulen als obligat nicht gelehrt werden (Artikel I, Absatz 2), kann nicht weniger als 900 Gulden und nicht mehr als 1100 Gulden betragen.

Für Lehrer, welche ausschließlich praktischen Unterricht ertheilen (Artikel I. Absatz 3), wird im Falle definitiver Anstellung der erste Jahresgehalt mit mindestens 450 Gulden und höchstens mit 650 Gulden festgesetzt.

Die Höhe des Jahresgehaltes innerhalb der voranstehend angegebenen Grenzen wird in jedem Besetzungsfalle vom k. k. Landesschulrathe nach Anhörung des Landesausschusses bestimmt.

#### §. 2.

Für die mit 15 Percent von dem Jahresgehalte (§. 1) bemessenen Quinquennalzulagen beginnt die anrechenbare Dienstzeit mit dem Tage der definitiven Ernennung

#### §. 3.

In die für Bemessung des Ruhegehaltes anrechenbare Dienstzeit wird die Zeit der provisorischen Anstellung eingerechnet, wenn derselben die definitive Ernennung ohne Unterbrechung gefolgt ist.

In diesem Falle ist der Lehrer verpflichtet, nachträglich den ganzen Betrag der im §. 58 des Gesetzes vom 29. December 1871 (L.-G.-Bl. Nr. 12 ex 1872) festgesetzten Percentualbeiträge an den Lehrerpensionsfond zu entrichten.

#### Artikel III.

Das Landesgesetz vom 5. December 1880 \*) (L.-G.-Bl. Nr. 5 ex 1881), betreffend die Regelung der Personal- und Dienstesverhältnisse der zur Militärdienstleistung verpflichteten Lehrer öffentlicher Volksschulen im Falle einer Mobilisierung hat auch

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1881, Nr. 26, Seite 84.

auf die nach dem gegenwärtigen Gesetze angestellten Lehrpersonen, wenn sie die im Artikel I festgesetzte Lehrbefähigungsprüfung, beziehungsweise Dispens nachweisen, Anwendung zu finden.

#### Artikel IV.

Der nach Verwendung besonderer Zuflüsse noch unbedeckte Aufwand der in Curzola, Sebenico, Trau und Selve bestehenden speciellen Lehrcurse wird aus dem Landesschulfonde bestritten.

#### Artikel V.

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kundmachung in Wirksamkeit und es ist mit der Durchführung desselben Mein Minister für Cultus und Unterricht beauftragt.

Budapest, am 6. März 1887.

## Franz Joseph m./p.

Gautsch m./p.

#### Nr. 26.

## Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 1. Juli 1887, Z. 11689.

betreffend die Lehrbefähigungsprüfungen aus der französischen und englischen Sprache im Gebiete der Volksschule.

Mit Bezug auf die in der Vorschrift über die Lehrbefähigungsprüfungen für allgemeine Volks- und Bürgerschulen vom 31. Juli 1886 \*), Z. 6033, im Artikel V, Punkt 4 getroffenen Bestimmungen ordne ich an, dass bei den speciellen Prüfungen zum Unterrichte in der französischen und englischen Sprache an allen Lehranstalten im Gebiete der Volksschule die Lehrbefähigung "mit Auszeichnung" zuzuerkennen ist, wenn der Candidat bei der schriftlichen und mündlichen Prüfung insbesondere in Betreff der Geläufigkeit und der Aussprache in der fremden Sprache vorzüglich entsprochen hat und in der Unterrichtssprache sowie in der Pädagogik, insbesondere in der Methodik des Sprachunterrichtes mindestens die Note "befriedigend" erhalten hat.

In den übrigen Fällen ist nach den erwähnten Bestimmungen vorzugehen.

In den Zeugnissen über diese speciellen Prüfungen sind die Generalien, die zurückgelegten Studien, sowie die Orte und die Dauer allfällig bereits geleisteter

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1886, Nr. 52, Seite 243.

Schuldienste nach den Formularen 3 und 4 im Anhange der erwähnten Prüfungs vorschrift mit der entsprechenden Änderung des Zeugnistitels zu verzeichnen. Urtheile oder Noten bezüglich der einzelnen Prüfungsgegenstände sind in die Zeugnisse nicht aufzunehmen, und der Schlussabsatz derselben hat zu lauten:

"Auf Grund der Prüfungsergebnisse wird Herr (Fräulein oder Frau) zum Lehramte für die . . . . . . . Sprache an allen Lehranstalten im Gebiete der Volksschule (Bürgerschulen, speciellen Lehrcursen, Fortbildungscursen, Sprachschulen und Lehrerbildungsanstalten) mit . . . . . . . . . . . befähigt erklärt."

Im Übrigen haben auch bei den speciellen Prüfungen die Bestimmungen der Prüfungsvorschrift vom 31. Juli 1886 sinngemäße Anwendung zu finden.

#### Nr. 27.

## Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 1. Juli 1887, Z. 13276,

an alle Landesschulbehörden

betreffend die Unterrichtsmethode in der lateinischen und griechischen Sprache.

In den Berichten der Landesschulbehörden wird auch in letzter Zeit noch immer beklagt, dass die schriftlichen lateinischen und griechischen Arbeiten von Schülern der mittleren und selbst der oberen Classen der Gymnasien nicht selten Unsicherheit im Gebrauch der regelmäßigen Formen und in der Anwendung einfacher syntaktischer Gesetze verrathen, dass ferner bei der Classikerlectüre die wünschenswerte Gewandtheit im Verstehen und Übersetzen, die aus der Vertrautheit mit den Classikern und der Liebe zur Lectüre überhaupt erwächst, häufig vermisst wird.

Die Ursachen dieser bedauerlichen Erscheinungen scheinen mir zum großen Theil in der nicht immer richtigen Handhabung des Grammatikalunterrichtes und in der Art der Vorbereitung zur Lectüre, weiterhin in der Beschaffenheit und der unrichtigen Verwendung der an den Gymnasien und Realgymnasien eingeführten Lehr- und Übungsbücher zu liegen.

Die systematische Anlage der lateinischen und griechischen Sprachlehren bringt es mit sich, dass die einzelnen sprachlichen Erscheinungen weder in der den praktischen Zwecken des Unterrichtes entsprechenden Reihenfolge, noch auch in der nach der größeren oder geringeren Häufigkeit ihres Vorkommens zu bestimmenden Ausdehnung vorgeführt werden. Auch schöpfen die Grammatiken das Sprachmaterial

aus der Fülle der erhaltenen Literaturdenkmäler, um eine möglichst vollständige Darstellung des Sprachbaues zu geben.

Es liegt aber im Sinne der rationellen Didaktik überhaupt und speciell im Interesse der praktischen Spracherlernung, sowohl dass der grammatikalische Unterricht in der fremden Sprache zunächst mit der Erlernung der regulären Spracherscheinungen beginne und die seltenen Ausnahmen einer späteren Zeit vorbehalte, wenn nicht ganz übergehe, als auch dass bei denjenigen unter den regelmäßigen Spracherscheinungen am längsten verweilt werde, welche infolge ihres häufigen Auftretens die genaueste Kenntnis und gründlichste Einübung erheischen. Die Schulgrammatik hat kein vollständiges Bild vom Bau der fremden Sprache überhaupt entworfen, sie soll vielmehr nur die Sprache bestimmter Zeitperioden behandeln, daher auch ihr Sprachmaterial zunächst und hauptsächlich aus den Schriftdenkmälern dieser Zeiten schöpfen. Insoferne es aber eine wesentliche Aufgabe des grammatischen Studiums ist, die Schüler auf die Lectüre ganz bestimmter Autoren und Schriften vorzubereiten, muss die Schulgrammatik in die engste Beziehung zu dieser Lectüre gebracht werden.

Die Zahl der Autoren und Schriften aus der lateinischen und griechischen Literatur, die an den österreichischen Gymnasien zu lesen sind, sowie ihre Aufeinanderfolge bei der Schullectüre ist durch die Ministerial-Verordnung vom 26. Mai 1884, Z. 10128 \*), bestimmt und geordnet.

Um nun den grammatikalischen Unterricht in den beiden classischen Sprachen in engere Verbindung mit der für die österreichischen Gymnasien vorgeschriebenen Lectüre zu setzen und zugleich einige damit zusammenhängende Forderungen der Instructionen für den classischen Unterricht zur praktischen Durchführung zu bringen, wünsche ich, dass die an dem Unterricht in den classischen Sprachen betheiligten Lehrer jeder Lehranstalt in gemeinsamer Berathung mit Rücksicht auf die vorgeschriebene Classikerlectüre das grammatische Lehrpensum begrenzen und nach den Jahrgängen ordnen, sonach in den eingeführten Schulgrammatiken beider Sprachen genau bezeichnen, was auf den einzelnen Lehrstufen als wesentlich und wichtig besonders hervorzuheben, was als unwesentlich und zweifelhaft von dem grammatischen Lehrpensum auszuscheiden oder der gelegentlichen Erwähnung zu überlassen ist. Auf diese Weise soll das Minimum des grammatischen Lernstoffes bestimmt werden, das als sicherer und unverrückbarer Maßstab bei den Versetzungsprüfungen zu gelten hat. Zu dessen gründlicher Bearbeitung und Einübung soll und wird auch die im Lehrplan bestimmte Stundenzahl ausreichen.

Es steht zu erwarten, dass durch diese gemeinsamen Berathungen der Lehrer über das richtige Ausmaß des grammatischen Lehrstoffes für die einzelnen Schulclassen Missgriffe in der Abgrenzung und Gruppierung desselben von dem Unterricht in den classischen Sprachen ferngehalten werden. Auch wird auf diesem Wege die aus mehrfachen Gründen wünschenswerte Einheitlichkeit des philologischen Unter-

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1884, Nr. 21, Seite 161.

richtes wenigstens an ein und derselben Lehranstalt erheblich gefördert werden. Die Exemplare der Grammatiken, in denen die Ergebnisse der Berathungen zum Ausdruck gebracht sind, sollen an jeder Lehranstalt zur Einsicht und Benützung der Lehrer aufliegen.

Was die mit dem grammatikalischen Unterricht nothwendig verbundenen mündlichen und schriftlichen Übungen anbelangt, so kann ich nicht billigen, dass auch die seltenen Sprach- und Sprechformen, die der Schüler in den Schulautoren entweder überhaupt nicht oder nur selten antrifft, in den Kreis der Übungen schon im Untergymnasium einbezogen werden, ferner dass das fremdsprachliche Übungsmaterial aus den verschiedensten Autoren entnommen werde. Es muss vielmehr verlangt werden, dass das Übungsbuch sowohl hinsichtlich der zu übenden grammatischen Formen und Regeln, als auch des zu erwerbenden Vocabelschatzes nach Möglichkeit der Autorenlectüre sich anschließe, im besondern auf die Lectüre der zuerst zu lesenden Classiker vorbereite.

Was den Inhalt der Übungssätze betrifft, so sollten von den Übungen ebensowohl inhaltsleere als sachlich schwierige und dem Schüler noch unverständliche Sätze ausgeschlossen werden, damit das natürliche Interesse der Schüler an dem Inhalte nicht abgestumpft werde. Die Pflege dieses Interesses verlangt, dass nicht jahrelang nur an einzelnen, bunt zusammengeworfenen und wegen der Manigfaltigkeit zerstreuenden Sätzen geübt werde, sondern dass die Satzübungen fortwährend von der Lectüre zusammen hängender Lesestücke begleitet werden, die mit einem anziehenden Inhalt die mustergiltige Form verbinden, bei deren Übersetzung der Geist des Schülers sich sammelt und die Denkkraft in verschiedenster Weise angeregt und geübt wird.

Durch diese Übungen, die haufiges Memorieren des Gelesenen unterstützen soll, wird die praktische Aneignung der fremden Sprache wesentlich gefördert und das grammatische Wissen auf empirischem Wege ergänzt und erweitert. Die frühzeitige Gewöhnung an die zusammenhängende Lectüre fördert die Vertrautheit mit dem fremden Sprachelement; die Freude am Kennen und Können eines größeren Ganzen weckt die Liebe zum Gegenstande. Der Übergang zur Autorlectüre wird auf diesem Wege weniger sprunghaft und schwierig sein.

Diese Erwägungen bestimmen mich, den Lehrkörpern der Gymnasien bei der Wahl der Übungsbücher, sowie in der Wahl und Benützung des Übungsstoffes die größte Sorgfalt zu empfehlen, im allgemeinen aber die gesammte Lehrerschaft zur thatkräftigen Förderung und Verbesserung der einheimischen Schulbücherliteratur überhaupt aufzufordern.

#### Nr. 28.

## Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 30. Juni 1887, Z. 12767,

an sämmtliche Landesschulbehörden.

in Betreff der Unstatthaftigkeit von Altersdispensen zur Aufnahme ins Gymnasium.

Anlässlich eines speciellen Falles wird die k. k. Landesschulbehörde aufmerksam gemacht, dass durch das Gesetz vom 3. Juni 1887\*), R.-G.-Bl. Nr. 70, die Ermächtigung zur Ertheilung von Altersdispensen zum Zwecke der Aufnahme in das Gymnasium nicht eingeräumt wurde, und dass sonach Altersdispensen zu diesem Zwecke überhaupt unstatthaft sind.

Derartige bei der Landesschulbehörde einlangende Gesuche sind daher sofort unter Hinweis auf das bezogene Gesetz vom 3. Juni 1887 abzuweisen.

## Verfügungen, betreffend Lehrbücher und Lehrmittel.

#### Lehrbücher.

#### a) Für gewerbliche Fortbildungsschulen.

Cvičebné sešity, k Teisslerovu "Účetníctví" pro pokračovací školy průmyslové. Číslo III. Chrudim. St. Pospišil. Preis, 22 kr.

Dieses dritte Übungsheft wird im Anschlusse an die beiden ersteren \*\*) zum Lehrgebrauche an denjenigen gewerblichen Fortbildungsschulen mit böhmischer Unterrichtssprache zugelassen, an denen die Dauer des jährlichen Unterrichtes und die der gewerblichen Buchführung zugewiesene wöchentliche Stundenzahl die Durcharbeitung des bezüglichen Lehrstoffes zulässt.

(Ministerial-Erlass vom 30. Juni 1887, Z. 11990.)

Ruprecht E., Lo Stile d'affari nelle aziende industriali. Nach der 3. deutschen Auflage in das Italienische übersetzt von C. Krall. Wien 1887. Karl Graeser. Preis, cartoniert, 36 kr.

Dieses auf Veranlassung und mit Unterstützung des Ministeriums für Cultus und Unterricht herausgegebene Lehrbuch ist zum Unterrichtsgebrauche an gewerblichen Fortbildungsschulen mit italienischer Unterrichtssprache bestimmt. (Ministerial-Erlass vom 25. Juni 1887, Z. 10109.)

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1887, Nr. 23, Seite 170.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1887, Seite 7.

- b) Für gewerbliche Fortbildungsschulen und für allgemeine Handwerkerschulen.
- Braun, Dr. Hermann und Hanausek, Dr. T. F., Lehrbuch der Materialienkunde auf naturgeschichtlicher Grundlage. I. Band. 2. Abtheilung: Mineralreich. Wien 1887. A. Hölder. Preis, 64 kr.

Dieses Lehrbuch wird ebenso wie die erste Abtheilung desselben Bandes \*) zum Lehrgebrauche an allgemeinen Handwerkerschulen zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 30. Juni 1887, Z. 11061.)

Rateliska Josef, Živnostenské účetníctví pro pokračovací školy řemeslnické jakož i ku potřebě samostatných živnostníků. Prag. Alois Hynek. Preis eines gebundenen Exemplares, 70 kr.

Dieses Lehrbuch wird zum Lehrgebrauche an gewerblichen Fortbildungsschulen und allgemeinen Handwerkerschulen mit böhmischer Unterrichtssprache zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 25. Juni 1887, Z. 9583.)

- c) Für einclassige Handelsschulen und für kaufmännische Fortbildungsschulen.
- Graber Johann, Leitfaden der einfachen und doppelten Buchhaltung. Wien 1887. Karl Graeser. Preis eines gebundenen Exemplares, 1 fl.

Dieses Lehrbuch wird zum Lehrgebrauche an einclassigen Handelsschulen und kaufmännischen Fortbildungsschulen allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 30. Juni 1887, Z. 11955.)

#### Berichtigung.

- In das Verzeichnis der zum Lehrgebrauche in den allgemeinen Volksschulen und in den Bürgerschulen zugelassenen Lehrbücher \*\*) sind nachträglich aufzunehmen:
- Močnik, Dr. Franz Ritter von, Rechenbuch für die 2. Classe der Knaben-Bürgerschulen. 6. (unveränderte) Auflage. Preis. 40 kr.
- Rechenbuch für die 3. Classe der Knaben-Bürgerschule. 10. (unveränderte)
   Auflage. Preis, 30 kr. Prag bei F. Tempsky.
- Schober Johann und Labler Wladimir, Liederhain für österreichische Volksschulen. Im Anschlusse an das fünftheilige Lesebuch des k. k. Schulbücher-Verlages. 4. Heft. 2. (umgearbeitete) Auflage. Preis, 30 kr. Prag bei F. Tempsky.
- Krejčí Josef, Zeměpis pro školy měšťanské (Geographie). II. Stufe. 3. (revidierte) Auflage. Preis, 40 kr. Prag bei F. Tempsky.

Von dem letzterwähnten Werke ist nicht die 3. Auflage der III. Stufe, sondern nur die 2. als zulässig erklärt.

(Ministerial-Erlass vom 11. Juli 1887, Z. 13543.)

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1886, Seite 203.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1887, Nr 17, Seite 87.

#### Lehrmittel.

- Schober, Dr. Karl, Schulwandkarte des Königreiches Böhmen. Im Maße 1:200.000. Ausgeführt und herausgegeben vom k. k. militär-geographischen Institute. Wien 1886. Preis eines Exemplares, auf Percail aufgespannt, 6 fl., mit Stäben, 6 fl. 50 kr. Zu beziehen bei dem k. k. militär-geographischen Institute in Wien.
  - Handkarte des Königreiches Böhmen. Im Maße 1:1,000.000. Verkleinerung der vorerwähnten Wandkarte. Ausgeführt und herausgegeben vom k. k. militär-geographischen Institute. Wien 1886. Preis eines Exemplares, 10 kr. Zu beziehen bei der R. Lechner'schen Hof- und Universitäts-Buchhandlung in Wien und bei der k. k. Schulbücher-Verlagsverwaltung in Prag.

Diese zwei Kartenwerke werden als Lehrmittel an den Mittelschulen, dann an den allgemeinen Volks- und Bürgerschulen, sowie an Lehrerbildungsanstalten als zulässig erklärt. Die Handkarte kann auch als Lehrmittel für die Hand der Schüler an Volksschulen gebraucht werden.

(Ministerial-Erlass vom 20. Juni 1887, Z. 6441.)

## Kundmachungen.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben der Gemeinde Siebenlinden im politischen Bezirke Zwettl in Niederösterreich zum Schulbaue eine Unterstützung von 100 fl. aus der Allerhöchsten Privatcasse a. g. zu bewilligen geruht.

Der am 30. März 1884 verstorbene pensionierte städtische Hauptcassaliquidator in Wien Friedrich Rosenstein hat letztwillig ein Capital von 5000 fl. in Wertpapieren für die k. k. technische Hochschule in Wien mit der Bestimmung gewidmet, dass von den Interessen dieses Capitales vier Studierende der genannten Hochschule alljährlich mit 52 fl. 50 kr. durch das Professoren-Collegium betheilt werden sollen.

Diese Stiftung ist mit dem Genehmigungstage des Stiftbriefes ins Leben getreten.

(Stiftbrief vom 5. Juni 1887. — Ministerial-Act Z. 11645.)

In Commission bei Alfred Hölder in Wien sind nachstehende Publikationen der k. k. geologischen Reichsanstalt erschienen:

Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt, Band 37. Heft 1. 1887.

#### Inhalt:

Foulien, Baron, und Goldschmidt, Dr. V., Über die geologischen Verhältnisse der Inseln Syra, Syphnos und Tinos (2 Tafeln).

Kišpatič. Dr. M.: Die Glaukophangesteine der Fruska gora in Croatien.

Sjögren, Dr. Hj., Über das transkaspische Naphtaterrain.

Buchauer G., Ein geologisches Profil bei Niederndorf (Kufstein O).

Uhlig, Dr. V., Über neocome Fossilien von Gardenazza in Südtirol, nebst einem Anhang über das Neocom von Ischl (3 Tafeln).

Paul C. M., Zur Wielicska-Frage.

Camerlander, Br. C., Zur Geologie des Granulitgebietes von Prachatitz am Ostrande des Böhmerwaldes.

Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Heft 1-8. 1887.

In Commission bei Karl Gerold's Sohn in Wien ist nachstehende Publikation der k. k. statistischen Central-Commission erschienen:

Das 3. Heft des XIII. Bandes der "Österreichischen Statistik", enthaltend:

Das Sanitätswesen 1884.

Preis: 4 fl. 70 kr.

30

ිගුදු

In Commission des k. k. Schulbücherverlages in Wien (I., Schwarzenbergstraße Nr. 7) sind erschienen und durch denselben zu beziehen:

## NORMALIEN

für die

## Gymnasien und Realschulen in Österreich.

Im Auftrage und mit Benützung der amtlichen Quellen des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht redigiert von

Dr. Edmund Edlen von Marenzeller,

k. k. Miffisterial-Concipisten-

- I. Theil. I. Band, LXXXVI und 380 Seiten in Lexicon-Octav, Preis eines Exemplars broschiert, 1 fl. 80 kr.
- I. Theil. II. Band, von Seite 381—831 sammt dem chronologischen Normalien-Register und dem alphabetischen Sach-Register, in Lexicon-Octav. Preis eines Exemplars, broschiert, 2 fl. 20 kr.

# Instructionen für den Unterricht an den Gymnasien in Österreich.

Einzige, vom k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht autorisierte Ausgabe.

Preis eines Exemplars, XXVI und 316 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 1 fl. 50 kr.

## Instructionen für den Unterricht an den Realschulen in Österreich.

Preis eines Exemplars, 320 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 1 fl.

## Weisungen

zu

Führung des Schulamtes an den Gymnasien in Österreich

"Instructionen für den Unterricht."

Einzige, vom k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht autorisierte Ausgabe. Preis eines Exemplars, 94 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 40 kr.

3

æ

Im Verlage der k. k. Hof- und Staatsdruckerei in Wien erschien soeben und ist daselbst zu beziehen:

## Bildnis Seiner Majestät des Kaisers von Österreich Franz Joseph I.

(Ganze Figur, im Ornate des goldenen Vließes.)

Mit Benützung eines Gemäldes von Professor von Angeli, gezeichnet und in Holz geschnitten von Professor W. Hecht.

Cartongröße 122 × 90 Cm.

- I. Ausgabe vor der Schrift, numerierte Exemplare 1—10, mit der Unterschrift des Künstlers von der Originalplatte gedruckt. Preis, 50 fl.
- II. Extra-Ausgabe vor der Schrift, mit der Unterschrift des Künstlers, auf Chinapapier gedruckt. Preis, 25 fl.
- III. Feine Ausgabe, auf Chinapapier gedruckt. Preis, 10 fl.
- IV. Gewöhnliche Ausgabe, mit Tondruck anf starkem Velinpapier mit Schrift. Cartongröße 104 × 72 Cm. Preis, 3 fl.

Auf Wunsch werden zu diesem Bilde elegante Rahmen geliefert, und zwar:

Einfache sehwarze Rahmen mit Goldfacette (für lackierte Bilder ohne Glas, das Aufspannen auf Deckel und Lackieren mit eingerechnet), 2 fl.

Breite facenierte Rahmen, schwarz, mit Goldverzierung sammt weißer Solinglastafel 5 fl. und 8 fl.

Im Verlage des k. k. militär-geographischen Institutes erschien soeben und ist daselbst für Civil-Behörden und Staats-Bildungsanstalten zu beziehen:

## Bildnis

Seiner kaiserlichen und königlichen Hoheit des durchlauchtigsten Herrn Erzberzogs

## Eroppinsen Rudolf.

Heliographie auf Grund der speciell zu diesem Zwecke angefertigten Photographie in zwei Ausgaben:

Prachtausgabe A, auf Japan.-Papier gedruckt, mit Autograph. Preis, 1 fl. Ausgabe B, auf Chines.-Papier gedruckt, mit Autograph. Preis. 50 kr.

Die Bestellungen mögen bei den Behörden und Lehranstalten womöglich gesammelt und an das militär-geographische Institut geleitet werden, um die Verpackungskosten möglichst zu vereinfachen.



## Verordnungsblatt

für den Dienstbereich des

## Ministeriums für Cultus und Unterricht.

Redigiert im k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht.

Ausgegeben am 1. August 1887.

Inhalt. Preisausschreibung für drei Jugendschriften.

Mr. 29. Gesetz vom 30. April 1887, wirksam für das Herzogthum Kärnten, womit der §. 3 des Gesetzes vom 28. Februar 1874, betreffend die Aufhebung des Normalschulfondsbeitrages und Einführung eines Schulbeitrages aus den in Kärnten vorkommenden Verlassenschaften abgeändert wird. Seite 490. — Mr. 30. Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 28. Juni 1887, an sämmtliche Landeschefs, außer jenem für Dalmatien, betreffend die Ausdehnung der den Mitgliedern des Lehrkörpers an Hoch- und Mittelschulen zustehenden Berechtigung zur Entlehnung von Büchern aus den Universitäts- und Studien-Bibliotheken auf die Mitglieder des Lehrkörpers der beiden Bergakademien in Přibram und Leoben, dann der landwirtschaftlichen und forstlichen Mittelschulen, sowie der önologischen und pomologischen Lehranstalt in Klosterneuburg. Seite 191.

------

## Preisausschreibung für drei Jugendschriften.

Von Seite des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht werden hiemit für Jugendschriften, welche sich zur Aufnahme in die Schülerbibliotheken der Volksschulen eignen, drei Preise von je tausend Gulden österr. Währung ausgeschrieben. — Eine dieser Jugendschriften hat ihren Stoff aus der österreichischen Geschichte zu schöpfen, die zweite soll Reisen in Österreich-Ungarn beschreiben, und die dritte soll "Erzählungen" enthalten. Die Darstellung, welche die patriotischen und erziehlichen Aufgaben der Volksschule strenge zu berücksichtigen hat, ist für Kinder von 12 bis 14 Jahren einzurichten und der Umfang der Arbeit auf 8 bis 10 Druckbogen (à 16 Seiten Octav) zu berechnen.

Die Arbeiten sind, abgesondert für jedes Thema, portofrei an das k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht einzusenden. Dieselben müssen in deutscher Sprache abgefasst, deutlich geschrieben, paginiert und mit einem Motto versehen sein. Gleichzeitig ist der Arbeit ein versiegelter Brief beizulegen, welcher auf der Außenseite das Motto der Arbeit, im Inneren 'den Namen und Wohnort des Verfassers angibt.

Der letzte Termin zur Einsendung der Arbeiten ist der 31. August 1888.

Die Beurtheilung der Arbeiten erfolgt durch eine im k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht niederzusetzende Commission, welche aus drei Preisrichtern für jedes Thema bestehen und ihr Votum spätestens mit Schluss des Jahres 1888 abgeben wird. Die Namen der Preisrichter werden in der kaiserlichen "Wiener Zeitung" und im Ministerial-Verordnungsblatte veröffentlicht.

Eine Theilung der Preise findet nicht statt; die einzelnen Preise werden entweder ganz oder gar nicht verliehen.

Den Verfassern der preisgekrönten Arbeiten verbleibt das Urheberrecht, die Arbeiten müssen aber im Jahre 1889, und zwar mit der für Volksschulen vorgeschriebenen Orthographie, zum Drucke gelangen.

Die Eröffnung der versiegelten Briefe erfolgt nur dann, wenn die zugehörige Arbeit mit dem Preise ausgezeichnet worden ist. Die anderen Arbeiten werden gegen Vorweis des Post-Recepisses im Expedite des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht zurückgestellt.

Die Zuerkennung der Preise wird in der kaiserlichen "Wiener Zeitung" und im Ministerial-Verordnungsblatte veröffentlicht.

(Ministerial-Erlass vom 20. Juli 1887, Z. C. E. M.

#### Nr. 29.

## Gesetz vom 30. April 1887\*),

### wirksam für das Herzogthum Kärnten,

womit der § 3 des Gesetzes vom 28. Februar 1874 \*\*), Nr. 13 L.-G.-Bl., betreffend die Aufhebung des Normalschulfondsbeitrages und Einführung eines Schulbeitrages aus den in Kärnten vorkommenden Verlassenschaften abgeändert wird.

Über Antrag des Landtages Meines Herzogthumes Kärnten finde Ich zu verordnen, wie folgt:

#### Artikel I.

Der §. 3 des Gesetzes vom 28. Februar 1874, Nr. 13 Landesgesetzblatt, hat in seiner gegenwärtigen Fassung außer Wirksamkeit zu treten und künftig zu lauten:

§. 3.

Übersteigt der reine Nachlass 1000 fl., so hat folgender Tarif Anwendung zu finden.

Der Schulheitrag ist hei einem reinen Nachlasse

|     | Der Sch     | Шυ  | CILL | R 12r nc | i emem ieme | 111 | T. act | 1101220 |         |          |   |     |            |     |
|-----|-------------|-----|------|----------|-------------|-----|--------|---------|---------|----------|---|-----|------------|-----|
| ābe | r 1000      | fl. | bis  | einschli | eßlich 5000 | A.  | von    | jedem   | Hundert | mit      |   |     | 25         | kr. |
|     | 5000        | ,   |      | •        | 10.000      |     |        | ,       | 20      | ,,       | • |     | <b>3</b> 0 | *   |
|     | 10.000      |     |      |          |             |     | 7:     |         | •       |          | • | •   | 35         |     |
|     | 20.000      |     | *    | 20       |             |     |        | •       | *       |          |   | •   | 40         | ,   |
| 77  | 30.000      | -   |      | •        |             | 77  |        |         | •       |          |   |     | 45         | 77  |
| •   | 40.000      | _   | -    |          | 50.000      |     |        | 99      | 77      | 77       | • | •   | <b>5</b> 0 | n   |
| -   | 50.000      | _   |      | *        |             |     |        | *       | 20      | <b>D</b> | • | •   | <b>6</b> 0 | 9   |
| ,   | 70.000      |     |      |          | 100.000     |     |        |         | 20      |          |   |     |            |     |
|     | 100.000     | _   | AOI  | ı jedem  | Hundert mit | •   |        | • • •   |         |          | 1 | fl. | _          | מ   |
| ZU  | entrichten. |     |      |          |             |     |        |         |         |          |   |     |            |     |

<sup>\*)</sup> Kundgemacht am 1. Juli 1887 im Landes-Gesetz- und Verordnungsblatt für des Herzogthum Kärnten, XVII. Stück unter Nr. 25, Seite 183.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungablatt vom Jahre 1874, Nr. 10, Seite 29.



Wenn der Erbe oder Vermächtnisnehmer weder ein Notherbe, noch der hinterlassene Ehegatte des Erblassers ist, so wird der von seinem Erbtheile oder Vermächtnisse nach dem vorstehenden Tarife sich ergebende Schulbeitrag um  $50^{\circ}/_{0}$  erhöht.

Bruchtheile unter hundert Gulden sind zwar bei den Bestimmungen des zur Anwendung kommenden Tarifsatzes, bei Berechnung der Gebür aber nicht zu berücksichtigen.

#### Artikel II.

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Kundmachung in Wirksamkeit und hat auf alle Verlassenschaften Anwendung, bei welchen der Erbanfall von diesem Tage an erfolgt.

#### Artikel III.

Der Minister des Unterrichtes, der Finanzen und der Justiz sind mit der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt.

Wien, am 30. April 1887.

## Franz Joseph m./p.

Dunajewski m./p.

Ŀ

Ŧ.

3: 11.

<u>ٿ</u>.

÷,

÷.

į,

× .

٧.

Gautsch m./p.

Pražak m./p.

#### Nr. 30.

## Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 28. Juni 1887, Z. 12261,

an sämmtliche Landeschefs, außer jenem für Dalmatien,

betreffend die Ausdehnung der den Mitgliedern des Lehrkörpers an Hoch- und Mittelschulen sustehenden Berechtigung sur Entlehnung von Büchern aus den Universitäts- und Studien-Bibliotheken auf die Mitglieder des Lehrkörpers der beiden Bergakademien in Přibram und Leoben, dann der landwirtschaftlichen und forstlichen Mittelschulen, sowie der önologischen und pomologischen Lehranstalt in Klosterneuburg.

Ich finde mich bestimmt anzuordnen, dass die rücksichtlich der Berechtigung der Mitglieder des Lehrkörpers an den Hoch- und Mittelschulen zur Entlehnung von Büchern aus Universitäts- und Studien-Bibliotheken geltenden Vorschriften unter Beachtung der Weisung des hierortigen Erlasses vom 8. Jänner 1886, Z. 13574\*), wegen der Beschränkung auf streng wissenschaftliche und solche Werke, die in einer öffentlichen Bibliothek des betreffenden Kronlandes nicht zur Verfügung stehen, auch auf die Mitglieder des Lehrkörpers der beiden Bergakademien in Pribram und Leoben, dann der landwirtschaftlichen und forstlichen Mittelschulen, sowie der önologischen und pomologischen Lehranstalt in Klosterneuburg analoge Anwendung

## Verfügungen, betreffend Lehrbücher und Lehrmittel.

### Lehrbücher.

### a) Für Handelsschulen.

Blaschke, Dr. Johann, Kurzgefasste Darstellung des österreichischen Wechselrechtes. 8. Auflage. Wien 1886. Manz'sche k. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung. Preis, broschiert, 1 fl.

Dieses Lehrbuch wird zum Lehrgebrauche an Handelsschulen allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 8. Juli 1887, Z. 13279.)

### b) Für Handels- und Fortbildungsschulen.

Bechtel Adolf, Französische Conversations-Grammatik für Schulen, sowie zum Selbstunterrichte. Wien 1887. Manz'sche k. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung. Preis, broschiert, 1 fl.

Dieses Lehrbuch wird zum Lehrgebrauche an Handels- und Fortbildungsschulen allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 4. Juli 1887, Z. 12818.)

### c) Für Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten.

Lehmann Josef, Deutsche Schulgrammatik für Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten. Mit einem Abriss der deutschen Metrik. 5. durchgesehene Auflage-Prag 1887 bei H. Dominicus. Preis, broschiert, 1 fl. 4 kr.

Dieses Lehrbuch wird zum Unterrichtsgebrauche an den Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten für zulässig erklärt.

Diese fünfte Auflage kann gleichzeitig mit der vierten Auflage in Verwendung genommen werden.

(Ministerial-Erlass vom 20. Juli 1887, Z. 14504.)

## Kundmachungen.

#### K. k. Akademie der bildenden Künste.

Das Professoren-Collegium der k. k. Akademie der bildenden Künste hat in seiner Sitzung vom 15. Juli d. J. folgenden 26 akademischen Schülern Preise zuerkannt:

#### Allgemeine Malerschule:

(Professoren: Griepenkerl, Hisenmenger, L'Allemand und Rumpler.)

Eine goldene Füger-Medaille: Alfred Roller aus Brünn in Mähren; eine silberne Füger-Medaille: Victor Jung aus Auwall in Böhmen,

beiden für die besten Lösungen der Aufgabe: "Ermordung des Aegistheus und der Klytämnestra." (Goethe's "Iphigenie", III. Aufzug, 1. Auftritt).

Den Lampi-Preis für Actzeichnungen nach der Natur: Karl Beck aus Wien.
Den Gundel-Preis für die besten Gesammtstudien: Michael Jenser aus Rudna in Ungarn.

Den Dessauer-Preis für die beste Zeichnung nach der Antike: Karl Jawanske aus Wien.

## Allgemeine Bildhauerschule: (Professor Hellmer.)

Eine goldene Fuger-Medaille: Friedrich Fischer aus Wien; eine silberne Füger-Medaille: Josef Seisert aus Schluckenau in Böhmen, beiden für die besten Lösungen der Aufgabe: "Jupiter und Mercur bei Philemon und Baucis". (Ovids Verwandlungen, Achelous, Vers: 130.)

Den Gundel-Preis für die besten Gesammtstudien: Rudolf Schwarz aus Wien.
Den Neuling-Preis für eine nach der Natur modellierte Figur: Kasimir Chodziński
aus Lańcut in Galizien.

## Specialschule für Historienmalerei: (Professor Eisenmenger.)

Einen Specialschulpreis: Josef Straka aus Schloss Saar in Mähren.

Specialschule für Historienmalerei: (Professor Trenkwald.)

Einen Specialschulpreis: Alois Schram aus Wien.

Specialschule für Historienmalerei: (Professor Müller.)

Einen Specialschulpreis: Franz Zimmermann aus Linz.

Specialschule für Thiermalerei: (Professor Huber.)

Einen Specialschulpreis: Stephan Simony aus Wien.

Specialschule für Landschaftsmalerei: (Professor von Lichtenfels.)

Einen Specialschulpreis: Max Suppantschitsch aus Wien.

Specialschule für höhere Bildhauerei: (Professor Kundmann.)

Einen Specialschulpreis: Franz Abel aus Laa an der Thaya in Niederösterreich.

Specialschule für höhere Bildhauerei: (Professor Zumbusch.)

Einen Specialschulpreis: Peter Wojtowicz aus Przemysl in Galizien.

Specialschule für Kupferstecherei: (Professor Sonnenleiter.)

Eine goldene Füger-Medaille für die beste Lösung der Aufgabe: Kreidezeichnung nach dem Ölbilde der akademischen Gemälde-Galerie: Nr. 514 (Frauenportrait von Velasques) Karl Schönbauer aus Neulerchen feld bei Wien.

Specialschule für Graveur- und Medailleurkunst: (Professor Tautenhayn.)

Den Liedemann-Preis für die bestgravierte Medaille: Karl Puglaus Schaffhausen in der Schweis.

## Specialschule für Architektur: (Professor Fr. Freiherr v. Schmidt.)

Eine goldene Füger-Medaille: Josef Dell aus Wien; eine silberne Füger-Medaille: Julius Kaiser aus Mastig in Böhmen, beiden für die besten Lösungen der Aufgabe: "Ein Kiosk in einem Parke." (Nach gegebenem Programme.)

Den Pein-Preis: Franz Pichler aus Ober-Drauburg in Kärnten. Einen Specialschulpreis: Emil Mecenseffy aus Wien. Den Friedrich Schmidt-Preis: Eduard Zotter aus Wien.

## Specialschule für Architektur: (Professor Freiherr von Hasenauer.)

Einen Gundel-Preis für die besten Gesammtstudien: Matthias Blecha aus Čtitar in Böhmen,

Den Haggenmüller-Preis: Bernhard Horwitz aus Hamburg in Deutschland. Einen Specialschulpreis: Vincens Prochazka aus Skrovád in Böhmen.

Der am 12. April 1880 verstorbene griechisch-orientalische Pfarrer und Erspriester Demeter Serethian hat letztwillig ein Capital von 1000 fl. zur Errichtung einer den Namen "Helene Serethian" führenden Stipendienstiftung für eine Schülerin der Mädchenschule in Radautz, ferner ein Capital von 2000 fl. zur Errichtung einer seinen Namen "Demeter Serethian" führenden Stipendienstiftung für einen Studierenden der k. k. Franz-Josephs-Universität in Czernowitz bestimmt.

Diese Stiftungen sind mit dem Genehmigungstage der Stiftbriefe ins Leben getreten. (Stiftbriefe vom 1./13. Mai 1887. — Ministerial-Act 12833.)

Der Minister für Cultus und Unterricht hat der Privat-Müdchen-Volksschule der Anna Waldner in Bregenz das Öffentlichkeitsrecht ertheilt.

(Ministerial-Erlass vom 16. Juli 1887, Z. 13056.)

Vom Schuldienste wurden entlassen:

Ottokar Pulpan, zuletzt Lehrer an der Volksschule zu Baumgarten in Niederösterreich (Ministerial-Erlass vom 9. Juli 1887, Z. 13201),

Ferdinand Horák, zuletzt Oberlehrer zu Krhowa in Mähren (Ministerial-Erlass vom 29. Juni 1887, Z. 12370) und

Jakob Gol, zuletzt provisorischer Lehrer an der Volksschule zu Olazyny in Galizien (Ministerial-Erlass vom 29. Juni 1887, Z. 12106).

In Commission bei Karl Gerold's Sohn in Wien sind nachstehende Publikationen der k. k. statistischen Central-Commission erschienen:

Das 1. Heft des XV. Bandes der "Österreichischen Statistik", enthaltend:

Die Civilrechtspflege 1884.

Preis: 1 fl. 80 kr.

Das 4. Heft des XVI. Bandes:

Bewegung der Bevölkerung 1885.
Prois: 2 fl. 40 kr.

Das 1. Heft des XVI. Bandes:

Statistik der Banken

pro 1884 und 1885. Prois: 70 kr.

---

## Verordnungsblatt

für den Dienstbereich des

## Ministeriums für Cultus und Unterricht.

Redigiert im k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht.

Ausgegeben am 15. August 1887.

Inhalt. Nr. 31. Verordnung der Ministerien des Innern, der Justiz, des Handels, des Ackerbaues, der Finanzen, für Cultus und Unterricht und der Landesvertheidigung vom 3. August 1887, hetreffend die Beglaubigung der von den Gerichten und Behörden in Bosnien und der Hercegovina ausgestellten Urkunden, von welchen in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern Gebrauch gemacht werden will. Seite 195. — Anhang: Verordnung der Landesregierung für Bosnien und die Hercegovina, betreffend die Beglaubigung der von den k. k. Gerichten, Behörden und Organen in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern ausgestellten Urkunden, von welchen in Bosnien und der Hercegovina Gebrauch gemacht werden will. Seite 196. — Nr. 32. Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 3. August 1887 an alle Landeschefs als Vorsitzende der Landesschulräthe und an den Statthalter für Triest, betreffend die Erweiterung der Schulbücherverlagsthätigkeit durch Bestellung einer Central-direction der k. k. Schulbücherverläge. Seite 197.

#### Nr. 31.

Verordnung der Ministerien des Innern, der Justiz, des Handels, des Ackerbaues, der Finanzen, für Cultus und Unterricht und der Landesvertheidigung vom 3. August 1887 \*),

betreffend die Beglaubigung der von den Gerichten und Behörden in Bosnien und der Hercegovina ausgestellten Urkunden, von welchen in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern Gebrauch gemacht werden will.

Im Grunde einer mit dem gemeinsamen Ministerium getroffenen Vereinbarung wird hinsichtlich der von den Gerichten und Behörden in Bosnien und der Hercegovina ausgestellten Urkunden in Bezug auf deren Gebrauch in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern Nachstehendes verfügt:

I.

Urkunden, welche von den Gerichten Bosniens und der Hercegovina in streitigen oder nichtstreitigen bürgerlichen Angelegenheiten und in Strafsachen ausgestellt werden, bedürfen, wenn sie mit dem Amtssiegel und in dem Falle, als sie scheriatsgerichtliche Ausfertigungen der Bezirksämter enthalten, überdies mit dem Visum des Bezirksvorstehers oder seines Vertreters versehen sind, keiner Beglaubigung.

<sup>\*)</sup> Kundgemacht in dem am 11. August 1887 ausgegebenen Reichsgesetzblatt unter Nr. 99, Seite 403.

II.

Urkunden, welche von der Landesregierung, von den Kreisbehörden und Bezirksämtern, von der k. k. Militär-Post- und Telegraphen-Direction in Sarajevo, von den k. k. Militär-Post- und Telegraphenämtern in Bosnien und der Hercegovina, von den Directionen sowohl der im militärischen Betriebe als auch der sonstigen Staatsbahnen Bosniens und der Hercegovina, von den Commanden der bosnischhercegovinischen Truppen- und Ergänzungsbezirke, von dem Landes-Gendarmerie-Commando in Bosnien und der Hercegovina, von den Finanz-Inspectoraten in Bosnien und der Hercegovina oder von dem Regierungs-Commissariate für die Stadt Sarajevo in ihrem Wirkungskreise ausgestellt werden, bedürfen keiner Beglaubigung, wenn sie mit dem Amtssiegel des betreffenden Amtes und bei jenen Ausfertigungen der Bezirksämter, welche im steuerämtlichen oder einem sonstigen besonderen administrativen Wirkungskreise derselben instructionsgemäß von hiezu berufenen eigenen Organen des Bezirksamtes ausgestellt werden, überdies mit der Vidierung des Bezirksvorstehers (Bezirksleiters) oder dessen Stellvertreters versehen sind.

Desgleichen bedürfen keiner Beglaubigung jene Urkunden, welche von der Berghauptmannschaft in Sarajevo ausgefertigt werden, sowie die von den öffentlichen Schulen und Lehranstalten ausgestellten Zeugnisse.

Urkunden von öffentlichen Ämtern und Organen, welche einer der vorbenannten Behörden untergeordnet sind, bedürfen der Beglaubigung seitens dieser vorgesetzten Behörde.

#### III.

Die einer Privaturkunde von einem Gerichte beigefügte Beglaubigung bedarf keiner weiteren Beglaubigung.

Dies wird mit dem Bemerken kundgemacht, dass die bosnische Landesregierung auf Grund derselben Vereinbarung rücksichtlich der in Bosnien und der Hercegovina zum Gebrauche kommenden, von k. k. Gerichten, Behörden und Organen in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern ausgestellten Urkunden die aus dem Anhange ersichtlichen Bestimmungen erlassen hat.

Taaffe m./p. Falkenhayn m./p. Pražák m./p. Welsersheimb m./p. Dunajewski m./p. Gautsch m./p. Bacquehem m./p.

#### Anhang.

Verordnung der Landesregierung für Bosnien und die Hercegovina, betreffend die Beglaubigung der von den k. k. Gerichten, Behörden und Organen in den im Beichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern ausgestellten Urkunden, von welchen in Bosnien und der Hercegovina Gebrauch gemacht werden will.

Im Grunde einer zwischen dem gemeinsamen Ministerium und der k. k. Regierung getroffenen Vereinbarung wird hinsichtlich der von den k. k. Gerichten, Behörden

und Organen in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern ausgestellten Urkunden in Bezug auf deren Gebrauch im Occupationsgebiete Nachstehendes verfügt:

I.

Urkunden, welche von k. k. Civil - oder Militär - (Landwehr-) Gerichten in streitigen oder nicht streitigen bürgerlichen Angelegenheiten und in Strafsachen ausgestellt werden, bedürfen, wenn sie mit dem Amtssiegel versehen sind, keiner Beglaubigung.

Gleich den gerichtlichen Urkunden bedürfen auch die von den k. k. Notaren ausgestellten Urkunden keiner weiteren Beglaubigung.

II.

Urkunden, welche von einer k. k. Verwaltungsbehörde ohne Unterschied des Ressorts oder von einem autonomen Verwaltungsorgane, einschliesslich der Gemeinden, in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern kraft und innerhalb ihres Wirkungskreises ausgefertigt werden, bedürfen keiner Beglaubigung.

Dasselbe gilt von den Urkunden, welche von den k. k. Staatsanwaltschaften, dann von den Commanden, Behörden und Anstalten, ferner von den Seelsorgern des k. k. stehenden Heeres, der k. k. Kriegsmarine und der k. k. Landwehr, sowie von den Landes-Gendarmerie-Commanden ausgefertigt werden.

III.

Die einer Privaturkunde von einem k. k. Gerichte oder einem k. k. Notar beigefügte Beglaubigung bedarf keiner weiteren Beglaubigung.

IV.

Die Zeugnisse der öffentlichen Schulen und Unterrichtsanstalten in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern, dann die von den competenten österreichischen Amtsorganen ausgefertigten Auszüge aus den Geburts-, Trauungsund Sterbematriken bedürfen keiner Beglaubigung.

#### Nr. 32.

## Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 3. August 1887, Z. (1048).

an alle Landeschefs als Vorsitzende der Landesschulräthe und an den Statthalter für Triest, betreffend die Erweiterung der Schulbücherverlagsthätigkeit durch Bestellung einer Centraldirection der k. k. Schulbücherverläge.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 29. Juli d. J. zum Zwecke der Erweiterung der Schulbücherverlagsthätigkeit die Bestellung einer Centraldirection der k. k. Schulbücherverläge a. g. zu genehmigen geruht.

Die genannte Centraldirection ist ein dem Ministerium für Cultus und Unterricht unmittelbar untergeordnetes, selbständiges k. k. Amt und hat ihren Sitz in Wien.

Dieselbe führt die Oberleitung der k. k. Schulbücherverläge in Wien und Prag und hat die Bestimmung, in Verbindung mit diesen Verlagsanstalten jene Geschäfte zu besorgen, welche die Betheiligung der Unterrichtsverwaltung an der Herausgabe von Lehrtexten und anderen Lehrmitteln für die zum Gebiete des Volksund Mittelschul- sowie des gewerblichen Unterrichtswesens gehörigen Anstalten erfordert.

In Bezug auf die in das Gebiet des Volksschulwesens gehörigen Lehrmittel wird der bisherige Wirkungskreis der Schulbücherverläge durch die künftighin nach Bedarf erfolgende Herausgabe von Lehrmitteln für die mit den Volksschulen verbundenen speciellen Lehrcurse und Fortbildungscurse für Mädchen erweitert.

Die Herausgabe von Lehrtexten für Mittelschulen sowie für gewerbliche Unterrichtsanstalten bleibt im Grunde der Allerhöchsten Entschließung vom 15. März 1850 (Artikel 3 der Ministerial-Verordnung vom 16. October 1850, R.-G.-Bl. Nr. 152) mit Berücksichtigung der verschiedenen Unterrichtssprachen auf jene Fälle beschränkt, in welchen das Bedürfnis durch den Privatverlag nicht ausreichend gedeckt und eine Abhilfe geboten ist.

Die Sorge für die Abfassung und Herausgabe der benöthigten Lehrmittel aller vorbezeichneten Kategorien obliegt zunächst der Centraldirection, welche ihre Anträge diesbezüglich von Fall zu Fall dem Ministerium für Cultus und Unterricht zur Schlussfassung vorzulegen hat.

Weiters obliegt es der Centraldirection darauf zu achten, dass die Lehrmittel in möglichst vollkommener Ausstattung und zu billigen Preisen in Vertrieb kommen.

Der Centraldirector fungiert zugleich als ständiges Mitglied der Ministerialcommission für die Angelegenheiten des Schulbücherwesens. Jedoch bleiben:

- die Beschlussfassung über die Herausgabe aller neuen Lehrmittel,
- die Approbation derselben für den Unterrichtsgebrauch, in Gemäßheit der bestehenden gesetzlichen Vorschriften,
- die Genehmigung der Honorare für die Verfasser der durch die Verläge herauszugebenden Lehrmittel,
- die Bewilligung zur Auflassung bestehender Verlagsartikel und zur Erwerbung bereits approbierter Lehrtexte und Lehrmittel für die Schulbücherverläge,
- die Genehmigung der Preise aller Verlagsartikel, der Lieferungs- und anderer Verträge,
- die Festsetzung der jährlichen Gebarungsüberschüsse, dann der jährlichen Armenbücherquote für allgemeine Volks- und Bürgerschulen

nach wie vor dem Wirkungskreise des Ministeriums für Cultus und Unterricht vorbehalten.

Indem ich Eure ..... somit von den vorläufigen Anordnungen hinsichtlich der Stellung, der Bestimmung und des Wirkungskreises der genannten Behörde in Kenntnis setze, bemerke ich gleichzeitig, dass dieselbe mit 1. September l. J. in Amtsthätigkeit treten wird.

Die Bureaux dieser Behörde befinden sich: I. Bezirk, Fichtegasse Nr. 4.

## Verfügungen, betreffend Lehrbücher und Lehrmittel. Lehrbücher.

#### Für Mittelschulen.

- In 60. unveränderter, sonach gemäß Ministerial-Erlass vom 6. November 1886, Z. 21406\*) zum Lehrgebrauche an Mittelschulen mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zulässiger Auflage ist erschienen:
- Lesebuch zum kurzgefassten Lehrbuch (Preisschrift) der Gabelsberger'schen Stenographie. Nach den Beschlüssen der stenographischen Commission zu Dresden herausgegeben von Professor Dr. Heyde und Dr. jur. Rätzsch. Dresden 1887. Gustav Dietze. Preis, 2 Mark.

(Ministerial-Erlass vom 14. Juli 1887, Z. 13708.)

- In 30., im wesentlichen unveränderter, sonach gemäß Ministerial Erlass vom 5. September 1885, Z. 14713 \*\*) zum Lehrgebrauche an Mittelschulen mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zulässiger Auflage ist erschienen:
- Ploetz, Dr. Karl, Schulgrammatik der französischen Sprache. Berlin 1887.
  F. A. Herbig. Preis, 1 fl. 45 kr.

(Ministerial-Erlass vom 4. August 1887, Z. 14290.)

- In 8. unveränderter, sonach gemäß Ministerial-Erlass vom 17. October 1883, Z. 19107\*\*\*)

  zum Lehrgebrauche in den obersten Classen der Gymnasien mit deutscher

  Unterrichtssprache allgemein zulässiger Auflage ist erschienen:
- Ploetz, Dr. Karl, Übungen zur Erlernung der französischen Syntax. Berlin 1887. F. A. Herbig. Preis, 65 kr.

(Ministerial-Erlass vom 4. August 1887, Z. 14290.)

- In 2. unveränderter, sonach gemäß Ministerial-Erlass vom 23. Mai 1883, Z. 9666 †), zum Lehrgebrauche an Mittelschulen mit italienischer Unterrichtssprache allgemein zulässiger Auflage ist erschienen:
- Letture italiane per la classi inferiori delle scuole medie. Parte II. Wien 1886. Hölder. Preis, geheftet, 76 kr.

(Ministerial-Erlass vom 27. Juli 1887, Z. 14671.)

- In 22. unveränderter, sonach gemäß Ministerial-Erlass vom 18. Juni 1884, Z. 11336 ††), zum Lehrgebrauche an Mittelschulen allgemein zulässiger Auflage ist erschienen:
- Ploetz, Dr. Karl, Lectures choisies. Französische Chrestomathie mit Wörterbuch. Berlin 1887. F. A. Herbig. Preis, 1 fl. 20 kr.

(Ministerial-Erlass vom 4. August 1887, Z. 14290.)

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1886, Seite 313.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1885, Seite 190.

<sup>\*\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1883, Seite 265.

<sup>+)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1883, Seite 171.

<sup>11)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1884, Seite 236.

## Kundmachungen.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 29. Juli d J. zum Zwecke der Erweiterung der Schulbücherverlags-Thätigkeit die Bestellung einer "Centraldirection der k. k. Schulbücherverläge" a. g. zu genehmigen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 29. Juli d. J. a. g. zu genehmigen geruht, dass die Oberclassen an der Staats-Realschule zu Steyr, das Staats-Gymnasium zu Bozen, die Oberclassen am Staats-Gymnasium zu Rovereto, das Staats-Untergymnasium zu Krainburg, die Oberclassen am Staats-Gymnasium zu Cattaro, die deutschen Parallelclassen am Staats-Gymnasium zu Trebitsch, das Staats-Untergymnasium zu Freudenthal und die Staats-Unterrealschule zu Sereth vom Schuljahre 1887/88 angefangen auccessive aufgehoben werden; dass, vorbehaltlich der verfassungsmäßigen Genehmigung der erforderlichen Mittel das deutsche und das böhmische Staats-Untergymnasium zu Prag vom Schuljahre 1888/89 angefangen definitiv zu Obergymnasien erweitert und dass unter demselben Vorbehalte am Staats-Gymnasium zu Przemysl ruthenische Parallelclassen vom Schuljahre 1888/89 angefangen errichtet werden.

Fernar haben Seine k. und k. Apostolische Majestät mit derselben Allerhöchsten Entschließung im Principe a. g. zu genehmigen geruht, dass die Oberrealschulclassen an den combinierten Staats-Mittelschulen zu Leitomischl, Pilsen, Tabor, Kuttenberg und Prerau successive aufgehoben und die Staats-Mittelschulen in Leitomischl, Pilsen, Tabor und Prerau in normale Gymnasien mit obligatem Zeichenunterrichte in den Unterclassen umgewandelt werden.

Seine k. und R. Apostolische Majestät haben dem St. Laurentius Kirchenbauvereine in Breitensee bei Wien im politischen Bezirke Sechshaus in Niederösterreich eine Unterstützung im Betrage von 300 Gulden aus der Allerhöchsten Privatcasse a. g. zu bewilligen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben der Gemeinde Eibenstein im politischen Bezirke Waidhofen an der Thaya in Niederösterreich zum Schulbane eine Spende von 100 Gulden aus der Allerhöchsten Privatcasse a. g. zu bewilligen geruht.

Die k. k. niederösterreichische Statthalterei hat die von Frau Marie von Filek-Wittinghausen, k. k. Schulvorsteherin in Pension, Besitzerin des goldenen Verdienstkreuzes, in Wien mit einem Capitale von 5000 fl. in Notenrente errichtete Stiftung für hilflos gewordene Erzieherinnen oder Lehrerinnen genehmigt.

Frau Katharina Písecká von Kranichsfeld hat ein Capital von 1000 fl. zur Gründung einer den Namen ihres verstorbenen Gatten, Wenzel Písecký Ritter von Kranichsfeld, führenden Stipendienstiftung gewidmet, zu deren Genusse zunächst die Verwandten des genannten Wenzel Ritter Pisecký, in deren Ermanglung aber Bürgersöhne von Smichow berufen sind, welche an Lehranstalten mit böhmischer Unterrichtssprache mit gutem Erfolge studieren.

Diese Stiftung ist mit dem Genehmigungstage des Stiftbriefes in Wirksamkeit getreten. (Stiftbrief vom 19. Juni 1887. — Ministerial-Erlass vom 23. Juli 1887, Z. 13199.)

Der im Jahre 1880 verstorhene Ober-Wikow'er griechisch-orientalische Pfarrer, Erzpriester Demeter Serethiam, hat letztwillig mit einem Capital von 1000 fl. eine Stipendienstiftung gegründet, welche den Namen "Demeter Serethiam'sche Stiftung" führen soll und deren Erträgnis für einen dürftigen und würdigen Schüler des Gymnasiums Radautz, zunächst aus des Stifters Verwandtschaft, eventuell der rumänischen Nationalität bestimmt ist.

Diese Stiftung ist mit dem Genehmigungstage des Stiftbriefes in Wirksamkeit getreten. (Stiftbrief vom 30. Juni 1887. — Ministerial-Erlass vom 21. Juli 1887, Z. 14497.)

### Franz Joseph-Elisabeth-Goldstipendien.

Vom nächsten Studienjahre 1887/88 angefangen kommen an der Universität

Wien: drei,

dann an den Universitäten:

Budapest.

Prag mit deutscher Vortragssprache,

Prag mit böhmischer Vortragssprache,

Krakau,

Klausenberg, je eines

der für dürftige und würdige Hörer der vier Facultäten gestifteten Franz Joseph-Elisabeth-Goldstipendien im Jahresausmaße von 300 fl. in Gold zur Verleihung.

Bewerber um eines dieser Stipendien haben ihr eigenhändig geschriebenes, an Seine k. und k. Apostolische Majestät gerichtetes Gesuch zu belegen:

- 1. mit dem Tauf- oder Geburtsscheine:
- 2. mit glanbwürdigen Documenten über ihre Dürftigkeit unter Nachweisung des Standes, der Vermögens-, Einkommens- und Familien-Verhältnisse der Eltern, eventuell im Falle der Verwaisung mit einem Belege der Vormundschaftsbehörde über den allfälligen Vermögensstand;
- 3. mit dem Maturitätszeugnisse und, wenn sie schon Universitätshörer sind, überdies mit den Colloquien- oder Staatsprüfungszeugnissen bezüglich des zweiten Studiensemesters 1886/87, wobei jedoch bemerkt wird, dass unter gleichen Verhältnissen jene Competenten, welche die Universitätsstudien erst antreten, den Vorzug genießen.

Die Gesuche haben auch die Angabe zu enthalten, ob der Bewerber hereits im Genusse eines Stipendiums oder irgend eines Bezuges aus öffentlichen Cassen steht, ferner jene von Abiturienten, welchem Facultätsstudium sie sich zu widmen beabsichtigen, und sind längstens bis 31. August 1887 bei der k. k. General-Direction der Allerhöchsten Fonds in Wien (k. k. Hofburg) einzureichen.

Auf später einlangende oder nicht gehörig belegte Gesuche wird keine Rücksicht genommen werden.

### Franz Joseph - Goldstipendien.

Vom nächsten Studienjahre 1887/88 angefangen kommt an der k. k. technischen Hochschule zu Brünn und an der k. k. Hochschule für Bodencultur zu Wien je ein Franz Joseph-Goldstipendium für würdige und dürftige Hörer dieser Hochschule im Jahresausmaße von 300 fl. in Gold zur Verleihung.

Bewerber um eines dieser Stipendien haben ihr eigenhändig geschriebenes, an Seine k. und k. Apostolische Majestät gerichtetes Gesuch zu belegen:

- 1. mit dem Tauf- und Geburtsscheine;
- 2. mit glaubwürdigen Documenten über ihre Dürftigkeit unter Nachweisung des Standes, der Vermögens-, Einkommens- und Familien-Verhältnisse der Eltern, eventuell im Falle der Verwaisung mit einem Belege der Vormundschaftsbehörde über den allfälligen Vermögensstand;
- 3. mit dem Maturitätszeugnisse und, wenn sie schon Hörer der Hochschule wären, mit den betreffenden Studienzeugnissen, wobei jedoch bemerkt wird, dass unter gleichen Verbältnissen jene Bewerber, welche die Studien der Hochschule erst antreten, den Vorzug genießen.

Die Gesuche haben überdies die Angabe zu enthalten, ob der Bewerber bereits im Genusse eines Stipendiums oder irgend eines Bezuges aus öffentlichen Cassen steht, jene von angehenden Hochschülern überdies, welchem Fachstudium sie sich zu widmen gedenken, und sind bis längstens 1. September 1887 bei der k. k. General-Direction der Allerhöchsten Fonds in Wien (k. k. Hofburg) einzureichen.

Auf später anlangende und nicht gehörig belegte Gesuche wird keine Rücksicht genommen werden.

Am 5. October d. J. beginnt das neue Studienjahr an der k. k. Akademie der bildenden Künste.

Die Schüleraufnahme findet von diesem Tage an bis inclusive 7. October in den Vormittagsstunden von 9 bis 12 Uhr statt.

Hiezu haben sich die Schüler, welche ihre Studien an der Akademie fortzusetzen beabsichtigen, sowie die Neueintretenden bei den Professoren der betreffenden Schule der Akademie zu melden.

Zum Eintritte in die allgemeine Maler- oder in die allgemeine Bildhauer-

schule ist erforderlich:

- 1. Der Nachweis über die mit gutem Erfolge beendeten Studien des Untergymussiums, der Unterrealschule oder einer mit diesen Anstalten gleichstehenden Schule oder über ein Wissen, das der in diesen Schulen zu erlangenden Bildung gleichkommt.
  - 2. Der Nachweis einer über die Elemente der bildenden Kunst hinausgehenden Ausbildung:

a) durch Vorlage von Zeichnungen nach autiken Büsten;

- b) durch Ablegung einer Aufnahmsprüfung, bestehend in einer an der Akademie auszuführenden Zeichnung derselben Art;
- c) für Diejenigen, welche in die allgemeine Bildhauerschule aufgenommen werden wollen, überdies noch durch eine Aufnahmsprüfung, bestehend in einem an der Akademie in Thonzu modellierenden Relief nach einer antiken Büste.

Jeder in eine dieser beiden Schulen Neueintretende erlangt vorläufig nur die Zulassung sum Unterrichte für ein halbes Jahr. Die definitive Aufnahme erfolgt nur dann, wenn der Candidat in dieser Zeit Beweise einer entschiedenen Fähigkeit zu künstlerischen Berufsstudien geliefert hat.

Zum Eintritte in die Specialschulen für Historienmalerei, Landschaftsmalerei, Thiermalerei, Kupferstecherei, Graveur- und Medailleurkunst und höhere Bildhauerei ist erforderlich entweder der Nachweis über die mit gutem Erfolge beendeten Studien an der allgemeinen Maler- oder an der allgemeinen Bildhauerschule oder die Vorlage von Proben über ein künstlerisches Können und Wissen, wodurch die Überzeugung gewährt wird, dass der Candidat das in den genannten Schulen angestrebte Ziel bereits erreicht hat.

In die Arckitekturschulen können nur jene Candidaten aufgenommen werden, welche den Nachweis liefern, dass sie die Bauschule eines der polytechnischen Institute des Kaiserstaates oder ähnlicher Institute des Auslandes, welche einen gleichen Grad der Ausbildung zu verleihen berufen sind, mit genügendem Erfolge absolviert haben, oder dass sie sich auf anderem Wege ein dem hier geforderten gleiches Ausmaß der Vorbildung angeeignet haben.

Acht Tage nach erfolgter Aufnahme hat jeder Studierende (Schüler oder Gast) das mit 10 Gulden pro Semester bemessene Schulgeld im Secretariate der Akademie zu erlegen.

Die Matrikelgebür im Betrage von 2 Gulden wird von Allen, welche solche zu entrichten haben, speciell eingefordert werden.

Eine Befreiung von der Matrikelgebür und von der I. Semestralrate des Schulgeldes findet nicht statt.

Johann Vetty, zuletzt Unterlehrer zu Bohdalie in Mähren wurde vom Schuldienste entlassen.

(Ministerial-Erlass vom 13. Juli 1887, Z. 13057).

#### Berichtigung.

In dem unter Nummer 27 des Ministerial-Verordnungsblattes vom Jahre 1887, Stück XIV veröffentlichten Ministerial-Erlasse vom 1. Juli 1887, Z. 13276 soll es heißen im Alinea 4, Seite 181, Zeile 11 von oben anstatt "entworfen" "zu entwerfen."

Verlag des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht. — Druck von Karl Gorischek in Wien.

ctober,

zen bestu, demie m = ie Bildt.

rgymmin uber an T

enden Aribi.

kademie .

rden volle

ademie :

die Zelang wenn der in tudien gelei-

illeartas.

mit guez ! averschak :

Überseugus e

eits erreich .

inen veda.

ute des Kıszı shildane n =

and salen

oder Gut s

mie zu eier

e solchen w

les Schulen

urde ton'

## Verordnungsblatt

für den Dienstbereich des

## Ministeriums für Cultus und Unterricht.

Redigiert im k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht.

Ausgegeben am 1. September 1887.

Inhalt. Nr. 88. Verordnung des Finanzministeriums im Einvernehmen mit sämmtlichen k. k. Ministerien vom 16. Juni 1887, betreffend die Bentitzung von Dampftramway's und elektrischen Bahnen bei Commissionsreisen der Staatsbeamten und über die von den Dienern bei dienstlichen Verrichtungen zu benützenden Fahrbetriebsmittel. Seite 203. — Nr. 34. Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 14. August 1887, betreffend die Stempelpflicht für Jahres- und Abgangszeugnisse, welche an den gewerblichen Fachschulen hinausgegeben werden. Seite 204.

Nr. 33.

## Verordnung des Finanzministeriums im Einvernehmen mit sämmtlichen k. k. Ministerien vom 16. Juni 1887 \*),

betreffend die Benützung von Dampftramway's und elektrischen Bahnen bei Commissionsreisen der Staatsbeamten und über die von den Dienern bei dienstlichen Verrichtungen zu benützenden Fahrbetriebsmittel.

Nachdem es in der Pflicht der dienstlich reisenden Staatsbeamten liegt, diejenige Route und Fahrgelegenheit zu wählen, welche ohne den Reisezweck zu beeinträchtigen für das Ärar die mindest kostspielige ist, wird unter Bezugnahme auf die Ministerial-Verordnungen vom 10. März 1849 (R.-G.-Bl. Nr. 158), 3. Juli 1854 (R.-G.-Bl. Nr. 169) und 23. April 1874 (R.-G.-Bl. Nr. 47) im Einvernehmen mit sämmtlichen Ministerien verfügt:

In allen jenen Fällen, wo Staatsbeamten, Eleven, Aspiranten, Praktikanten und Auscultanten bei Commissionsreisen in der Lage sind, auf der ganzen zurückzulegenden Strecke, oder auch nur auf einem Theile derselben eine Dampstramway oder elektrische Bahn zu benützen, dürsen dieselben an Fuhrkosten nur die für die Benützung dieser Fahrbetriebsmittel wirklich auslausenden Kosten verrechnen, und zwar dort, wo nur zwei Wagenclassen bestehen, den Fahrpreis nach der ersten Classe, wo hingegen mehr als zwei Wagenclassen bestehen, dürsen die Staatsbeamten bis einschließig der VII. Rangsclasse die Fahrpreise nach der ersten, die übrigen Staatsbeamten, Eleven, Aspiranten, Praktikanten und Auscultanten nach der zweiten Classe aufrechnen.

Die Diener dürfen für dienstliche zur Aufrechnung eines Ganggeldes geeignete Verrichtungen, bei welchen ganz oder theilweise eine Dampftramway oder elektrische

. . . . . . . . . . . .

ahre 1887. \* im Alines 4.

arl Gorscha

<sup>\*)</sup> Kundgemacht im Reichsgesetzblatt vom 23. Juni 1887, unter Nr. 80, Seite 376.

Bahn benützt werden kann, nur die für die betreffende Strecke entfallende Fahrgebür und zwar je nachdem dieses Fahrbetriebsmittel zwei oder mehrere Classen enthält, die zweite, respective dritte Classe verrechnen. Wo Pferdebahnen, Omnibus und Stellwagen benützt werden können, hat das Dienerschaftspersonale die Fahrt mit derselben zurückzulegen und die entrichtete Fahrgebür statt des Ganggeldes aufzurechnen.

Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 1887 in Kraft.

Dunajewski m./p.

#### Nr. 34.

## Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 14. August 1887, Z. 15009,

betreffend die Stempelpflicht für Jahres- und Abgangszeugnisse, welche an den gewerblichen Fachschulen hinausgegeben werden.

Im Einvernehmen mit dem k. k. Finanzministerium wird bekanntgegeben, dass die Jahreszeugnisse der k. k. gewerblichen Fachschulen für ordentliche Tagesschüler und die Jahreszeugnisse für die Abend- und Sonntagsschüler nach Tarif-Post 116 c) des Gebürengesetzes dem Stempel von 15 kr. von jedem Bogen unterliegen, wogegen die Abgangszeugnisse dieser Schulen als Absolutorien unter die Bestimmung der Tarif-Post 116 a) aa) fallen und daher dem Stempel von 1 Gulden vom ersten Bogen unterliegen.

Hiedurch wird die in der Ministerial-Verordnung vom 16. Mai 1884, Z. 9406\*) enthaltene Anordnung, dass Abgangszeugnisse unter die Tarif-Post 116 a) bb) des Gesetzes vom 13. December 1862 fallen und eine Stempelmarke von 50 kr. erhalten, außer Kraft gesetzt.

## Verfügungen, betreffend Lehrbücher und Lehrmittel. Lehrbücher.

### Für Mittelschulen.

- In 8. unveränderter, somit nach Ministerial-Erlass vom 9. Juli 1883, Z. 12605 \*\*), für Gymnasien mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zulässiger Auflage ist erschienen:
- Lindner, Dr. Gustav Ad., Lehrbuch der empirischen Psychologie als inductiver Wissenschaft. Wien 1885. Karl Gerold's Sohn. Preis, gebunden, 1 fl. 40 kr. (Ministerial-Erlass vom 13. August 1887, Z. 16412.)

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1884, Nr. 19, Seite 157.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1883, Seite 204.

## Kundmachungen.

## Verzeichnis der von den k. k. Prüfungscommissionen für das Lehramt des Freihandzeichnens in Wien und Prag

im Studienjahre 1886/87

## approbierten Candidaten.

| Prufungs-<br>commission | Name und Stellung des Candidaten                                                                           | Unterrichtsgegenstand                       | Unterrichts-<br>sprache   | Anmerkung                 |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
|                         | Beyer Josef, Lehramtscandidat                                                                              | Geometrisches und<br>Freihandseichnen *)    | deutsch                   |                           |  |
|                         | Hofbauer Karl, Assistent an<br>der Communal-Oberrealschule<br>im VI. Bezirke Wiens                         | Geometr. Zeichnen<br>in den unteren Classen | detto                     | Ergänzungs-<br>prüfung    |  |
|                         | Kolomlocki Thaddäus, Lehr-<br>amtscandidat                                                                 | Geometrisches und<br>Freihandzeichnen *)    | deutsch und<br>polnisch   | ` _                       |  |
|                         | Schmid Karl, Supplent an der<br>Communal-Oberrealschule im<br>VI. Bezirke Wiens                            | Geometr. Zeichnen<br>in den unteren Classen | deutsch                   | Ergänzungs-<br>prüfung    |  |
|                         | Schuster Josef, Supplent an<br>der Landes-Oberrealschule in<br>Mährisch-Ostrau                             | detto                                       | detto                     | detto                     |  |
| Wien                    | Seeböck Robert, Lehramts-<br>candidat                                                                      | Geometrisches und<br>Freihandzeichnen *)    | detto                     | Wiederholungs-<br>prüfung |  |
|                         | Tappeiner Karl, Supplent am<br>Communal-Realgymnasium im<br>II. Bezirke Wiens                              | Geometr. Zeichnen<br>in den unteren Classen | detto                     | Ergänzungs-<br>prüfung    |  |
|                         | Vesel Josef, Assistent an der<br>Staats - Oberrealschule in<br>Laibach                                     | Geometrisches und<br>Freihandzeichnen *)    | deutsch und<br>slovenisch | _                         |  |
|                         | Wortitsch Theobald, Professor<br>am evangelischen Gymnasium<br>Augsb. Conf. zu Bistritz in<br>Siebenbürgen | detto                                       | deutsch                   | _                         |  |
|                         | Životsky Karl, Lehramts-<br>candidat                                                                       | detto                                       | deutsch und<br>böhmisch   | _                         |  |
|                         | Pithart Heinrich, Assistent am<br>Realgymnasium in Smichov                                                 | Freihandzeichnen                            | böhmisch                  | _                         |  |
| Prag                    | <b>Rosum</b> Karl, Supplent an der<br>Oberrealschule in Pardubitz                                          | Modellieren                                 | detto                     | Erweiterungs-<br>prüfung  |  |

<sup>\*)</sup> Nach §. 5 der Ministerial-Verordnung vom 29. Jänner 1881, Z. 20485 ex 1880. — Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1881, Nr. 18, Seite 69.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben dem Provinzial der Congregation der christlichen Schulbrüder in Wien Fr. Marianus (A. Arens) zur Erweiterung des Noviziates und der Bildungsschule für Lehramtscandidaten des Ordens eine Spende von 1000 fl. aus der Allerhöchsten Privatcasse a. g. su bewilligen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben der Congregation der Dienerinnen vom heiligaten Herzen Jesu in Wien zur Herstellung des Reconvalescenten-Tractes im Himmelhofe zu Ober-St. Veit im politischen Bezirke Sechshaus in Niederösterreich eine Spende im Betrage von 200 fl. aus der Allerhöchsten Privatcasse a. g. zu bewilligen geruht.

Der fürsterzbischöfliche Oberingenieur Anton Kybast in Kremsier hat den Betrag von 200 fl. zur Gründung einer Stipendienstiftung gewidmet, deren Ertrag für einen durftigen und fleißigen Schüler des deutschen Staats-Gymnasiums in Kremsier ohne Unterschied der Nationalität und Confession bestimmt ist.

Diese Stiftung ist mit dem Nominalcapitale von 250 fl. in Notenrente ins Leben getreten. (Stiftbrief vom 4. August 1887. — Ministerial-Act Z. 16407)

Der Minister für Cultus und Unterricht hat mit Erlass vom 16. Juli d. J. die Änderung der bisherigen 2 Conservatorsbezirke, II. Section für Oberösterreich, in 5 Bezirke genehmigt. Demnach werden die neuen 5 Bezirke umfassen:

- I. Bezirk: Die Stadt Linz und die Bezirkshauptmannschaften Linz und Perg;
- die Bezirkshauptmannschaften Freistadt und Rohrbach; II.
- III. die Stadt Steyr und die Bezirkshauptmannschaften Steyr und Kirchdorf;
- IV. die Bezirkshauptmannschaften Wels, Gmunden und Vöcklabruck;
- die Bezirkshauptmannschaften Ried, Schärding und Braunau. ٧.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat der evangelischen Privat-Volksschule A. C. in Sobinov in Böhmen das Öffentlichkeitsrecht ertheilt.

(Ministerial-Erlass vom 31. Juli 1887, Z. 14569.)

## Verordnungsblatt

für den Dienstbereich des

## Ministeriums für Cultus und Unterricht.

Redigiert im k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht.

Ausgegeben am 15. September 1887.

## Verfügungen, betreffend Lehrbücher und Lehrmittel.

#### Lehrbücher.

#### Für Mittelschulen.

- In zweiter unveränderter, somit gemäß Ministerial-Erlass vom 5. März 1885, Z. 3538 \*), zum Lehrgebrauche an Gymnasien allgemein zulässiger Auflage ist erschienen:
- Cornelii Nepetis vitae. Scholarum in usum recensuit et emendavit Andr. Weidner. Wien und Prag 1888. F. Tempsky. Preis, geheftet, 40 kr., gebunden, 50 kr. (Ministerial-Erlass vom 10. September 1887, Z. 18162.)
- In zehnter, im Wesentlichen unveränderter, somit nach Ministerial-Erlass vom 13. September 1882, Z. 15212 \*\*), für Gymnasien mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zulässiger Auflage ist erschienen:
- Schultz, Dr. Ferd., Aufgabensammlung zur Einübung der lateinischen Syntax. Zunächst für die mittlere Stufe der Gymnasien. Paderborn 1887. F. Schöningh. Preis, 1 fl. 55 kr.

(Ministerial-Erlass vom 9. September 1887, Z. 16877.)

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1885, Seite 47.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1882, Seite 170.

## Kundmachungen.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 27. Augus die Activierung einer k. k. Lehr- und Versuchsanstalt für Photographie Reproductions-Verfahren in Wien mit 1. März 1888 a. g. zu genehmigen ge

Der Minister für Cultus und Unterricht hat der Privat-Mädchen-Volksschule der barmher Schwestern zu Zams in Tirol das Öffentlichkeitsrecht ertheilt.

(Ministerial-Erlass vom 28. August 1887, Z. 15840.)

In Commission bei Karl Gerold's Sohn in Wien ist nachstehende Publikation der k. k. statistischen Central-Commission erschienen:

Das 4. Heft des XVII. Bandes der "Österreichischen Statistik", enthalten

Die Waaren-Durchfuhr 1886.

Preis: 1 fl.

· 1

1: [74)

- KC

· harate

n der

## Verordnungsblatt

für den Dienstbereich des

## Ministeriums für Cultus und Unterricht.

Redigiert im k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht.

Ausgegeben am 1. October 1887.

Inhalt. Nr. 35. Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 8. September 1887 an das Rectorat der Hochschule für Bodencultur, womit die Ausdehnung des hierortigen Erlasses vom 4. Juni 1887, betreffend die Besteuerung des Einkommens aus den Staatsprüfungstaxen auch auf die an der Hochschule für Bodencultur bestehenden k. k. Staatsprüfungs-Commissionen angeordnet wird. Seite 209.

Nr. 35.

## Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 8. September 1887, Z. 14377,

an das Recterat der Hochschule für Bodoncultur,

womit die Ausdehnung des hierortigen Erlasses vom 4. Juni 1887, Z. 15794 \*) betreifend die Besteuerung des Einkommens aus den Staatsprüfungstaxen auch auf die an der Hochschule für Bodencultur bestehenden k. k. Staatsprüfungs-Commissionen angeordnet wird.

Ich finde mich im Einvernehmen mit dem Finanz-Ministerium bestimmt, anzuordnen, dass der im Verordnungsblatte für den Dienstbereich des Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 1. Juli d. J. unter Nr. 24, Seite 171, kundgemachte und an die Rectorate sämmtlicher technischer Hochschulen und die Vorstände der an denselben bestehenden k. k. Staatsprüfungs-Commissionen gerichtete hierortige Erlass vom 4. Juni l. J., Z. 15794, betreffend die Besteuerung des Einkommens aus den Staatsprüfungstaxen, auch auf die an der Hochschule für Bodencultur bestehenden Staatsprüfungs-Commissionen sinngemäße Anwendung zu finden hat.

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1887, Nr. 24, Seite 171.

## Verfügungen, betreffend Lehrbücher und Lehrmittel.

### Lehrbücher.

### a) Für Mittelschulen.

Curtius, Dr. Georg, Griechische Schulgrammatik. 17. wesentlich veränderte Auflage, bearbeitet von Dr. Wilhelm von Hartel. Wien und Prag 1887. F. Tempsky. Preis, geheftet, 1 fl.

Diese neueste Auflage des genannten Lehrbuches wird, mit Ausschluss des gleichzeitigen Gebrauches der früheren Auflagen in derselben Classe, zum Lehrgebrauche an Gymnasien mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zugelassen. (Ministerial-Erlass vom 13. August 1887, Z. 12895.)

Hartel, Dr. Wilhelm von, Abriss der Grammatik des Homerischen und Herodotischen Dialects. (Sonderabdruck aus der 17. Auflage von Dr. Curtius' Griechischer Schulgrammatik.) Wien und Prag 1887. Tempsky. Preis, geheftet, 35 kr., gebunden, 45 kr.

Dieses Lehrbuch wird neben den älteren Auflagen von Dr. Curtius' Griechischer Schulgrammatik als Hilfsbuch für den griechischen Unterricht an den oberen Classen der Gymnasien mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 22. September 1887, Z. 18775.)

#### b) Für gewerbliche Fortbildungsschulen.

Graber G., Contabilità per le piccole industrie arti e mestieri. Ins Italienische übersetzt von Eduard Buchta, sammt 2 Übungsheften. Wien 1887. Karl Graeser. Preis des cartonierten Buches 36 kr. Preis der Übungshefte 1. Theil 12 kr., 2. Theil 16 kr.

Dieses auf Veranlassung und mit Unterstützung des Ministeriums für Cultus und Unterricht herausgegebene Lehrbuch ist zum Unterrichtsgebrauche an gewerblichen Fortbildungsschulen mit italienischer Unterrichtssprache bestimmt. (Ministerial-Erlass vom 16. September 1887, Z. 14091.)

## Kundmachungen.

Der Gutsbesitzer Graf Roman Buiński in Krakau hat ein Capital von 10.000 Rubeln zur Gründung einer den Namen Lewandowski führenden Stipendienstiftung gewidnet, dessen Zinsen zu zwei Stipendien für arme, fleißige und begabte Studierende an der Krakauer Universität, römisch-katholischer Religion, polnischer Nationalität, ohne Rücksicht auf Namen und Abkunft, bestimmt sind.

Die Stiftung ist mit dem Genehmigungstage des Stiftbriefes ins Leben getreten.

(Stiftbrief vom 18. Jänner 1887. — Ministerial-Act Z. 16806 ex 1887.)

Der am 11. December 1884 verstorbene Johann Mojžišek hat letztwillig ein Capital von 1000 Gulden zur Gründung einer Studenten-Stipendienstiftung mit der Bestimmung gewidmet, dass die jährlichen Interessen dieses Stiftungscapitales einem aus Mistek gebürtigen, die Theologie in Olmütz Studierenden zugewendet werden, wobei den Verwandten des Stifters und seiner Gattin der Vorzug eingeräumt ist.

Die Stiftung ist mit dem Genehmigungstage des Stiftbriefes ins Leben getreten, (Stiftbrief vom 19. August 1887. — Ministerial-Act Z. 17.188.)

## Verzeichnis der von der k. k. Prüfungscommission für das Lehramt der Handelsfächer in Wien

im Studienjahre 1886/87

approbierten Candidaten.

| Name und Stellung des Candidaten                         | Unterrichtesprache |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|
| Frucht Adolf Abraham, Lehramtscandidat                   | deutsch            |  |  |  |
| Ziegler Julius, Assistent an der Handelsakademie in Wien | deutsch            |  |  |  |

Die gemäß der hohen Ministerial-Verordnung vom 16. Jänner 1850 (R.-G.-Bl. Nr. 68) jährlich abzuhaltenden Staatsprüfungen für selbständige Forstwirte sowie für das Forstschutz- und technische Hilfspersonale finden in diesem Jahre im k. k. niederösterreichischen Statthalterei-Gebäude in Wien, I., Herrengasse Nr. 11 statt, und wurde der 3. October 1887, 9 Uhr Vormittags als Beginn der Prüfung festgesetzt.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat das Öffentlichkeitsrecht ertheilt:

der evangelischen Privat-Volksschule Augsburger-Confession in Brenna (Schlesien)
(Ministerial-Erlass vom 11. September 1887, Z. 17650) und

der Privat-Mädchen-Volksschule der Gesellschaft der göttlichen Liebe im Institute St. Hild egard zu Biala in Galizien.

(Ministerial-Erlass vom 16. September 1887, Z. 17125,)

#### Vom Schuldienste wurden entlassen:

Moris Dietl, suletst Unterlehrer an der Volksschule in Greifenstein a. d. Dona n vom Landesschulrathe für Niederösterreich

(Ministerial-Erlass vom 16. Septembez 1887, Z. 17479) und

Johann Sgrabich, suletzt Lehrer und Schulleiter in Altura in Istrien, vom Landesschulrathe für Istrien.

(Ministerial-Erlass vom 5. September 1887, Z. 15403.)

In Commission bei Karl Gerold's Sohn in Wien ist nachstehende Publikation der k. k. statistischen Contral-Commission erschienen:

Statistik der öffentlichen und Privat-Volksschulen pro 1884/85.

Preis: 1 fl. 80 kr.

-----

#### Berichtigung.

In dem unter Nummer 20 des Ministerial-Verordnungsblattes vom Jahre 1887, Seite 146, veröffentlichten Ministerial-Erlasse vom 1. Juni 1887 soll es in der 2. Zeile der Aufschrift heißen statt Z. 9645 — 9644.

## Verordnungsblatt

für den Dienstbereich des

## Ministeriums für Cultus und Unterricht.

Redigiert im k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht.

Ausgegeben am 15. October 1887.

## Verfügungen, betreffend Lehrbücher und Lehrmittel.

### Lehrbücher.

#### Für Mittelschulen.

In dritter, unveränderter, somit gemäß dem Ministerial-Erlasse vom 13. September 1885, Z. 16251 \*), allgemein zulässiger Auflage ist erschienen:

Lampel Leopold, Deutsches Lesebuch für die 2. Classe österreichischer Mittelschulen. Wien 1886. A. Hölder. Preis, geheftet, 1 fl. (gegen 1 fl. 16 kr. der früheren Auflage).

(Ministerial-Erlass vom 27. September 1887, Z. 19187.)

Gindely Anton, Lehrbuch der allgemeinen Geschichte für die oberen Classen der Mittelschulen. II. Band: Das Mittelalter. 7. verbesserte Auflage. Mit 78 Abbildungen und 8 Karten in Farbendruck. Wien und Prag 1888. F. Tempsky. Preis, geheftet, 1 fl. 40 kr., gebunden, 1 fl. 60 kr.

Diese neueste Auflage des bezeichneten Lehrbuches wird, ebenso wie die 6. Auflage desselben \*\*), zum Lehrgebrauche in den Oberclassen der Mittelschulen mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 27. September 1887, Z. 19170.)

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1885, Seite 194.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1885, Seite 158.

- In vierter, unveränderter, somit nach Ministerial-Erlass vom 12. September 1884, Z. 17379 \*), für Mittelschulen mit böhmischer Unterrichtssprache allgemein zulässiger Auflage ist erschienen:
- Roth Julius, Cvičebná kniha jazyka německého pro první a druhou třídu škol středních. Prag 1888. F. Tempsky. Preis, 1 fl., gebunden, 1 fl. 15 kr.

  (Ministerial-Erlass vom 28. September 1887, Z. 19169.)
- Janežič Ant., Cvetnik. Berilo za slovensko mladino. II. Theil. 3. verbesserte, von Dr. Jakob Sket besorgte Auflage. Klagenfurt 1888. Verlag der St. Hermagoras-Bruderschaft. Preis, 70 kr.

Diese neue Auflage des vorbenannten Buches wird mit Ausschluss der gleichzeitigen Verwendung der vorangehenden ersten und zweiten Auflage desselben zum Lehrgebrauche an Mittelschulen, an denen die slovenische Sprache gelehrt wird, allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 8. October 1887, Z. 19019.)

## Kundmachungen.

Der königlich würtembergische Hofrath Josef M. Ritter von Pfeisser hat ein Capital von 5000 Gulden zur Errichtung einer Stiftung mit der Bestimmung gewidmet, dass mit den Interessen dieses Capitals alljährlich am 18. October ein mittelloser israelitischer Hörer der Rechte des II. oder eines höheren Jahrganges an der k. k. Wiener Universität zu betheilen ist. Diese Stiftung ist mit dem Genehmigungstage des Stiftbriefes ins Leben getreten.

(Stiftbrief vom 22. September 1887. — Ministerial-Act Z. 19359 vom Jahre 1887.)

Die am 4. November 1885 verstorbene Apollonia Kerkisch hat in ihrem Testamente vom 5. Juni 1885 den Betrag von 3000 Gulden zur Errichtung eines Stipendiums am Staats-Obergymnasium in Mährisch-Trübau mit der Bestimmung vermacht, dass auf das errichtete Stipendium Anspruch haben sollen: die Verwandten der Stifterin und ihres verstorbenen Ehegatten Josef Kerkisch, dann Zöglinge gebürtig aus Porstendorf, nach diesen solche aus Mährisch-Trübau und endlich andere Zöglinge, alle nur, soferne sie am Trübauer Gymnasium studieren, arm und würdig sind.

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1884, Seite 288.

Die Verleihung des Stipendiums und die Stiftungsverwaltung steht der Stadtgemeinde Mährisch-Trübau zu.

Die Apollonia Korkisch'sche Stipendienstiftung ist mit Beginn des Schuljahres 1887/88 ins Leben getreten.

(Ministerial-Act Z. 18974 vom Jahre 1887.)

Der am 20. Juli 1886 verstorbene Benedict Karplus hat letztwillig ein Capital von 1000 Gulden mit der Bestimmung gewidmet, dass die Capitalsinteressen jährlich an dem Sterbetage des Stifters an zwei jüdische junge Leute, die mit Vorzugsclassen die Gewerbeschule besucht haben, durch den israelitischen Cultusvorstand in Wien vertheilt werden sollen.

Diese Stiftung ist mit dem Genehmigungstage des Stiftbriefes ins Leben getreten.

(Stiftbrief vom 22. September 1887. — Ministerial-Act Z. 19360 vom Jahre 1887.)

Der verstorbene Pfarrer von Chorostkow in Galizien Marcus Jezienicki hat letztwilig ein Capital von 6000 Gulden in Wertpapieren zur Errichtung einer seinen Namen führenden Familien-Stipendienstiftung gewidmet. Stiftbrieflich ist vorderhand ein Stipendium bis zum Jahresbetrage von 300 Gulden für einen Verwandten der Familie Jezienicki bestimmt und an den öffentlichen Besuch der Schule, von der Mittelschule an bis zur Vollendung der Studien geknüpft worden.

(Stiftbrief vom 18. September 1887. — Ministerial-Act Z. 19453 vom Jahre 1887.)

Aus dem Vermögen der Bruderlade der aufgelösten Larzenbacher Kupfergewerkschaft ist ein Stipendium im Jahresbetrage von 110 Gulden errichtet worden, worauf fleißige und gesittete Studierende aus dem Lande Salzburg, mit vorzüglicher Berücksichtigung der Nachkommen von Mitgliedern der Larzenbacher Bruderlade Anspruch haben, welche eine inländische Bergakademie oder sonstige montanistische Lehranstalt besuchen.

Diese Stiftung ist mit dem Genehmigungstage des Stiftbriefes ins Leben getreten.

(Stiftbrief vom 23, September 1887. — Ministerial-Act Z. 19804 vom Jahre 1887.)

----

Im Verlage der k. k. Hof- und Staatsdruckerei in Wien erschien soeben und ist daselbst zu beziehen:

# Bildnis Seiner Majestät des Kaisers von Österreich Franz Joseph I.

(Ganze Figur, im Ornate des goldenen Vließes.)

Mit Benützung eines Gemäldes von Professor von Angeli, gezeichnet und in Holz geschnitten von Professor W. Hecht.

Cartongröße 122 × 90 Cm.

- I. Ausgabe vor der Schrift, numerierte Exemplare 1—10, mit der Unterschrift des Künstlers von der Originalplatte gedruckt. Preis, 50 fl.
- II. Extra-Ausgabe vor der Schrift, mit der Unterschrift des Künstlers, auf Chinapapier gedruckt. Preis, 25 fl.
- III. Feine Ausgabe, auf Chinapapier gedruckt, Preis, 10 fl.
- IV. Gewöhnliche Ausgabe, mit Tondruck auf starkem Velinpapier mit Schrift. Cartongröße 104 × 72 Cm. Preis, 3 fl.

Auf Wunsch werden zu diesem Bilde elegante Rahmen geliefert, und zwar: Einfache sehwarze Rahmen mit Goldfacette (für lackierte Bilder ohne Glas, das Aufspannen auf Deckel und Lackieren mit eingerechnet), 2 fl.

Breite faconierte Rahmen, schwarz, mit Goldverzierung sammt weißer Solinglastafel 5 fl. und 8 fl.

Im Verlage des k. k. militär-geographischen Institutes erschien soeben und ist daselbst für Civil-Behörden und Staats-Bildungsanstalten zu beziehen:

## Bildnis

Seiner kaiserlichen und königlichen Hoheit des durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs

## Krenprinzen Rudelf.

Heliographie auf Grund der speciell zu diesem Zwecke angefertigten Photographie in zwei Ausgaben:

Prachtausgabe A, auf Japan.-Papier gedruckt, mit Autograph. Preis, 1 fl. Ausgabe B, auf Chines.-Papier gedruckt, mit Autograph. Preis. 50 kr.

Die Bestellungen mögen bei den Behörden und Lehranstalten womöglich gesammelt und an das militär-geographische Institut geleitet werden, um die Verpackungskosten möglichst zu vereinfachen.

## Verordnungsblatt

für den Dienstbereich des

## Ministeriums für Cultus und Unterricht.

Redigiert im k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht.

Ausgegeben am 1. November 1887.

## Verfügungen, betreffend Lehrbücher und Lehrmittel.

#### Lehrbücher.

### a) Für Volksschulen.

Schuster, Dr. J., Zgodbe svetega pisma stare in nove zaveze za ljudske šole. Slovenische Übersetzung von Les ar. Ausgabe mit 1 Titelbild, 99 Textillustrationen und einem Kärtchen. Wien 1887. K. k. Schulbücherverlag. Preis, 50 kr.

Diese, mit neuen Illustrationen ausgestattete Ausgabe des bisherigen Textes wird, die Approbation der betreffenden bischöflichen Ordinariate vorausgesetzt, zum Lehrgebrauche an Volksschulen mit slovenischer Unterrichtssprache als zulässig erklärt.

(Ministerial-Erlass 10m 29. Mai 1887, Z. 10008.)

#### b) Für allgemeine Volksschulen.

Libro di lettura per le scuole popolari austriache. Ausgabe in drei Theilen. I. Theil: Sillabario ed Esercizi di lettura. Revidierte Ausgabe des Textes vom Jahre 1885. Wien 1887. K. k. Schulbücherverlag. Gebunden 30 kr.

Dieser erste Theil des dreitheiligen italienischen Lesebuches wird in der gegenwärtigen revidierten Ausgabe zum Lehrgebrauche in allgemeinen Volksschulen mit italienischer Unterrichtssprache als zulässig erklärt.

(Ministerial-Erlass vom 20. Mai 1887, Z. 9580.)

- Šťastný J. und Sokol J., Čítanka pro školy obecné. (Vydání pětidílné.) Prag 1887. K. k. Schulbücherverlag.
  - IV. Theil. Preis, steif gebunden, 50 kr.
  - V. Theil. Preis, steif gebunden, 58 kr.

Diese zwei Theile der fünftheiligen Ausgabe des böhmischen Lesebuches für allgemeine Volksschulen werden zum Lehrgebrauche in den allgemeinen Volksschulen mit böhmischer Unterrichtssprache als zulässig erklärt.

(Ministerial-Erlass vom 28. October 1887, Z. 19977.)

Šíastný J., Lepař J., Sekel J. Čítanka pro školy obecné. Díl. II. Abgeänderter Abdruck des Textes vom Jahre 1886. Prag 1887. K. k. Schulbücherverlag. Preis, steif gebunden, 20 kr.

Dieser zweite Theil der acht- und fünstheiligen Ausgabe des böhmischen Lesebuches für allgemeine Volksschulen wird zum Lehrgebrauche in den allgemeinen Volksschulen mit böhmischer Unterrichtssprache als zulässig erklärt.

(Ministerial-Erlass vom 28. October 1887, Z. 19646.)

Kirilevië L., Škurhan N. und Pepevië E., Перва руска читанка для шко̂лъ наро̂дныхъ въ Буковивъ. Wien 1887. K. k. Schulbücherverlag. Preis eines Exemplares, steif gebunden, 40 kr.

Dieser zweite Theil des dreitheiligen, für die allgemeinen Volksschulen mit ruthenischer Unterrichtssprache in der Bukowina bestimmten Lesebuches wird zum Lehrgebrauche in diesen Schulen als zulässig erklärt.

(Ministerial-Erlass vom 10. Mai 1887, Z. 6695.)

Mečník, Dr. Fr., A cincea carte de compută pentru scólele poporale comune de 1 pêně la 3 clase. Wien 1887. K. k. Schulbücherverlag. Preis eines Exemplares, steif gebunden, 20 kr.

Dieses fünfte Rechenbuch wird zum Lehrgebrauche in den allgemeinen Volksschulen mit rumänischer Unterrichtssprache als zulässig erklärt.

(Ministerial-Erlass vom 24. August 1887, Z. 16230.)

### c) Für allgemeine Volks- und Bürgerschulen.

Panhelzer Johann, Biblische Geschichte des alten und neuen Testamentes für allgemeine Volksschulen und für Bürgerschulen. Neue, durchgesehene Ausgabe. Mit einem Titelbild, 100 in den Text gedruckten Abbildungen und 3 Kärtchen. Wien 1887. K. k. Schulbücherverlag. Preis eines Exemplars in Leinwandband, 44 kr.

Diese vom erzbischöflichen Wiener Ordinariate genehmigte Ausgabe kann beim katholischen Religionsunterrichte in den allgemeinen Volks- und Bürgerschulen mit deutscher Unterrichtssprache in jenen Diöcesen verwendet werden, deren Ordinariate den Text für zulässig erklären, wie dies bezüglich der ersten Auflage mit Ministerial-Erlass vom 26. Juli 1885, Z. 11758 \*) ausgesprochen worden ist.

(Ministerial-Erlass vom 17. Mai 1887, Z. 9262.)

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vem Jahre 1885, Seite 171.

#### d) Für Mittelschulen.

- In fünfter unveränderter, somit nach Ministerial-Erlass vom 26. October 1884. Z. 20473 \*) zum Lehrgebrauche an Mittelschulen mit deutscher Unterrichtssprache, die Approbation der competenten kirchlichen Oberbehörde vorausgesetzt, allgemein zulässiger Auflage ist erschienen:
- Fischer, Dr. Franz, Geschichte der göttlichen Offenbarung des neuen Bundes für Gymnasien und andere höhere Lehranstalten. Mit 2 lithographierten Karten. Wien 1888. Mayer und Comp. Preis, geheftet, 80 kr. (gegen 1 fl. der früheren Auflage).

(Ministerial-Erlass vom 19. October 1887, Z. 19204.)

- Hauler, Dr. J., Lateinische Stilübungen für die oberen Classen der Gymnasien und verwandter Lehranstalten. Nach den Grammatiken von K. Schmidt und Ellendt-Seyffert. Wien 1887. A. Hölder. Verkäuflich in 2 Abtheilungen.
  - I. Abtheilung: Text sammt Vorübungen für die 5. und 6. Classe. 4. Auflage. Preis 1 fl. 10 kr. (gegen 1 fl. 30 kr. der früheren Auflage),
  - II. Abtheilung: Text sammt Vorübungen für die 7. und 8. Classe. 3. Auflage. Preis 1 fl. (gegen 1 fl. 20 kr. der früheren Auflage).

Diese neuen Auflagen der bezeichneten Stilübungen werden ebenso, wie die früheren Auflagen derselben \*\*), zum Lehrgebrauche an Gymnasien mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 17. September 1887, Z. 18482.)

Tille, Dr. Ant., Učebnice zeměpisu obecného i rakousko-uherského pro školy střední a ústavy učitelské. II. Svazek: Zeměpis rakousko-uherský. 4. verbesserte Auflage. Prag 1888. Kober. Preis, broschiert, 60 kr., in Leinwand gebunden, 80 kr. Diese neue Auflage des vorbenannten Lehrbuches wird, ebenso wie die dritte Auflage desselben \*\*\*), zum Lehrgebrauche an Mittelschulen mit böhmischer

Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 8. October 1887, Z. 18951.)

Močnik, Dr. Fr. R. v., Pouka u računici za niže razrede gimnaziâ. I. razdio. 5. kroatische nach der 29. deutschen von V. M. Golub bearbeitete Auflage. Agram 1887. Verlag der k. Landesregierung. Preis, gebunden, 65 kr.

Diese neue Auflage des genannten Lehrbuches wird zum Lehrgebrauche an den Gymnasien mit serbo-kroatischer Unterrichtssprache, ebenso wie die vierte Auflage †) desselben allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 21. October 1887, Z. 19457.)

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1884, Seite 313.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1885, Seite 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Ministerial-Vererdnungsblatt vom Jahre 1884, Seite 131.

<sup>†)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1881, Seite 82.

Lehrbticher und Lehrmittel. . Dio: Oblici. Agram 1879. Tiskom dioničke 🏿: Sintaksa za školu. Agram 1881. Fr. Župan. 3. Auflage. Agram 1885. Tisak dioničke id 🇱 😂 🏙 en zum Unterrichtsgebrauche an Mittelschulen ri da fache allgemein zugelassen. # n 9. October 1887, Z. 19046.) 自無 B 無 B 無 B 無 B m a in Cosovici. Czernowitz 1887. K. k. Landes-2. Classe. Gebunden 60 kr. 4. Classe. Gebunden 58 kr. ஆட்டு நடுத்தும் இந்துகர்க், tradusă de Constantin Procopovici. gionsfond. Gebunden 80 kr. The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s rendice in rumanischer Unterrichtssprache gelehrt : 1887, Z. 13854.) Lehrgebrauche in der II. und III. Classe 28. October 1887, Z. 17615.) ම් දී වේස්ම්යම්ප- und allgemeine Handwerkerschulen. krieżniczaniké. Učebná kniha žákům pokračovacích škol ostníkům samostatným. Prag 1886. K. k. Schulgebunden, 36 kr. cizing debrauche an gewerblichen Fortbildungs- und the remit böhmischer Sprache zugelassen. 13. October 1887, Z. 19525.) Ark. Drei vollständige Holztäfelungen aus den rad 1886, bei Friedrich Goll. Preis bei Parchirei- und Verlags-Actiengesellschaft "Leykam" die Directionen der Staats-Gewerbeschulen, ಚಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಷ ಹಿಂದೆ die Leitungen der gewerblichen Fortbildungs-Bibliotheken aufmerksam gemacht. 10. October 1887, Z. 14361.)

#### c) Für Kunstgewerbeschulen und kunstgewerbliche Fachschulen.

Feldegg Ferdinand Ritter von, Grundriss der kunstgewerblichen Formenlehre mit 122 Abbildungen. Wien 1887. A. Pichler's Witwe und Sohn.

Die Directionen der Staats- und Kunstgewerbeschulen, sowie der kunstgewerblichen Fachschulen werden auf das Erscheinen dieses Buches behufs Anschaffung für die Bibliothek aufmerksam gemacht.

(Ministerial-Erlass vom 13. October 1887, Z. 19455.)

### Lehrmittel.

Hartinger, Wandtafeln für den naturgeschichtlichen Anschauungsunterricht an allgemeinen Volks- und Bürgerschulen, I. Abtheilung (Zoologie), Lieferung 11. 5 Blatt, 4 fl. Wien, bei Karl Gerold's Sohn.

Dieses Lehrmittel wird zum Unterrichtsgebrauche an allgemeinen Volksund Bürgerschulen für zulässig erklärt.

(Ministerial-Erlass vom 17. September 1887, Z. 14131.)

- Wolf Carol., Europa, Africa septentrionalis, Asia citerior anno p. Ch. n. 500. Wien 1887. E. Hölzel. 4 Blatt. Maßstab 1:4,000.000. Preis 6 fl., auf Leinwand in Mappe, 8 fl. 25 kr.
- Imperium Romano-Germanicum Caroli Magni et Successorum. Wien 1887.
   Hölzel. 4 Blatt. Maßstab 1: 2,000.000. Preis 4 fl., auf Leinwand in Mappe, 5 fl. 50 kr.

Vorstehende Wandkarten werden zum Unterrichtsgebrauche an Gymnasien allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 11. October 1887, Z. 18927.)

Schmid H., Steinmetzarbeiten im Hochbau. Vorlageblätter zum Gebrauche an gewerblichen Lehranstalten. Wien 1887. K. Graeser. Preis (27 Blätter) im Umschlage, 6 fl. 50 kr., in Mappe, 7 fl.

Dieses mit Unterstützung des Ministeriums für Cultus und Unterricht herausgegebene Werk ist zum Lehrgebrauche an Staats-Gewerbeschulen, an den Fachschulen für Steinbearbeitung und an gewerblichen Fortbildungsschulen bestimmt.

(Ministerial-Erlass vom 21. October 1887, Z. 20281.)

Strobl Josef, Hilfsbuch für den Unterricht in der deutschen Grammatik an Gymnasien.

I. Bändchen (für die V. Gymnasialclasse). Zweite, verbesserte Auflage. Wien 1887.

Karl Graeser. Preis, geheftet, 30 kr.

Die Lehrer der Gymnasien mit deutscher Unterrichtssprache werden auf das Erscheinen der zweiten Auflage dieses Hilfsbuches hiemit (unter Bezugnahme auf §. 11 der Ministerial-Verordnung vom 17. Juni 1873\*), aufmerksam gemacht. (Ministerial-Erlass vom 8. October 1887, Z. 19426.)

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1873, Nr. 77, Seite 397.

## Kundmachungen.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben dem Comité zur Restaurierung der Pfarrkirche zu St. Rochus und Sebastian auf der Landstraße in Wien eine Unterstützung von 500 Gulden aus der Allerhöchsten Privatcasse a. g. zu bewilligen geruht.

Mit Zustimmung des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht hat der k. k. evangelische Oberkirchenrath A. und H. Confession gemäß §. 102, Punkt 8 der evangelischen Kirchenverfassung folgende provisorische Zusatzbestimmung zu §. 34 der evangelischen Kirchenverfassung vom 6. Jänner 1866, R.-G.-Bl. Nr. 15, erlassen:

"Für die Wählbarkeit zu einem Vicarsamte, wenn dasselbe unter der persönlichen Verautwortung des Pfarrers verwaltet wird, genügt, die sonstigen Qualificationen vorausgesetzt, die Vollendung des 22. Lebensjahres."

Diese Verfügung ist mit dem 13. September d. J. in provisorische Geltung getreten.

(Ministerial-Erlass vom 11. October 1887, Z. 19231.)

Der Minister für Cultus und Unterricht hat der Privat-Mädchen-Volksschule der barmhersigen Schwestern zu Lend im Herzogthume Salzburg das Öffentlichkeitsrecht ertheilt.

(Ministerial-Erlass vom 13. October 1887, Z. 20136.)

------

In Commission des k. k. Schulbücherverlages in Wien (I., Schwarzenbergstraße Nr. 7) sind erschienen und durch denselben zu beziehen:

# NORMALIEN

fiir die

# Gymnasien und Realschulen in Österreich.

Im Auftrage und mit Benützung der amtlichen Quellen des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht redigiert von

# Dr. Edmund Edlen von Marenseller.

k. k. Ministerial-Concipisten.

- I. Theil. I. Band, LXXXVI und 380 Seiten in Lexicon-Octav, Preis eines Exemplars broschiert, 1 fl. 80 kr.
- I. Theil. II. Band, von Seite. 381—831 sammt dem chronologischen Normalien-Register und dem alphabetischen Sach-Register, in Lexicon-Octav. Preis eines Exemplars, broschiert, 2 fl. 20 kr.

# Instructionen für den Unterricht an den Gymnasien in Österreich.

Einzige, vom k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht autorisierte Ausgabe.

Preis eines Exemplars, XXVI und 316 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 1 fl. 50 kr.

# Instructionen für den Unterricht an den Realschulen in Österreich.

Preis eines Exemplars, 320 Seiten in Lexicon-Octav, broachiert, 1 fl.

# Weisungen

zui

Führung des Schulamtes an den Gymnasien in Österreich

"Instructionen für den Unterricht."

Einzige, vom k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht autorisierte Ausgabe. Preis eines Exemplars, 94 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 40 kr. Im Verlage der k. k. Hof- und Staatsdruckerei in Wien erschien soeben und ist daselbst zu beziehen:

# Bildnis Seiner Majestät des Kaisers von Österreich Franz Joseph I.

(Gange Figur, im Ornate des goldenen Vließes.)

Mit Benützung eines Gemäldes von Professor von Angeli, gezeichnet und in Holz geschnitten von Professor W. Hecht.

Cartongröße 122 × 90 Cm.

- I. Ausgabe vor der Schrift, numerierte Exemplare 1—10, mit der Unterschrift des Künstlers von der Originalplatte gedruckt. Preis, 50 fl.
- II. Extra-Ausgabe vor der Schrift, mit der Unterschrift des Künstlers, auf Chinapapier gedruckt. Preis, 25 fl.
- III. Feine Ausgabe, auf Chinapapier gedruckt. Preis, 10 fl.
- IV. Gewöhnliche Ausgabe, mit Tondruck auf starkem Velinpapier mit Schrift. Cartongröße 104 × 72 Cm. Preis, 3 fl.

Auf Wunsch werden zu diesem Bilde elegante Rahmen geliefert, und zwar: Einfache sehwarze Rahmen mit Goldfacette (für lackierte Bilder ohne Glas, das Aufspannen auf Deckel und Lackieren mit eingerechnet), 2 fl.

Breite faconierte Rahmen, schwarz, mit Goldverzierung sammt weißer Solinglastafel 5 fl. und 8 fl.

Im Verlage des k. k. militär-geographischen Institutes erschien soeben und ist daselbst für Civil-Behörden und Staats-Bildungsanstalten zu beziehen:

# Bildnis

Seiner kaiserlichen und königlichen Hoheit des durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs

# Eronprinzen Rudolf.

Heliographie auf Grund der speciell zu diesem Zwecke angefertigten Photographie in zwei Ausgaben:

Prachtausgabe A, auf Japan.-Papier gedruckt, mit Autograph. Preis, 1 fl. Ausgabe B, auf Chines.-Papier gedruckt, mit Autograph. Preis. 50 kr.

Die Bestellungen mögen bei den Behörden und Lehranstalten womöglich gesammelt und an das militär-geographische Institut geleitet werden, um die Verpackungskosten möglichst zu vereinfachen.

Verlag des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht. — Druck von Karl Gorischek in Wien.

# Verordnungsblatt

für den Dienstbereich des

# Ministeriums für Cultus und Unterricht.

Redigiert im k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht.

Ausgegeben am 15. November 1887.

Inhalt. Er. 26. Verordnung des Handelsministers im Einvernehmen mit dem Minister für Cultus und Unterricht vom 20. October 1887, betreffend die Bezeichnung von gewerblichen Unterrichtsanstalten, deren Zeugnisse zum Antritte von handwerksmäßigen Gewerben berechtigen. Seite 225.

# Kundmachung.

Mit 1. Jänner 1888 beginnt der zwanzigste Jahrgang des Verordnungsblattes für den Dienstbereich des Ministeriums für Cultus und Unterricht, dessen Inhalt die einschlägigen Gesetze, Verordnungen, Erlässe, Kundmachungen, ferner Verfügungen betreffend Lehrbücher und Lehrmittel, Personalnachrichten und schließlich Concurs-Ausschreibungen zum Zwecke der Besetzung von Dienststellen bilden.

Zum Abnehmen desselben sind die Landesschulbehörden beziehungsweise Statthaltereien und Landesregierungen, die Bezirksschulbehörden beziehungsweise Bezirkshauptmannschaften, die Universitäten, die außer dem Verbande mit letzteren stehenden theologischen Facultäten, die höheren Fachschulen, inseweit sie dem Unterrichtsministerium unterstehen, die Universitäts- und Studienbibliotheken, die sonstigen dem genannten Ministerium unterstehenden Institute, ferner die Mittelschulen und die Lehrerund Lehrerinnen-Bildungsanstalten verpflichtet.

Für die Behörden und die Lehrkörper jener Lehranstalten, welche aus Staatsmitteln oder aus öffentlichen Fonden erhalten werden, ist eine Verfügung des Ministeriums für Cultus und Unterricht, sobald sie in das Verordnungsblatt aufgenommen und ihnen dieses zugestellt worden ist, als intimiert anzusehen.

Ein vollständiges Exemplar desselben kostet loco Wien für das Jahr 1888 2 fl. 30 kr., auswärts mit Postzusendung 2 fl. 50 kr.

Die Pränumerationen werden von der k. k. Schulbücher-Verlags-Direction (I., Schwarzenbergstraße Nr. 7) entgegengenommen, wohin die frankierten und mit dem Pränumerationspetrage versehenen Briefe beziehungsweise Postanweisungen unmittelbar zu Fichten sind.

<del>┈</del>

# Nr. 36.

# Verordnung des Handelsministers im Einvernehmen mit dem Minister für Cultus und Unterricht vom 20. October 1887\*),

betreffend die Bezeichnung von gewerblichen Unterrichtsanstalten, deren Zeugnisse zum Antritte von handwerksmäßigen Gewerben berechtigen.

In Ergänzung der Ministerial-Verordnungen vom 17. September 1883 \*\*) (R.-G.-Bl. Nr. 150) und vom 24. April 1885 \*\*\*) (R.-G.-Bl. Nr. 57) betreffend die Bezeichnung von gewerblichen Unterrichtsanstalten, deren Zeugnisse beim Zutreffen der sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen zum Antritte von handwerksmäßigen Gewerben berechtigen, wird Nachstehendes verordnet:

In die Liste der gewerblichen Unterrichtsanstalten, deren Zeugnisse über den mit Erfolg zurückgelegten Besuch dieser Anstalten zum Antritte und selbständigen Betriebe der betreffenden handwerksmäßigen Gewerbe berechtigen, werden folgende gewerbliche Fachschulen aufgenommen:

- ad 1. in Betreff des Drechslergewerbes die Fachschulen für Holzindustrie in Bruck an der Mur und Gottschee;
- ad 3. in Betreff des Handwerkes der Feinzeugschmiede die Werkmeisterschule für mechanisch-technische Gewerbe der Staats-Gewerbeschule in Bielitz;
- ad 6. in Betreff des Handwerkes der Gold-, Silber- und Juwelenarbeiter die an der Fachschule für Edelsteinbearbeitung und Edelsteinfassung in Turnau bestehende selbständige Abtheilung für Goldarbeiter;
- ad 9. in Betreff der Schlosser die Fachschulen für Bauschlosser und Kunstschlosser an der Staats-Gewerbeschule in Graz und die Werkmeisterschule für mechanisch-technische Gewerbe der Staats-Gewerbeschule in Bielitz.

Ferner sind die Fachschulen für Quincaillerie in Gablonz und die Fachschulen für Glasindustrie in Haida und Steinschönau berechtigt, Zeugnisse mit der Befähigungsclausel für Graveure auszustellen, und zwar die Fachschule in Gablonz für Metallgraveure, Guillocheure, Formenstecher und Stempelschneider und die Fachschulen in Haida und Steinschönau für Glasgraveure.

Gautsch m./p.

Bacquehem m./p.

<sup>\*)</sup> Enthalten im Reichsgesetzblatt vom 3. November 1887 unter Nr. 121, Seite 448.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1883, Nr. 30, Seite 270.

<sup>\*\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1885, Nr. 23, Seite 138.

# Verfügungen, betreffend Lehrbücher und Lehrmittel.

# Lehrbücher.

# a) Für allgemeine Volksschulen.

Pick Moses, Hebräische Fibel. 13. vermehrte und durchaus verbesserte Auflage. Prag 1887, bei Jakob Pascheles. Preis, steif cartoniert, 16 kr.

Dieses Buch, welches von der israelitischen Cultusgemeinde in Prag für zulässig erklärt worden ist, kann zum Lehrgebrauche an allgemeinen Volksschulen für Schüler israelitischer Confession in Prag gebraucht werden.

Dieses Buch kann auch an anderen allgemeinen Volksschulen zum Lehrgebrauche unter der Voraussetzung verwendet werden, dass dasselbe von den betreffenden Cultusgemeinden als zulässig erklärt sein wird.

(Ministerial-Erlass vom 6. November 1887, Z. 19224.)

Nagel Johann, Aufgaben für das mündliche und schriftliche Rechnen an vier- und fünfclassigen Volksschulen. 3. Heft, 4. verbesserte Auflage. Prag bei F. Tempsky. Preis, 12 kr.

Dieses Heft wird zum Unterrichtsgebrauche in allgemeinen Volksschulen für zulässig erklärt.

(Ministerial-Erlass vom 8. November 1887, Z. 17199.)

# b) Für Bürgerschulen.

Filek E. von Wittinghausen, Dr., Lehr- und Übungsbuch für den französischen Unterricht an Bürgerschulen. Wien, bei A. Pichler's Witwe und Sohn. I. Stufe 28 kr., II. Stufe 32 kr., III. Stufe 40 kr.

Dieses Lehrbuch wird zum Unterrichtsgebrauche an Bürgerschulen für zulässig erklärt.

(Ministerial-Erlass vom 8. November 1887, Z. 14044.)

# c) Für Mittelschulen.

Močnik, Dr. Fr. Ritter von, Pouka u mjerstvu za više razrede srednjih učilišta.
2. nach der 18. und 19. Auflage des deutschen Lehrbuches von V. M. Golub verfasste kroatische Ausgabe. Agram 1887. Königlicher Landesverlag. Preis, gebunden, 1 fl. 50 kr.

Diese neue Auflage des vorbenannten Lehrbuches wird zum Lehrgebrauche in den Oberclassen der Mittelschulen mit serbo-kroatischer Unterrichtssprache, ebenso wie die erste Auflage desselben \*), allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 2. November 1887, Z. 20181.)

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1880, Seite 269.

# b) Für Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten.

Niedergesäss R., Allgemeine Unterrichtslehre. 4. durchgesehene Auflage. Wien 1888. A. Pichler's Witwe und Sohn. Preis, 50 kr.

Dieses Lehrbuch wird zum Unterrichtsgebrauche an Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten für zulässig erklärt.

(Ministerial-Erlass vom 6. November 1887, Z. 18721.)

# Lehrmittel.

Hauptformen der Erdeberfläche. Wien, bei A. Pichler's Witwe und Sohn. Preis, unaufgezogen, 2 fl. 40 kr., mit Leinwand-Schutzrand 3 fl., auf Leinwand mit Stäben, 4 fl. 20 kr.

Dieses Lehrmittel wird zum Unterrichtsgebrauche an Bürgerschulen für zulässig erklärt.

(Ministerial-Erlass vom 8. November 1887, Z. 16741.)

# Kundmachungen.

Der am 1. April 1886 in Puntigam bei Graz verstorbene Branerei- und Realitätenbesitzer Hermann Hold hat letztwillig die Summe von je 6000 fl. für beide Grazer Hochschulen als Stipendien für arme würdige Steiermärker bestimmt.

Hievon wurden vier Stipendien, und zwar unter dem Namen "Hold'sche Studentenstiftungsfonds-Stipendien" und zwar zwei Stipendien im Betrage jährlicher 150 und 100 fl. für arme würdige Steiermärker, welche an der k. k. Universität in Graz studieren und zwei Stipendien im Betrage jährlicher 150 und 100 fl. für arme würdige Steiermärker, welche an der k. k. technischen Hochschule in Graz studieren, errichtet.

Die Stiftung ist mit Beginn des Studienjahres 1887/88 in das Leben getreten. (Stiftbrief vom 13. October 1887. — Ministerial-Act Z. 21587.)

Das Ministerium des Innern hat im Einvernehmen mit dem k. k. Haudels-Ministerium und dem k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht mit dem Erlasse vom 25. September 1887, Z. 3418 M. I. die Verfügung getroffen, dass ein gutes Abgangszeugnis der fachlichen Fortbildungsschule der Buchdrucker und Schriftgießer in Wien als genügender Nachweis der zum Betriebe des Buchdruckergewerbes im Sinne der Ministerial-Verordnung vom 17. September 1883, R.-G.-Bl. Nr. 151, P. 1 erforderlichen "allgemeinen Bildung" angesehen werden könne.

(Ministerial-Erlass vom 26. October 1887, Z. 20131.)

Josef **Ružička**, zuletzt Unterlehrer zu Svojsic in Böhmen, wurde vom Schuldienste entlassen.

(Ministerial-Erlass vom 30. October 1887, Z. 11544.)

- **---**j-----

# Verordnungsblatt

für den Dienstbereich des

# Ministeriums für Cultus und Unterricht.

Redigiert im k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht.

Ausgegeben am 1. December 1887.

Inhalt. Nr. 87. Eröffnung des k. k. Finanz-Ministeriums in Betreff der Stempelfreiheit der aus dem Auslande eingebrachten saldierten Conten und Empfangsbestätigungen, welche den Verlags- und Dotations-Rechnungen der k. k. Unterrichtsanstalten als Belege angeschlossen werden. Seite 230.

# Kundmachung.

Mit 1. Jänner 1888 beginnt der zwanzigste Jahrgang des Verordnungsblattes für den Dienstbereich des Ministeriums für Cultus und Unterricht, dessen Inhalt die einschlägigen Gesetze, Verordnungen, Erlässe, Kundmachungen, ferner Verfügungen betreffend Lehrbücher und Lehrmittel, Personalnachrichten und schließlich Concurs-Ausschreibungen zum Zwecke der Besetzung von Dienststellen bilden.

Zum Abnehmen desselben sind die Landesschulbehörden beziehungsweise Statthaltereien und Landesregierungen, die Bezirksschulbehörden
beziehungsweise Bezirkshauptmannschaften, die Universitäten, die außer dem
Verbande mit letzteren stehenden theologischen Facultäten, die höheren
Fachschulen, insoweit sie dem Unterrichtsministerium unterstehen, die
Universitäts- und Studienbibliotheken, die soustigen Jem genannten Ministerium unterstehenden Institute, ferner die Mittelschulen und die Lehrerund Lehrerinnen-Bildungsanstalten verpflichtet.

Für die Behörden und die Lehrkörper jener Lehranstalten, welche aus Staatsmitteln oder aus öffentlichen Fonden erhalten werden, ist eine Verfügung des Ministeriums für Cultus und Unterricht, sobald sie in das Verordnungsblatt aufgenommen und ihnen dieses zugestellt worden ist, als intimiert anzusehen.

Ein vollständiges Exemplar desselben kostet loco Wien für das Jahr 1888 2 fl. 30 kr., auswärts mit Postzusendung 2 fl. 50 kr.

Die Pränumerationen werden von der k. k. Schulbücher-Verlags-Direction (I., Schwarzenbergstraße Nr. 7) entgegengenommen, wohin die frankierten und mit dem Pränumerationsbetrage versehenen Briefe beziehungsweise Postanweisungen unmittelbar zu richten sind.

### Nr. 37.

# Eröffnung des k. k. Finanz-Ministeriums

in Betreff der Stempelfreiheit der aus dem Auslande eingebrachten saldierten Conten und Empfangsbestätigungen, welche den Verlags- und Dotations-Rechnungen der k. k. Unterrichtsanstalten als Belege angeschlossen werden.

Nach einer Eröffnung des k. k. Finanz-Ministeriums vom 10. September 1887, Z. 20775, tritt in Ansehung der aus dem Auslande eingebrachten saldierten Conten und Empfangsbestätigungen, welche den Verlags- und Dotations-Rechnungen der k. k. Unterrichtsanstalten als Belege angeschlossen werden, da dieselben bei ihrer Ausstellung keiner inländischen Gebür unterliegen und der Empfanger diesfalls nach Tarif-Post 75 a) des Gebürengesetzes von der Gebür befreit ist, eine Verpflichtung zur nachträglichen Stempelung überhaupt nicht ein.

(Ministerial-Erlass vom 10. November 1887, Z. 22266.)

# Verfügungen, betreffend Lehrbücher und Lehrmittel.

# Lehrbücher.

# a) Für allgemeine Volksschulen.

Isopescul D., Luță E. und Ieremievici N., Carte de cetire séu Lecturariu românescu pentru alu IV., alu V. si alu VI. anu alu scólelor poporale. Wien 1887. K. k. Schulbücherverlag. Preis eines Exemplares, steif gebunden, 60 kr.

Dieser dritte Theil des dreitheiligen rumänischen Lesebuches für allgemeine Volksschulen wird zum Lehrgebrauche an Volksschulen mit rumänischer Unterrichtssprache als zulässig erklärt.

(Ministerial-Erlass vom 13. November 1887, Z. 21892.)

# b) Für allgemeine Volks- und Bürgerschulen.

Christliches Gesangbuch für die Gemeinden der evangelischen Kirche Augsburger Confession in Oberösterreich und Obersteiermark. Nürnberg. Verlag der U. E. Sebald'schen Buchdruckerei. Preis, 40 kr.

Dieses Buch wird zum Gebrauche beim evangelischen Religionsunterrichte an allgemeinen Volks- und Bürgerschulen zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 17. November 1887, Z. 10531.)

Evangelisches Schulgesangbuch, herausgegeben von Richard Julius Fritsche. Teschen 1887. Verlag von Eduard Feitzinger. Preis, 45 kr.

Dieses Buch wird zum Gebrauche beim evangelischen Religionsunterrichte an allgemeinen Volks- und Bürgerschulen, an Lehrerbildungsanstalten und an den unteren Classen der Gymnasien und Realschulen zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 10. November 1887, Z. 20439.)

# Verligunges, interface in

# c) Fir Nomental

Močnik, Dr. Fr. cav., Libro d'aritmetes per s

8

k

Wien 1887. K. k. Schulbüchervering From the State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of Stat

(Ministerial-Erlass vom 6. November 1867, Z. 2007)

# d) Für Mittelschulen.

Evangelisches Schulgesangbuch, herausgegeben von Richard Julius 3 .... wie Seite 230.

Starý Wenzel und Machovec Franz, Arithmetika pro nižší třídy gymanní řaz. zkrácené vydání. Prag 1888. Tempsky. Preis, 1 fl. 10 kr., gebunden. 1 fl. 31 kr., Diese neue Auflage des vorbenannten Lehrbuches wird ebene. 1 fl. 31 kr., vierte Auflage desselben \*), zum Lehrgebrauche in den unteren Clause des Gymnasien mit böhmischer Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 16. November 1887, Z. 22488.)

Machevec Franz, Algebra pro vyšší třídy škol středních. Vydání pro gymnasia.

2. verkůrzte Auflage. Prag 1888. Tempsky. Preis, 1 fl. 40 kr., gebunden, 1 fl. 60 kr.

Diese neue Auflage des obgenannten Lehrbuches wird ebenso wie die erste Auflage desselben \*\*), zum Lehrgebrauche an Obergymnasien mit böhmischer Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 8. November 1887, Z. 19937.)

# e) Für Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten.

Evangelisches Schulgesangbuch, herausgegeben von Richard Julius Fritsche. wie Seite 230.

Woldrich, Dr. Johann N., Leitfaden der Somatologie des Menschen. 6. umgearbeitete Auflage. Kürzere Ausgabe für österreichische Lehrerbildungsanstalten. Wien 1887 bei Alfred Hölder. Preis, 35 kr.

Dieses Lehrbuch wird zum Unterrichtsgebrauche an Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten für zulässig erklärt.

(Ministerial-Erlass vom 10. November 1887, Z. 21635.)

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1885, Seite 272.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1886, Seite 57.

Im Verlage von Alfred Hölder in Wien ist erschienen:

- Quellenbuch zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie. Ein historisches Lesebuch für höhere Schulen und für jeden Gebildeten, aus den Quellen zusammengestellt und mit Übersetzungen, sowie mit erläuternden Noten versehen von Dr. Karl Schober.
  - I. Theil: Von der ältesten Zeit bis zum Aussterben der Babenberger. Preis, geheftet, 1 fl. 80 kr.
  - II. Theil: Der Zeitraum von 1246 bis zum Tode Friedrichs III. Preis, geheftet, 2 fl.

(Ministerial-Erlass vom 10. November 1887, Z. 17271.)

# Kundmachungen.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben der Schulgemeinde Langegg im politischen Bezirke Waidhofen a. d. Thaya in Niederösterreich zur Zahlung der von ihr durch den Schulbau im Jahre 1877 erwachsenen Schuld eine Spende von 200 fl. aus der Allerhöchsten Privatcasse a. g. zu bewilligen geruht.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat der von dem deutschen Schulvereine in Wien erhaltenen deutschen Privat-Volksschule zu Röscha in Böhmen das Öffentlichkeitsrecht ertheilt.

(Ministerial-Erlass vom 17. November 1887, Z. 21380.)

Vom Schuldienste wurden entlassen:

Josef Dreisiebner, zuletzt Bürgerschullehrer in Wien (Ministerial-Erlass vom 18. Novembez 1887, Z. 22012) und

Mansuet Steinbauer, zuletzt Schulleiter zu Dallein in Niederösterreich. (Ministerial-Erlass vom 18. November 1887, Z. 22478.)

# Zur Nachricht.

Jenen Lehranstalten, Vereinen, Gemeinden u. a., welche bei der Central-Direction der k. k. Schulbücherverläge in Wien das Kaiserbild von Professor Hecht bestellt haben oder noch bestellen werden, diene zur Nachricht, dass die Ausführung dieser Bestellungen von der k. k. Hof- und Staatsdruckerei übernommen worden ist, . und dass die Zusendung unmittelbar von der Letzteren bewerkstelligt wird, von welcher auch die Geldabrechnung gepflogen wird.

# Verordnungsblatt

für den Dienstbereich des

# Ministeriums für Cultus und Unterricht.

Redigiert im k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht.

Ausgegeben am 15. December 1887.

Inhalt. Nr. 40. Gesetz vom 2. Februar 1885, betreffend die Änderung des Artikels 15 des Gesetzes vom 2. Mai 1873 über die Rechtsverhältnisse des Lehrstandes an den öffentlichen Volksschulen. Seite 234. — Nr. 41. Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 27. November 1887 an sämmtliche Landesschulbehörden, betreffend die Verwendung typographisch schlecht ausgestatteter Classikertexte an den Mittelschulen. Seite 235. — Nr. 42. Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 2. December 1887 an sämmtliche Landesschulbehörden, betreffend die Vergütung von Reiseauslagen für Supplenten an Staats-Mittelschulen und staatlichen Bildungsanstalten für Lehrer und Lehrerinnen. Seite 236.

Mit 1. Jänner 1888 beginnt der zwanzigste Jahrgang des Verordnungsblattes für den Dienstbereich des Ministeriums für Cultus und Unterricht, dessen Inhalt die einschlägigen Gesetze, Verordnungen, Erlässe, Kundmachungen, ferner Verfügungen betreffend Lehrbücher und Lehrmittel, Personalnachrichten und schließlich Concurs-Ausschreibungen zum Zwecke der Besetzung von Dienststellen bilden.

Zum Abnehmen desselben sind die Landesschulbehörden beziehungsweise Statthaltereien und Landesregierungen, die Bezirksschulbehörden beziehungsweise Bezirkshauptmannschaften, die Universitäten, die außer dem Verbande mit letzteren stehenden theologischen Facultäten, die höheren Fachschulen, insoweit sie dem Unterrichtsministeriun. unterstehen, die Universitäts- und Studienbibliotheken, die sonstigen dem genannten Ministerium unterstehenden Institute, ferner die Mittelschulen und die Lehrerund Lehrerinnen-Bildungsanstalten verpflichtet.

Für die Behörden und die Lehrkörper jener Lehranstalten, welche aus Staatsmitteln oder aus öffentlichen Fonden erhalten werden, ist eine Verfügung des Ministeriums für Cultus und Unterricht, sobald sie in das Verordnungsblatt aufgenommen und ihnen dieses zugestellt worden ist, als intimiert anzusehen.

Ein vollständiges Exemplar desselben kostet loco Wien für das Jahr 1888 2 fl. 30 kr., auswärts mit Postzusendung 2 fl. 50 kr.

Die Pränumerationen werden von der k. k. Schulbücher-Verlags-Direction (I., Schwarzenbergstraße Nr. 7) entgegengenommen, wohin die frankierten und mit dem Pränumerationsbetrage versehenen Briefe beziehungsweise Postanweisungen unmittelbar zu richten sind.

### Nr. 40.

# Gesetz vom 2. Februar 1885 \*),

betreffend die Änderung des Artikels 15 des Gesetzes vom 2. Mai 1873, (L.-G.- und Verordnungsblatt Nr. 251) über die Rechtsverhältnisse des Lehrstandes an den öffentlichen Volksschulen.

Mit Zustimmung des Landtages meines Königreiches Galizien und Lodomerien sammt dem Großherzogthume Krakau, verordne Ich wie folgt:

§. 1.

Der Artikel 15 des Gesetzes vom 2. Mai 1873 \*\*) (L.-G.- und Verordnungsblatt Nr. 251) über die Rechtsverhältnisse des Lehrstandes an öffentlichen Volksschulen, wird in gegenwärtiger Fassung aufgehoben. Dieser Artikel hat zu lauten wie folgt:

Der Gehalt eines an einer Schule definitiv oder zeitweise angestellten Unterlehrers beträgt  $60^{\circ}/_{\circ}$  des Gehaltes eines wirklichen Lehrers an der Schule, bei welcher der betreffende Unterlehrer den Dienst leistet. In keinem Falle kann aber dieser Gehalt niedriger als 200 fl. ö. W. sein.

Der Gehalt eines Unterlehrers, der definitiv eine Filialschule leitet, wird mit jährlich 250 fl. ö. W. festgestellt.

Außer dem obigen Gehalte wird der Landesschulrath über Antrag des Bezirksschulrathes, denjenigen Unterlehrern, welche eine Filialschule definitiv leiten, für je fünf Jahre tadelloser Dienstleistung besondere Quinquennalzulagen im Betrage jährlicher 25 fl. aus dem Landesschulfonde zuerkennen.

Die Zuerkennung der Quinquennalzulage wiederholt sich jedoch nur bis zum 30. Dienstjahre auf dem Posten eines die Filialschule definitiv leitenden Unterlehrers. Für die Zeit, welche ein Lehrer vor der Wirksamkeit des gegenwärtigen Gesetzes an einer Filialschulc zugebracht hat, gebürt die Quinquennalzulage nicht.

§. 2.

Mit der Durchführung dieses Gesetzes wird Mein Unterrichts-Minister beauftragt. Wien, am 2. Februar 1885.

# Franz Joseph m./p.

Conrad-Eybesfeld m./p.

<sup>\*)</sup> Kundgemacht am 31. October 1887 im Landes-Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Galizien und Lodomerien sammt dem Großherzogthume Krakau, XVII. Stück, Nr. 57, Seite 173.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1873, Nr. 67, Seite 310.

# Nr. 41.

# Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 27. November 1887, Z. 24101,

an sämmtliche Landesschulbehörden,

betreffend die Verwendung typographisch schlecht ausgestatteter Classikertexte an den Mittelschulen.

Es ist zu meiner Kenntnis gelangt, dass bei der Schullectüre classischer Schriften der fremden Sprachen, hauptsächlich aber der Muttersprache, Textausgaben verwendet werden, die infolge ihrer mangelhaften typographischen Ausstattung schädlich auf die Sehkraft der Schüler wirken.

Dies veranlasst mich, die Landesschulinspectoren sowie die Directoren der Mittelschulen aufzufordern, strenge darüber zu wachen, dass die in Verwendung kommenden Lehrtexte und Lehrmittel, welche der Approbation des Ministeriums für Cultus und Unterricht nicht bedürfen, ihrer typographischen Ausstattung nach den Forderungen der rationellen Schulhygiene entsprechen, namentlich aber nicht weiter zu dulden, dass Classikerausgaben wie die bei Philipp Reclam in Leipzig erschienenen, oder die unter dem Namen Meyer's Volksbücher bekannten, ebenso die in der Collection Friedberg & Mode erscheinenden französischen und englischen Classikertexte (Théâtre français und English Theatre) und dergleichen, bei der Schullectüre verwendet oder auch nur für die häusliche Lectüre empfohlen werden.

Im Sinne meines Erlasses vom 2. April 1887, Z. 12294 ex 1886 sind Classikertexte der bezeichneten Art auch aus den Schülerbibliotheken, falls sie sich in denselben noch vorfinden sollten, unverzüglich zu entfernen und durch den Anforderungen der Schulhygiene entsprechende Ausgaben zu ersetzen.

#### Nr. 42.

# Erlass des Ministers für Cultus und Unterricht vom 2. December 1887, Z. 13332,

an sämmtliche Landesschulbehörden,

betreffend die Vergütung von Reiseauslagen für Supplenten an Staats-Mittelschulen und staatlichen Bildungsanstalten für Lehrer und Lehrerinnen.

Aus Anlass einer gestellten Anfrage wird eröffnet, dass in Betreff der Vergütung von Reiseauslagen für Supplenten an Staats-Mittelschulen und staatlichen Bildungsanstalten für Lehrer und Lehrerinnen die diesbezüglich maßgebenden Bestimmungen des §. 11 des Substitutions-Normales vom 3. Juni 1839 durch die Anordnung der Ministerial-Verordnung vom 22. Juni 1886, Z. 12142\*), betreffend die Bestellung von Supplenten (Hilfslehrern) an den vom Staate erhaltenen Gymnasien, Realschulen und Lehrer- (Lehrerinnen-) Bildungsanstalten, wornach die Lehramtscandidaten um Vormerkung für die Aufnahme in den Staatsschuldienst anzusuchen haben, eine Änderung oder Einschränkung nicht erfahren haben.

# Verfügungen, betreffend Lehrbücher und Lehrmittel.

# Lehrbücher.

# a) Für Mittelschulen.

Memorabilia Alexandri Magni et aliorum virorum illustrium. Phaedri fabulae selectae. Herausgegeben von K. Schmidt und O. Gehlen. 5. verbesserte Auflage. Wien 1887. A. Hölder. Preis, gebunden, 75 kr. (gegen 1 fl. 15 kr. der früheren Auflage).

Diese neue Auflage des vorbenannten Buches wird ebenso wie die vierte Auflage \*\*) desselben, zum Lehrgebrauche an Gymnasien mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 27. November 1887, Z. 23411.)

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungshlatt vom Jahre 1886, Nr. 40, Seite 144.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1882, Seite 171.

# b) Für Kunstgewerbeschulen und kunstgewerbliche Fachschulen.

Kajetan Julius, Technisches Zeichnen für das Kunstgewerbe. II. Die Projectionslehre. Im Auftrage des k. k. österreichischen Museums für Kunst und Industrie und mit Unterstützung des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht herausgegeben. Mit 342 Textfiguren. Wien 1888. K. Graeser. Preis, 1 fl. 80 kr.

Dieser II. Theil des bezeichneten Lehrbuches wird ebenso wie der I. Theil desselben \*) zum Lehrgebrauche an Kunstgewerbeschulen, sowie an Fachschulen kunstgewerblicher Richtung allgemein zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 4. December 1887, Z. 23822.)

# Lehrmittel.

Hocke Karl, Návod k linearnímu rýsovaní. Ein Vorlagenwerk mit 34 Blättern sammt Text. Pilsen 1887 bei K. Maasch. Preis in Mappe, 6 fl. 20 kr.

Dieses Werk wird als Lehrmittel für die Hand des Lehrers zum Unterrichtsgebrauche an allgemeinen Handwerkerschulen und an gewerblichen Fortbildungsschulen mit böhmischer Unterrichtssprache zugelassen.

(Ministerial-Erlass vom 4. December 1887, Z. 23279.)

Rothe Jos., Vorlagen für Bau- und Möbeltischler, zum Gebrauche an gewerblichen Fach- und Fortbildungsschulen. I. Serie, 20 Tafeln. Wien 1888. K. Graeser. Preis in Mappe, 5 fl.

Dieses mit Unterstützung des Ministeriums für Cultus und Unterricht herausgegebene Vorlagenwerk ist zum Unterrichtsgebrauche an gewerblichen Fortbildungsschulen und den bezüglichen Fachschulen bestimmt.

(Ministerial-Erlass vom 4. December 1887, Z. 23061.)

# Kundmachungen.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben der Gemeinde Klein-Rust im politischen Bezirke St. Pölten in Niederösterreich zum Schulbaue eine Unterstützung im Betrage von 200 fl. aus der Allerhöchsten Privatcasse a. g. zu bewilligen geruht.

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1886, Seite 325.

Der am 22. November 1868 in Rzeazów verstorbene Magister der Pharmacie Roman Firčowski hat eine seinen Namen führende Stiftung gegründet.

Das in Wertpapieren bestehende Vermögen derselben beträgt nominal 1712 fl. 39 kr. Aus dem Erträgnisse desselben sind ein Stipendium jährlicher 60 fl. an einen nach Rzeszów zuständigen am dortigen Gymnasium oder einer anderen dortigen Mittelschule Studierenden römischkatholischer Religion, und eine einmalige Unterstützung an Rzeszów er Volksschüler zu verabfolgen.

Das Verleihungsrecht steht der katholischen Gemeindevertretung in Rzeszów zu. Die Stiftung ist am 16. November 1887 in's Leben getreten.

(Ministerial-Erlass vom 6. December 1887, Z. 24045.)

Der Minister für Cultus und Unterricht hat das Öffentlichkeitsrecht ertheilt:

der Privat-Mädchen-Volksschule der Schwestern vom heiligen Kreuze in Linz (Ministerial-Erlass vom 30. November 1887, Z. 21951) und

der vom deutschen Schulvereine in Wien erhaltenen deutschen Privat-Volksschule zu Watzlaw in Böhmen

(Ministerial-Erlass vom 30, November 1887, Z. 21379).

Diesem Stücke liegt bei : das "Verseichnis der in den Programmen der österreichischen Gymnasien, Bealgymnasien und Bealschulen für das Schulicht 1886/87 veröffentlichten Abhandlungen."

In Commission des k. k. Schulbücherverlages in Wien (I., Schwarzenbergstraße Nr. 7) sind erschienen und durch denselben zu beziehen:

# **NORMALIEN**

für die

# Gymnasien und Realschulen in Österreich.

Im Auftrage und mit Benützung der amtlichen Quellen des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht redigiert von

# Dr. Edmund Edlen von Marenzeller,

k. k. Ministerfal-Concipisten.

- Theil. I. Band, LXXXVI und 380 Seiten in Lexicon-Octav, Preis eines Exemplars broschiert, 1 fl. 80 kr.
- I. Theil. II. Band, von Seite 381—831 sammt dem chronologischen Normalien-Register und dem alphabetischen Sach-Register, in Lexicon-Octav. Preis eines Exemplars, broschiert, 2 fl. 20 kr.

# Instructionen für den Unterricht an den Gymnasien in Österreich.

Einzige, vom k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht autorisierte Ausgabe.

Preis eines Exemplars, XXVI und 316 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 1 fl. 50 kr.

# Instructionen für den Unterricht an den Realschulen in Österreich.

Preis eines Exemplars, 320 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 1 fl.

# Weisungen

zui

Führung des Schulamtes an den Gymnasien in Österreich

"Instructionen für den Unterricht."

Einzige, vom k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht autorisierte Ausgabe. Preis eines Exemplars, 94 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 40 kr. Im Verlage der k. k. Hof- und Staatsdruckerei in Wien sind erschienen:

# Niederösterr. Amts-Kalender für das Jahr 1888.

(XXIII. Jahrgang.)

Mit Benützung amtlicher Quellen zusammengestellt.

Gr.-Octav. Steif geb. in Leinwandrücken. 55 Begen.

Der zunächst für den Gebrauch von Behörden, Gemeinden und öffentlichen Anstalten eingerichtete n. ö. Amts-Kalender enthält eine umfassende Darstellung der gesammten Verfassungs- und Verwaltungsorgane der österr.-ungar. Monarchie, insbesondere auch eine Reihe von, dem täglichen Verkehrsleben dienenden geschäftlichen Notizen und bildet, da durch seinen reichen Inhalt den verschiedensten Bedürfnissen Rechnung getragen ist und seine Angaben stets dem neuesten Stande entsprechen, seit Jahren ein allen Behörden und öffentlichen Anstalten willkommenes Hilfs- und Nachschlagebuch.

Exemplare zu dem ermäßigten Preise von 1 fl. 50 kr. können von Behörden Gemeinden und öffentlichen Anstalten jederzeit durch das Expedit der k. k. Hof- und Staatsdruckerei in Wien (L., Singerstraße Nr. 26) bezogen werden.

# Geschäfts-Vormerk-Blätter für 1888.

(XVI. Jahrgang.)

Mit Wochentags-Kalender für alle Jahrhunderte, Tabelle der beweglichen christlichen Feste und der Faschingsdauer von 1888—1900, Stempelscalen, Interessen-, Gehalt- und Lehnberechnungs-, Mass- und Gewichts-, sowie Münz- und Zeitvergleichungs-Tabellen, Post- und Telegraphen-Tarifen, endlich einer Übersicht der im Jahre 1888 stattfindenden Lottoanlehens-Ziehungen.

Groß-Octav. Steif gebunden in Leinwandrücken. 6 Bogen.

Die Geschäfts-Vormerk-Blätter dienen Civil-, Militär- und kirchlichen Behörden, Gemeinden, Vereinen und Corporationen, wie auch Privaten zur Vormerkung von an bestimmten Tagen vorzunehmenden Amtscommissionen, Tagsatzungen, Privatgeschäften etc. etc., zu welchem Behufe für je eine Woche eine Seite Raum gegeben ist. Sie dienen auch zur Eintragung der Einnahmen und Ausgaben, oder sonstigen Notizen, zu welchem Zwecke für die einzelnen Monate je Eine entsprechend rubricierte Seite gewidmet ist. Fünf weitere mit Bedachtnahme auf die verschiedensten Bedürfnisse rubricierte Seiten ermöglichen die Zusammenstellung von Jahresübersichten. Außerdem sind zwei Seiten mit zur Eintragung des Stundenplanes für die ganze Woche dienlichen Rubriken versehen, welche Einrichtung zunächst dem Lehrstande erwünscht sein wird.

Exemplare su dem ermäßigten Preise von 20 kr. können von Behörden, Gemeinden und öffentlichen Anstalten jederseit durch das Expedit der k. k. Hof- und Staatsdruckerei in Wien (I., Singerstrafie Mr. 26) besogen werden.

# Verzeichnis

der in den

Programmen der österreichischen Gymnasien, Realgymnasien und Realschulen

für das Schuljahr 1886/87

# veröffentlichten Abhandlungen.

I. Gymnasien und Realgymnasien.

# Österreich unter der Enns.

### Wien.

- a) Akademisches Staatsgymnasium im I. Bezirke.
- Schmidt Johann: Aristotelis et Herbarti praecepta, quae ad psychologiam spectant, inter se comparantur. 16 S.
- b) K. k. Franz Josef-Gymnasium im I. Bezirke (Hegelgasse 3). Stowasser Josef Mar.: Incerti auctoris Hisperica famina. (Text mit Commentar.)
  - e) K. k. Gymnasium zu den Schotten im I. Bezirke.

38 S.

- Maschek Heinrich: Utrum in satiris an in epistulis Horatii sententiae inveniantur crebriores. 37 S.
  - d) Staatsgymnasium im II. Bezirke (Taborstraße 24).
- 1. Philipp Eduard: Dialogi Tacitīni qui fertur de oratoribus quae genuina fuerit forma. 32 S.
- 2. Grünfeld, Dr. Emanuel: Zur Theorie eines Systems linearer Differentialgleichungen erster Ordnung mit einer unabhängig veränderlichen Größe. 9 S.
  - e) Communal-Real- und Obergymnasium im II. Bezirke (Leopoldstadt).
- 1. Burgerstein, Dr. Alfred: Worte der Erinnerung an Dr. Alois Pokorny. 10 S.
- 2. Zycha Josef: Zum Gebrauche von 🕬 bei den Historikern und Rednern. 28 S.

- f) Staatsgymnasium im III. Bezirke (Landstraße).
- Janicke Christian: Die Verbindung der Substantiva durch Prapositionen bei Cicero, 14 S.
  - g) Gymnasium der k. k. Theresianischen Akademie.
- Engelbrecht, Dr. August: Hephaestion von Theben und sein astrologisches Compendium. Ein Beitrag zur Geschichte der griechischen Astrologie. 100 S.
  - h) Staatsgymnasium im IV. Bezirke (Wiedner Hauptstraße 82).
- Juritsch, Dr. Georg: Hypsometrische Studien über Niederösterreich. 45 S.
  - i) Communal-Real- und Obergymnasium im VI. Bezirke (Mariahilf).
- Kessler Josef: Zur absoluten Messung des elektrischen Stromes. 24 S.
  - k) Staatsgymnasium im VIII. Bezirke (Josefstadt).
- Prammer Ignaz: Sallustianische Miscellen. 18 S.
  - 1) Staatsgymnasium im IX. Bezirke (Alsergrund).
- Schneider Theodor: Über den Text der Trachinierinnen des Sophokles mit besonderer Berücksichtigung der Retractationstheorie Bergks und seiner Nachfolger. 28 S.

#### Baden.

# Landes-Real- und Obergymnasium.

Schwetz Hans: Beiträge zur Methodik des Unterrichtes im Deutschen am Obergymnasium mit Rücksicht auf die Instructionen vom Jahre 1884. 43 S.

### Hernals.

# Staatsgymnasium.

- 1. Pasch Konrad: "Des Promotheus Götterbildnis". Dramatisches Gedicht von Don Pedro Calderon de la Barca. Mit Einleitung, theilweiser Übersetzung, Anmerkungen und einem metrischen Anhang. 35 S.
- 2. Wessely, Dr. Karl: Zythos und Zythera. 11 S.

#### Horn.

# Landes-Real- und Obergymnasium.

Bachinger Augustin: Beiträge zur Flora von Horn. 42 S.

### Krems.

# Staatsgymnasium.

Brey Alois: Ergebnisse der in den Jahren 1875-1886 an der meteorologischen Beobachtungs-Station Krems angestellten Beobachtungen. 20 S.

#### Malk.

# K. k. Gymnasium der Benedictiner.

Fürst, P. Albertus: De carmine Catulli LXII. 34 S.

### Oberhollabrunn.

# Staatsgymnasium.

- Aschauer Josef: Über die Parodos und Epiparodos in der griechischen Tragödie.
   S.
- 2. Pichler Alois: Übersichtliche Zusammenstellung der meteorologischen Verhältnisse von Oberhollabrunn 1886. 2 S.

#### St. Pölten.

# Landes-Real- und Obergymnasium.

Herrmann, Dr. August: Zur Geschichte der Stadt St. Pölten im 15. Jahrhunderte. 62 S.

#### Seitenstetten.

# K. k. Gymnasium der Benedictiner.

Salzer, Dr. Anselm: Die Sinnbilder und Beiworte Mariens in der deutschen Literatur und lateinischen Hymnenpoesie des Mittelalters. (Fortsetzung.) 53 S.

# Stockerau.

# Landes-Realgymnasium.

- 1. Schneider Adolf: Der Wettstreit zwischen den Luxenburgern und Habsburgern vom Jahre 1330—1358. 32 S.
- 2. C. M. Blaas. (Nachruf.) 4 S.

# Waidhofen an der Thaya.

# Landes-Realgymnasium.

Riedel Karl: Versus de primis fundatoribus (i. e. monasterii Zwetlensis). Deutsche Übertragung. 8 S.

# Wiener-Neustadt

# Staatsgymnasium.

Detela, Dr. Franz: Des Plantus Aulalaria und Molières L'avare. 31 S.

# Österreich ob der Enns.

# Linz.

# Staatsgymnasium.

Commenda Hans: Übersicht der Mineralien Oberösterreichs. (II. Theil.) 22 S.

# Freistadt.

# Staatsgymnasium.

Schramm Josef: Über die Einheit des 20. Liedes von den Nibelungen. 20 S.

# Kremsmünster.

# K. k. Gymnasium der Benedictiner.

Pfeiffer Anselm: Die Vogelsammlung in der Sternwarte zu Kremsmünster. 45 S.

# Ried.

# Staatsgymnasium.

Vierhapper Friedrich: Prodromus einer Flora des Innkreises in Oberösterreich. (III. Theil.) 36 S.

# Salzburg.

# Salzburg.

# a) Staatsgymnasium.

- 1. Ehrer Wilhelm: Die griechischen Cardinaltugenden dargestellt an Sokrates.
  13 S.
- 2. Bentfeld Karl August: Gymnasialdirector Schulrath Josef Steger. (Nachruf.) 8 S.
  - b) Fürsterzbischöfliches Privatgymnasium "Collegium Borromaeum" (mit dem Öffentlichkeitsrechte).
- Hauthaler, P. Willibald: Libellus decimationis de anno 1285. Ein Beitrag zur kirchlichen Topographie von Steiermark und Kärnten im 13. Jahrhundert. Aus dem vaticanischen Archive. 28 S.

# Tirol

# Innsbruck.

# Staatsgymnasium.

Winder Engelbert: Die Vorarlberger Dialectdichtung. 46 S.

#### Bozen.

# a) Staatsgymnasium.

Kravogl Hermann: Zur Kryptogamenflora von Südtirol. 19 S.

b) Privat-Obergymnasium der Franziskaner (mit dem Öffentlichkeitsrechte).
Simeoner, P. Archangelus: Der Tiroler Georg Kirchmair von Ragen als Chronist Kaiser Maximilians I. Eine kritische Untersuchung. 30 S.

#### Brixen.

- a) K. k. Gymnasium der Augustiner Chorherren von Neustift.
- Jochum Eduard: Charakteristik der Athener zur Zeit des Demosthenes, nach dessen Reden dargestellt mit besonderer Berücksichtigung der drei Olynthischen Reden, der drei Philippischen Reden, der Rede vom Frieden und der Rede über die Angelegenheiten im Chersones. 30 S.
- 2. Mitterrutzner Johann Chrys.: Fragmente aus dem Leben des Fragmentischen (Jac. Philipp Fallmerayer). 42 S.
  - b) Fürstbischöfliches Privat-Gymnasium am Seminarium "Vincentinum" (mit dem Öffentlichkeitsrechte).

Wolf Andreas: Gegen den materialistischen Kinetismus. 42 S.

### Hall

# K. k. Gymnasium der Franziskaner.

Sorn Josef: Beiträge zur lateinischen Grammatik. 30 S.

#### Meran.

# K. k. Gymnasium der Benedictiner von Marienberg.

Lechthaler Isidor: Die Darstellung der Unterwelt bei Homer, Odyss. XI und Virgil, Aen. VI; das Verhältnis Virgils zu Dante: Dell' inferno. 48 S.

#### Rovereto.

# Staatsgymnasium,

Maschka Giuseppe: Osservazioni sopra alcuni luoghi delle Satire di Giovenale. 20 S.

#### Trient

# Staatsgymnasium.

Defant Giuseppe: Uso Omerico della particella 34. 40 S.

# Vorarlberg.

# Feldkirch.

# Staats-Real- und Obergymnasium.

Fischer Gebhard: Urkundenauszüge aus dem Dornbirner Archive. (Fortsetzung und Schluss.) 39 S.

# Steiermark.

# Graz.

# a) Erstes Staatsgymnasium.

- Reissenberger, Dr. Karl: Festrede, gehalten anlässlich des Namensfestes Seiner k. und k. apostolischen Majestät am I. Staatsgymnasium in Graz den 4. October 1886. 7 S.
- 2. Mayer, Dr. Franz Martin: Steiermark im dritten Coalitionskriege. 11 S.

# b) Zweites Staatsgymnasium.

Krašan Franz: Beiträge zur Geschichte der Erde und ihrer Vegetation. 20 S.

#### Cilli.

# Staatsgymnasium.

Potočnik Engelbert: Zur Methodik des deutschen Sprachunterrichtes an biglotten Untergymnssien. 15 S.

# Leoben.

# Landesgymnasium.

Martinak, Dr. Eduard: Zur Logik Lockes. John Lockes Lehre von den Vorstellungen. 35 S.

# Marburg.

# Staatsgymnasium.

Steinwenter, Dr. Arthur: Suleiman der II. vor Marburg 1532. 26 S.

— Director Gutscher. (Ein Nachruf.) 6 S.

#### Pettan.

# Landes-Untergymnasium.

Železinger Franz: Die Nothwendigkeit der Sprachstudien zur Förderung der formalen und intellectuellen Geistesbildung im allgemeinen und eine kurze Andeutung des besondern Bildungswertes des Unterrichtes in den classischen Sprachen. 30 S.

# Kärnten.

# Klagenfurt.

# Staatsgymnasium.

Grillitsch Alois: Beiträge zur Geschichte der Pest in Kärnten (Fortsetzung und Schluss). 16 S.

# St. Paul.

# Stifts-Untergymnasium der Benedictiner.

Hribernig Ämilian: Taquets Theorie der Ringe: I. Theil: Inhalt der Ringe. 15 S.

#### Villach.

# Staatsgymnasium.

Tief Wilhelm: Beitrag zur Kenntnis der Dipterenfauna Kärntens. 30 S.

# Krain.

# Laibach.

# Staatsgymnasium.

- 1. Pleteršnik Maximilian: Slovenščina na ljubljanskem liceju. (Das Slovenische am Laibacher Lyceum.) 3 S.
- 2. Šuman Josef: Weitere Bemerkungen zu einzelnen Stellen der Platonischen Apologie des Sokrates. 13 S.

# Rudolfswerth.

# Staatsgymnasium.

Koprivšek Leopold: Die Gegner des Hellenismus in Rom bis zur Zeit Ciceros. 17 S.

# Görz, Triest, Istrien.

# Görz.

# Staatsgymnasium.

Baar, Dr. Adolf: Sprichwörter und Sentenzen aus den griechischen Idyllendichtern. 39 S.

#### Triest.

# a) Staatsgymnasium.

Holzer Josef: Kurze Betrachtungen über die Hauptcharaktere und die wichtigsten Nebengestalten der erhaltenen Tragödien des Sophokles vom ethischen und ästhetischen Standpunkte. 23 S.

# b) Communal-Gymnasium.

Vettach Giuseppe: Gli studi classici e la Chiesa primitiva. 53 S.

# Capodistria.

# Staatsgymnasium.

Babuder Giacomo: Riflessioni morali e politiche di tre grandi storici ed uomini di stato, Tucidide, Cornelio Tacito e Nicolò Macchiavelli. 38 S.

# Mitterburg.

# Staatsgymnasium,

Zavadlal Michael: Wodurch wird die Überlieferung, dass Sophokles den Philoktetes im höchsten Greisenalter geschrieben, im Stücke selbst bestätigt? 29 S.

# Dalmatien.

#### Zara.

# Staatsgymnasium.

Erber Tullio: Storia della Dalmazia dal 1797 al 1814. (Continuazione.) 150 S.

# Cattaro.

# Staatsgymnasium.

- Kulišić Kosto: O teorijam morskih struja s obzirom na Golfovu struju (Gulfstream) i na upliv struja. (Nastavak i svršetak.) (Über die Theorien der Meeresströmungen mit Rücksicht auf den Golfstrom.) (Fortsetzung und Schluss).
   S.
- 2. Vulović Srećko: O dopisivanju izmedju Antona Dra. Bizanti-a, Kotorskog plemića, i O. Filipa Biceputi-a. (Correspondenz zwischen Anton Dr. Bizanti und Philipp Biceputi). 17 S.

# Ragusa.

# Staatsgymnasium.

Matijević Niko: Disputantur non nulla de Aeneide Vergiliana. 24 S.

# Spalato.

# Staatsgymnasium.

- 1. Bulić Frano: Inscriptiones, quae in c. r. Museo Archaeologico Salonitano Spalati asservantur. Pars II. 160 S.
- 2. Rešetar, Milan von: Ime grada Spljeta. (Der Name der Stadt Spalato.) 8 S.

# Böhmen.

# Prag.

# a) Akademisches Staatsgymnasium in der Altstadt.

- 1. Truhlář Anton: O českých překladech z antických básníkův latinských a řeckých za doby střední. (XV.—XVIII. st.) Částka druhá. (Die böhmischen Übersetzungen der antiken lateinischen und griechischen Dichter der mittleren Periode. (XV.—XVIII. Jahrhundert.) II. Theil. 28 S.
- 2. Mejsnar Heinrich: Johann Miltner, k. k. Professor. (Nekrolog.) 2 S.
- b) Staatsgymnasium in der Altstadt (mit deutscher Unterrichtssprache). Uhl, Dr. Josef: Die Grundzüge der Psychologie David Humes (I. Theil). 37 S.
- c) Staatsgymnasium auf der Kleinseite (mit deutscher Unterrichtssprache). Dassenbacher Johann: Amyot als Übersetzer der Lebensbeschreibung des Perikles von Plutarch. 51 S.

- d) Staatsgymnasium in der Neustadt (mit deutscher Unterrichtssprache). Loos, Dr. Josef: Die Bedeutung des Fremdwortes für die Schule. 33 S.
- e) Staats-Untergymnasium in der Neustadt (mit deutscher Unterrichtssprache). Chevalier, Dr. Ludwig: Über den Unterricht in der philosophischen Propadeutik an österreichischen Gymnasien. III. 26 S.
- f) Staatsgymnasium in der Neustadt (mit böhmischer Unterrichtssprache).
- Mašek Ignaz: Pokus o výklad slova, jež vydavatelé Kosmovy Kroniky přepisují "Zizi". (Ein Versuch über die Erklärung des Wortes "Zizi" bei Kosmas.) 6 S.
  - g) Staats-Real- und Obergymnasium (mit böhmischer Unterrichtssprache).
- Kunstovný Franz: Nejdůležitější změny u vývoji zřízení uherského. (I. čásť). (Die wichtigsten Momente in der Entwicklung der ungarischen Staats-Verfassung.) (I. Theil.) 34 S.
- h) Communal-Realgymnasium mit Obergymnasial- und Oberrealschulclassen.
- Říha Josef: O přednesu sborových zpěvů v Sofokleově tragoedii "Oedipus na Koloně." (Über den Vortrag der Chorgesänge in der Sophokleischen Tragödie "Oedipus auf Kolonos".) 20 S.
- Pánek August: Kterak se vypočítá povrch pásu na ploše kulové? (Wie berechnet man die Fläche einer Zone auf der Kugeloberfläche?)
   S.

#### Arnan.

# Staatsgymnasium.

Bräunl Josef: Die deutsche Lecture an den österreichischen Gymnasien seit dem Jahre 1849. 39 S.

### Braunau.

# Stiftsgymnasium der Benedictiner.

Chaloupka Stanislaus: De Persii satirarum forma dialogica adiectis notis exegetico-criticis. 21 S.

### Brüz.

# Communal-Gymnasium.

Weber, Dr. Friedrich: Eine sprachvergleichende Studie zum Accusativ im Hebräischen. 18 S.

# Budweis.

- a) Staatsgymnasium (mit deutscher Unterrichtssprache).
- Siegel Emil: Die "nomina propria" mit besonderer Berücksichtigung der griechischen Formen in der Aeneis. 13 S.
  - b) Staatsgymnasium (mit böhmischer Unterrichtssprache).
- V y s o k ý Zdeněk: Soustavný výklad výzkumů Herodotových o starém Egyptě. (Systematische Erklärung der Nachrichten Herodots über das alte Ägypten.) 32 S.

# Časlau.

# Communal-Untergymnasium.

Pospíšil Bohuslav: Chrám dorský. (Der dorische Tempel.) 28 S.

# Chrudim.

# Staats-Real- und Obergymnasium.

Krágl Josef: O některých chybách v kreslení. (Über einige Fehler im Zeichnen.) 12 S.

# Deutschbrod.

# Staatsgymnasium.

Prokop Adolf: O zobrazování zjevu tělesného. (Über die Darstellung der körperlichen Gebilde.) 43 S.

# Eger.

# Staatsgymnasium.

- 1. Trötscher Josef: Über Schülerbibliotheken und deren Einrichtung. 15 S.
- 2. Steinhaussen, Dr. Ottomar Ritter von: Die meteorologischen Verhältnisse von Eger im Jahre 1886. 20 S.

#### Hohenmanth.

## Communal-Gymnasium.

- Hospodka Václav: Prvním abiturientům ústavu kytici pomněnek z básní Horatiových na rozloučenou uvil — (Ein Strauß von Denksprüchen aus den Gedichten des Horaz für die ersten Abiturienten der Anstalt.) 16 S.
- 2. Kosina Jaroslav: Francie a Německo v době Hohenstaufův. (Frankreich und Deutschland zur Zeit der Hohenstaufen.) 29 S.

# Jiðin.

# Staatsgymnasium.

Pechánek Josef: O slovech znamenajících člověka v některých řečech indoevropských. (Über die Wörter, welche Mensch bedeuten in einigen europäischen Sprachen.) 9 S.

# Jungbunslau.

# Staatsgymnasium.

- Hoffmann Franz: Přehled rostlin jevnosnubných v nejblížším okolí mladoboleslavském samorostlých a obecně pěstovaných. — Dokončení. (Übersicht der freiwachsenden und allgemein cultivierten Phanerogamen in der nächsten Umgebung von Jungbunzlau. — Schluss.) 8 S.
- Frána Josef: Waldštein a poměr jeho k císaři Ferdinandovi II. (Waldstein und sein Verhältnis zu Kaiser Ferdinand II.) 11 S.

# Kaaden.

# Communal-Gymnasium.

Uher, P. Constantin: Die Privilegien der königlichen Stadt Kaaden. 34 S.

### Klattau.

# Staats-Real- und Obergymnasium.

Zelenka Johann: O životě a působení řečníka Andokida, překlad a výklad řečí jeho "O mysteriích". (Über das Leben und die Wirksamkeit des Redners Antokides; Übersetzung und Erklärung seiner Rede "Von den Mysterien".) 48 S.

### Kolin.

# Staats-Real- und Obergymnasium.

Prášek, Dr. Justin: Solon a Damasias. (Solon und Damasias.) 22 S.

#### Komotau.

# Communal-Gymnasium.

Schürer Heinrich: Die Sprache der Hs. P. des Rolandsliedes. 44 S.

# Königgrätz.

# Staatsgymnasium.

Procházka Franz X.: Kant o mathematice. (Kant über Mathematik.) 20 S.

#### Krumau.

# Staatsgymnasium.

Ammann Johann: Das Verhältnis von Strickers Karl zum Rolandslied des Pfaffen Konrad mit Berücksichtigung der Chanson de Roland. (Fortsetzung.) 32 S.

# Kuttenberg.

# Staats-Realgymnasium mit Oberrealschulclassen.

Zach Georg und Braniš Josef: Chrám sv. Barbory v Hoře Kutné. (Die St. Barbara-Kirche in Kuttenberg.) 23 S.

#### Landskron.

# Staatsgymnasium.

Lindner, Robert Ritter von: Bemerkungen zu der Instruction für den Unterricht in der lateinischen Sprache. 26 S.

# Böhmisch-Leipa.

# Staatsgymnasium.

Ott Eduard: Über die Congruenz des Prädicats mit mehreren Subjecten im Numerus bei Horaz. 18 S.

#### Leitmeritz.

# Staatsgymnasium.

- 1. Unterforcher August: Beitrag zur Dialect- und Namensforschung des Pusterthales. 20 S.
- 2. Katzerowsky, Dr. Wenzel: Übersicht der Maxima und Minima der Temperatur von Schüttenitz und Leitmeritz vom Jahre 1788—1886. 9 S.

#### Leitomischl

Staats-Realgymnasium mit Obergymnasial- und Oberrealschulclassen.

Š t ě p á n e k Josef: Gradual litomyšlský. (Das Leitomischler Graduale.) 24 S.

# Mies.

# Staatsgymnasium.

Mersy, Anton Ritter von: Durch welche Mittel kann der Schüler bei der häuslichen Präparation für die Classiker-Lectüre unterstützt werden? 29 S.

# Neubydžow.

# Communal-Gymnasium.

Malý Eduard: Které národnosti bylo obyvatelstvo města Nového Bydžova před válkou husitskou? (Über die Nationalität der Einwohner der Stadt Neubydžow vor den Hussitenkriegen.) 16 S.

# Neuhaus.

## Staatsgymnasium.

Kohout Ignaz: O založení Koleje jesuitské a seminaria sv. Víta v Jindř. Hradci. (Über die Gründung des Jesuiten-Collegiums und des St. Veits-Seminares in Neuhaus.) 20 S.

# Pilgram.

# Communal-Gymnasium.

Petrů Václav: K dějinám města Pelhřimova. (Zur Geschichte der Stadt Pilgram.) 21 S.

# Pilsen.

a) K. k. Gymnasium der Prämonstratenser zu Tepl (mit deutscher Unterrichtssprache).

Hergel Gustav: Die Rhizotomen. 21 S.

- b) Staats-Realgymnasium mit Obergymnasial- und Oberrealschulclassen (mit böhmischer Unterrichtssprache).
- Strnad Josef: Několik úryvků z dějin Královského města Plzně z dob před válkou husitskou. (Bruchstücke aus der Geschichte der königlichen Stadt Pilsen vor den Hussitenkriegen.) 20 S.

#### Pisak.

# Staatsgymnasium.

Pich Franz: K reformě vyučování zpěvu na školách středních příspěvek. (Beitrag zur Reform des Gesangunterrichtes an den Mittelschulen.) 35 S.

# Příbram.

# Staats-Real- und Obergymnasium.

Vyhnis Čeněk: Svatého Basileia Velikého Slovo k jinochům, kterak by prospěchu nabyli z pohanských spisů řeckých. Z jazyka řeckého přeložil a vysvětlivkami opatřil. (Des heiligen Basilius des Großen Ansprache an die Jünglinge, wie sie Nutzen ziehen könnten aus den heidnisch-griechischen Schriften. Aus dem Griechischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen.) 18 S.

# Reichenau.

# Staatsgymnasium.

Kopecký Karl: Analytická květena okolí města Rychnova n. K. (Dokončení.) (Analytische Flora der Umgebung der Stadt Reichenau a. d. K.) (Schluss.) 127 S.

# Reichenberg.

# Staatsgymnasium mit Unterrealschulclassen.

- 1. Maschek Friedrich: Goethes Reisen. (2. Abth.) 25 S.
- 2. Hübler Franz: Zur fünfzigjährigen Gedenkfeier der Reichenberger Staats-Mittelschule. 19 S.

### Saaz.

# Staatsgymnasium.

Hollub Josef: Titel der in der Lehrerbibliothek des Staats-Obergymnasiums in Saaz befindlichen älteren Druckwerke. 14 S.

# Sohlan.

# Communal-Gymnasium.

Paul Karl: O teplote slunečné a zachovávání energie tepla. (Über Sonnenwarme und Erhaltung der Wärme-Energie.) 11 S.

# Smichov.

# Deutsches Staats-Untergymnasium.

Braungarten Ferdinand: Ein Wort zur ethischen Beleuchtung der Sophokleischen Elektra. 19 S.

# Tabor.

# Staats-Realgymnasium mit Obergymnasial- und Oberrealschulclassen.

Novák Johann und Bernard Alexander: Klíč k určování lišejníků rosolovitých, křovitých i lupenitých okolí Táborského. (Schlüssel zur Bestimmung der gallert-, strauch- und laubartigen Flechten der Umgebung von Tabor.) 23 S.

#### Taus.

# Communal-Gymnasium.

Škoda Anton: Ukázka z překladu Vergiliovy Aenéidy (6. zpěv). (Probe einer Übersetzung aus Vergils Aeneis.) 26 S.

# Wittingau.

# Staats-Realgymnasium.

- 1. Princ Adalbert: Bobři v jižních Čechách. (Das Vorkommen des Bibers im südlichen Böhmen.) 9 S.
- 2. Končinský Josef: Překlad Sofokleova "Oidipa krále" v. 463—633. (Übersetzung des "König Oedipus" von Sophokles, v. 463—633.) 7 S.

# Mähren.

#### Brünn.

# a) Erstes deutsches Staatsgymnasium.

Jarz, Dr. Konrad: Die Mythologie im Kreise des erziehenden Unterrichtes. 30 S.

# b) Zweites deutsches Staatsgymnasium.

- Pajk Johann: Zur Theorie der menschlichen Nachahmungen. Eine psychologische Studie. (Fortsetzung und Schluss.) 15 S.
  - c) Staatsgymnasium (mit böhmischer Unterrichtssprache).
- Formánek Eduard: Rostliny vstavačovité (Orchideae Juss.), jejich tvar a rozšíření. (Die Orchydeen, ihre Form und Verbreitung.) 15 S.
- 2. Rypáček Franz: Theodor Lazar. (Theodor Lazar. Nekrolog.) 4 S.

# Gaya.

# Communal-Untergymnasium.

- Sewera Theodor: Theorie der ebenen rationalen Curven dritter Ordnung. II. Theil. Mit einer Tafel. 11 S.
- Geschichte des deutschen Communal-Untergymnasiums zu Gaya vom Jahre 1869 bis zum Jahre 1887. 14 S.

# Ungarisch - Hradisch.

# a) Staatsgymnasium.

- Gassner Josef: Über tragische Schuld und poetische Gerechtigkeit mit besonderer Rücksicht auf die Frage nach der Zulässigkeit schuldloser Helden. 18 S.
- b) Privat-Untergymnasium mit dem Öffentlichkeitsrechte (mit böhmischer Unterrichtssprache).
- Kopecký Bohuslav: Stěhování národů na půdě nynějšího mocnářství rakouského od r. 274—650. (Die Völkerwanderung auf dem Gebiete der jetzigen österreichischen Monarchie von 274—650.) 30 S.

# Iglau.

# Staatsgymnasium.

Primožić, Dr. Anton: Über den Gebrauch und die Bedeutung des Wortes "Idee" bei den bedeutendsten Philosophen. 26 S.

### Kremsier.

# Staatsgymnasium (mit deutscher Unterrichtssprache).

Stöckl Johann: Zur Geschichte der Stadt und des Piaristengymnasiums in Kremsier. Festschrift aus Anlass des 200jährigen Bestandes des Gymnasiums. 131 S.

# Wallachisch-Meseritsch.

#### Staatsgymnasium.

Čapek Franz: K vykladu nejdůležítějších úkonů českého genitivu. (Zur Erklärung der wichtigsten Functionen des čechischen Genitivs.) 13 S.

# Nikolsburg.

# Staatsgymnasium.

Hažmuka Wenzel: Der mathematische Unterricht am Obergymnasium im Sinne des neuen Lehrplanes und der angeschlossenen Instructionen. 32 S.

#### Olmfitz.

- a) Staatsgymnasium (mit deutscher Unterrichtssprache).
- Drechsler Franz: Ein Beitrag zur Kritik lateinischer Schriftsteller. 13 S.
  - b) Staatsgymnasium (mit böhmischer Unterrichtssprache).
- 1. Kadeřávek, Dr. Eugen: Dvě ukázky z rukopisu o psychologii. (Zwei Proben aus des Verfassers Schrift über Psychologie.) 18 S.
- Kreuz Rudolf: Prof. Jan Havelka. Nekrologie. (Prof. Johann Havelka. Nekrolog.) 5 S.

#### Prerau.

# Staatsgymnasium mit Obergymnasial- und Oberrealschulclassen.

Krippner Pavel: Jak prospívalo básnictví římské v prvním století po Kr.? Část I. (Über den Fortschritt der römischen Dichtkunst im ersten Jahrhundert n. Chr. I. Theil.) 21 S.

# Mährisch - Schönberg.

# Landes-Realgymnasium.

Rotter, Dr. Leopold: Das Rechnen mit ganzen Zahlen und mit Decimalzahlen einheitlich behandelt. 13 S.

### Trebitsch.

# Staatsgymnasium.

- 1. Kliment Josef: O vlivu veřejného života římského na vývin a ráz římského řečnictví. (Über den Einfluss des öffentlichen Lebens in Rom auf die Entwicklung und den Charakter der römischen Rhetorik.) 23 S.
- 2. Grünes Gustav: Ode, zur Secundiz Seiner Heiligkeit Leo XIII. 2 S.

# Mährisch - Trübau.

# Staatsgymnasium.

Selič Josef: Passive Bewegungsorgane der Wirbelthiere. 15 S.

# Mährisch-Weißkirchen.

# Staatsgymnasium.

Bill Hermann: Eine Infinitivstudie mit Nachweisen über den Infinitiv bei Seneca tragicus. 30 S.

# Znaim.

# Staatsgymnasium.

Ryšanek Adalbert: Versuch einer dynamischen Erklärung der Gravitation. Mit einer Tafel. 20 S.

# Schlesien.

#### Troppau.

# a) Staatsgymnasium.

Hoppe, Dr. Alfons: Die Besitznahme von Mergentheim durch die Krone Würtemberg im Jahre 1809. Nach Quellen dargestellt. 37 S.

# b) Privat-Gymnasium mit dem Öffentlichkeitsrechte (mit böhmischer Unterrichtssprache).

- 1. Prasek Vincenz: Křížovníci zákona Matky Boží na Opavsku. (Der deutsche Ritterorden im Troppauer Gebiete.) 28 S.
- 2. Novák Franz: Platonův úsudek o básnictví. (Platons Urtheil über die Dichtkunst.) 24 S.

#### Bielitz.

# Staatsgymnasium.

Kaiser Oswald: Beiträge zur Zahlenlehre und Chronologie. 54 S.

#### Teschen.

# Staatsgymnasium.

Witrzens, Dr. Johann: Ein Beitrag zur griechischen Accentlehre. III. 32 S.

# Weidenau.

# Staatsgymnasium.

- 1. Loebl Friedrich: Über die Bedeutung des Stammprincips für die Behandlung der 3. Declination im lateinischen Elementarunterrichte. 25 S.
- 2. Holub Johann: Soph. OK. 1556—1578 (Kritische und exegetische Bemerkungen. Rhythmischer Bau.) 6 S.
- 3. Wrzal, Dr. Friedrich: Die meteorologischen Verhältnisse in Weidenau im Jahre 1886. 4 S.

# Galizien.

# Lemberg.

- a) Akademisches Staatsgymnasium (mit ruthenischer Unterrichtssprache).
- Luczakowski Constantin: Антонъ Любичь Могильницкій, его жите, его діла; въ портретомъ поета. (Anton Lubicz Mogilnicki, sein Leben, seine Schriften; mit einem Bildnisse des Dichters.) 73 S.
- Nestoris Chronicon capp. 21-25 in Romanorum sermonem conversa. 10 S.
  - b) Zweites Staatsgymnasium (mit deutscher Unterrichtssprache).
- Jezienicki, Dr. Michael: Untersuchung über die Abfassungszeit der Platonischen Dialoge Theaetet und Sophistes, eingeleitet durch eine kurze Darstellung der Ansichten der Gelehrten über die Zeitfolge platonischer Schriften. 49 S.
  - c) Franz Josef-Staatsgymnasium (mit polnischer Unterrichtssprache).
- Heck Cornel: Pobyt Władysława IV. we Lwowie w r. 1634. i Józefa Bartłomieja Zimorowicza: "Vox Leonis." (Der Aufenthalt des Ladislaus IV. in Lemberg im Jahre 1634 und des Josef Bartholomāus Zimorowicz's "Vox Leonis.") 55 S.
  - d) Viertes Staatsgymnasium (mit polnischer Unterrichtssprache).
- Nogaj Josef: Rozbiór krytyczny sielanek Józefa Bartłomieja Zimorowicza. (Kritische Abhandlung über J. B. Zimorowicz's Idyllen.) 71 S.

#### Krakan.

# a) St. Anna-Staatsgymnasium.

Siedlecki Stanislaus: Arystotelesa poetyka w tłómaczeniu polskiém z objaśnieniami. (Polnische Übersetzung und Erklärung der Aristotelischen Poetik.) 55 S.

# b) St. Hyacinth-Staatsgymnasium.

- 1. Bryla Paul: Stosunek marchii austryackiéj do państwa niemieckiego i jéj historyczny wśród tego stosunku rozwój do roku 1156. (Verhältnis der Ostmark zu dem deutschen Reiche und deren historische Entwickelung innerhalb dieses Verhältnisses bis zum Jahre 1156.) 42 S.
- 2. Petelenz, Dr. Karl: Aus B. Lindes Briefmappe. (Fortsetzung.) 32 S.

# c) Drittes Staatsgymnasium.

Zaręczny, Dr. Stanislaus: O kryształach gipsu w iłach trzeciorzednych w Podgórzu pod Krakowem. (Über die Gipskrystalle in den tertiaren Schichten in Podgórze bei Krakau.) Mit sechs Tafeln. 29 S.

#### Boohnia.

# Staats-Untergymnasium.

- 1. Machnicki Heinrich: Z przeszłości miasta Bochni. (Aus der Vergangenheit der Stadt Bochnia.) 58 S.
- 2. Bilous Theodor: Krótki rys zalożenia i rozwoju c. k. gimnazyum w Bochni. (Kurzer Abriss der Gründung und Entwickelung des k. k. Gymnasiums in Bochnia.) 29 S.

# Brody.

Staats-Real- und Obergymnasium (mit deutscher Unterrichtssprache).

Klotzek Josef: Die Verhältnisse der Römer zum achäischen Bunde v. J. 229—149.
43 S.

# Brzeżany.

# Staatsgymnasium.

Jeziorski Franz: O jednostkach fizycznych. (Über die physikalischen Einheiten.) 25 S.

# Drohobyes.

# Staatsgymnasium.

Pazdrowski Anton: Teorya soczewek aplanatycznych i achromatycznych. (Theorie der aplanatischen und achromatischen Linsen.) 44 S.

#### Jaroslau.

# Staatsgymnasium.

Zbierzchowski Ladislaus: O liczbie kierunkowéj w nauce matematyki w szkole średniej. (Über die Richtungszahl beim Unterrichte der Mathematik an Mittelschulen.) 33 S.

#### Jaulo.

#### Staatsgymnasium.

Pawłowicz Franz: O drugiém stasimon w "Edypie królu" Sofoklesa. (Über das zweite Stasimon im Sophokleischen "Oedipus rex".) (Fortsetzuug und Schluss.) 52 S.

#### Kolomes.

#### Staatsgymnasium.

Niemiec Adalbert: De quaestoribus Romanis. 12 S.

#### Przemyśl.

#### Staatsgymnasium.

Zych Franz: Powołanie Krzyżaków do Polski. (Die Berufung des deutschen Ordens nach Polen.) 103 S.

#### Rzeszów.

#### Staatsgymnasium.

Swistuń Philipp: Uwagi do pierwszéj ksiągi kroniki Wincentego Kadłubka. (Bemerkungen zu dem ersten Buche von Vinzenz Kadłubeks Chronik.) 47 S.

#### Neu-Sendec.

#### Staatsgymnasium.

Malecki Ludwig: Demostenesa mowa o wieńcu czyli w obronie Ktezyfonta. (Demosthenes' Rede "Vom Kranze".) 83 S.

#### Senok.

#### Staatsgymnasium,

Strojek Johann: Tejrezyasz w poezyi greckiéj i jego znaczenie. (Teiresias in der griechischen Dichtung und seine Bedeutung.) 11 S.

#### Stanislau.

#### Staatsgymnasium,

Szarłowski Alois: Rys historyczny miasta Stanisławowa. (Geschichtliche Skizze der Stadt Stanislau.) 25 S.

#### Stryj.

#### Staatsgymnasium.

Lasson Anton: Stanowisko jakie w historyi pedagogii w Francyi zajmuje Fénélon, a działanie Franckego w Niemczech. (Fénélons Stellung in der Geschichte der französischen Pädagogik und Franckes Wirken in Deutschland.) 37 S.

#### Tarnopol.

#### Staatsgymnasinm.

Czyczkiewicz Andreas: Życie rodzinne dawnych Rzymian. (Das Familienleben der alten Römer.) Mit einer Tafel. 50 S.

#### Tarnów.

#### Staatsgymnasium.

Bednarski Stanislaus: De infinitivi apud Catullum usurpatione. 39 S.

#### Wadowice.

#### Staatsgymnasium.

Myjkowski Valentin: Jaka linie zakréśli cień punktu stałego, n. p. wierzchołek pionu oświetlonego światłem słońca w ciągu dnia na płaszczyźnie poziomej? (Welche Linie wird der Schatten eines festen Punktes, z. B. der Scheitel einer von der Sonne bei Tag beleuchteten Senkrechten, auf einer horizontalen Ebene verzeichnen?) Mit einer Tafel. 12 S.

#### Złoczow.

#### Staatsgymnasium.

Baron Josef: O łacińskim szyku wyrazów. (Über lateinische Wortstellung.) 30 S.

## Bukowina.

#### Czernowitz.

#### Staatsgymnasium.

- 1. Onciul, Dr. Demeter: Zur Geschichte der Bukowina. 27 S.
- 2. Wolf Stefan: Lateinisches Festgedicht zur Begrüßung Seiner k. und k. Hoheit des Kronprinzen Erzherzogs Rudolf. 1 S.

#### Radautz.

#### Staatsgymnasium.

- Maxa Franz und Betzwar Heinrich: Observationes criticae et exegeticae in Taciti Agricolam. Pars III. 18 S.
- 2. Paul Anton: Entwickelung von  $\int_{u \times dx}^{(n)}$  in eine Reihe. 9 S.

# II. Realschulen.

# Österreich unter der Enns.

#### Wien.

- a) Communal-Realschule im I. Bezirke.
- Colin Franz: Examen des oeuvres dramatiques de Voltaire. Esquisse littéraire. 25 S.
  - b) Staats-Oberrealschule im II. Bezirke (Leopoldstadt).
- Strasser Karl: Antonio Canova. 30 S.
  - c) Staats-Unterrealschule im II. Bezirke (Leopoldstadt).
- Schletterer August: Die Bienen Tirols. 26 S.
  - d) Staats-Realschule im III. Bezirke (Landstraße).
- Kellner, Dr. Leon: Zur Sprache Christopher Marlowes. 24 S.
  - e) Communal-Oberrealschule im IV. Bezirke (Wieden).
- Steyrer Johann: Die ursprüngliche Einheit des Vocalismus der Germanen auf Grund einer Vergleichung der bajuwarischen Mundart mit dem Englischen. 44 S.
  - f) Staats-Unterrealschule im V. Bezirke (Margarethen).
- Hirsch Leopold: Das Genus der französischen Substantiva mit besonderer Berücksichtigung des Lateinischen. 36 S.
  - g) Communal-Realschule im VI. Bezirke (Mariahilf).
- Schnarf Anton: George Chapmans Leben und Werke, mit besonderer Berücksichtigung seiner Lustspiele. 44 S.
  - h) Staats-Realschule im VII. Bezirke (Neubau).
- 1. W[urzner, Dr. Alois: Die Orthographie der ersten Quarto-Ausgabe von Shakespeares "Venus und Adonis" und "Lucrece". 17 S.
- 2. Koch Julius: Regierungsrath Josef Karl Streinz. 1 S.
  - i) Öffentliche Realschule im VIII. Bezirke (Josefstadt).
- Göhr Wilhelm: Neu-Seeland. Eine geographische Skizze. 52 S.

#### Krems.

#### Landes-Realschule.

Ehrenberger, Dr. Anton: Schule und Haus. Eine pädagogische Studie, gewidmet den Eltern der Studierenden. 25 S.

#### Sechshaus.

#### Staats-Realschule.

Schober Karl: Constructionen von Kegelschnittslinien im Sinne der neueren Geometrie. Mit einer Tafel. 28 S.

#### Währing.

#### Staats-Realschule.

Mikosch, Dr. Karl: Untersuchungen über den Bau der Stärkekörner. 15 S.

#### Waidhofen an der Ybbs.

#### Landes-Unterrealschule.

Kienmann Emerich: Über die wichtigsten Anwendungen der Invarianten und Covarianten auf die Theorie der ebenen algebraischen Curven. (Schluss.) 16 S.

#### Wiener-Neustadt

#### Landes-Realschule.

Mayer, Dr. Josef: Die Figurenlehre. 29 S.

# Österreich ob der Enns.

#### Linz.

#### Staats-Realschule.

Schmid Theodor: Die Form, Anziehung und materielle Beschaffenheit der Erde. 21 S.

#### Stevr.

#### Staats-Realschule.

Drasch Heinrich: Vorschläge zu einer Reform der Behandlung der analytischen Geometrie an der Mittelschule. (Fortsetzung und Schluss.) 59 S.

# Salzburg.

#### Salzburg.

#### Staats-Realschule.

Czerny Julius und Fugger Eberhard: Vier subjective Lichtbilder. 4 Tafeln. 9 S. — — — Das Salzachthal zur Eiszeit. Mit einer Tafel. 7 S.

# Tirol.

#### Innsbruck.

#### Staats - Realschule.

Vintler, Hans von: Die "Maximen" des Herzogs von La Rochefoucauld. 30 S.

#### Bozen.

#### Staats-Unterrealschule.

Hofer Josef: Der Kreis als Directrix der Kegelschnitte und einiges über die allgemeine Directrix der Kegelschnitte. 19 S.

#### Rovereto.

#### Staats-Realschule (Elisabettina).

Bertolasi Fortunato: Sulle formole per la cubatura dei corpi. 45 S.

#### Steiermark.

#### Graz.

#### a) Landes-Oberrealschule.

Hofmann-Wellenhof, Dr. Paul von: Zur Geschichte des Arminius-Cultus in der deutschen Literatur. Eine literarhistorische Abhandlung. 52 S.

#### b) Staats-Unterrealschule.

Kurzreiter Heinrich: Über die Hamburger Dramaturgie und Corneilles Discours. I. Theil. 32 S.

#### Marburg.

#### Staats-Realschule.

- 1. Nagele Anton: Zahlensymbolik. Eine culturhistorische Skizze. (Nachträge, Randglossen und Berichtigungen zum vorjährigen Schulprogramme.) 38 S.
- 2. Baudisch, Dr. Julius: Über Vergleiche im Neufranzösischen. 16 S.

# Kärnten

#### Klagenfurt.

#### Staats-Realschule.

Wehr Hans: Das Unbewusste im menschlichen Denken. 51 S.

# Krain.

#### Laibach.

#### Staats-Realschule.

Raić Anton: Stapleton. Neznanega prelagatelja evangelija preložena po Stapletonu v XVII. veku. (Stapleton. Übersetzung von Stapletons Evangelium im 17. Jahrhunderte von einem unbekannten Übersetzer.) 47 S.

# Görz, Triest, Istrien.

#### Görz.

#### Staats-Realschule.

Barchanek Clemens: Descriptive Studien über die orthogonale Projection des Kreises. Mit einer Tafel. 38 S.

#### Triest

#### a) Staats-Realschule.

Lindenthal Ernst: Ein Beitrag zur Bestimmung von gemeinschaftlichen Berührenden an zwei Linien zweiter Ordnung. 39 S.

#### b) Communal-Realschule.

Costa Alfonso: Colonie Europee in Africa. 84 S.

## Dalmatien.

#### Spalato.

#### Staats-Realschule.

- 1. Gasperini Richard: Secondo contributo alla conoscenza geologica del diluviale dalmato. 24 S.
- 2. Kolombatovic Georg: Sui Pleuronectes Boscii (Risso) e Megastoma (Donov). 7 S.

## Böhmen.

#### Prag.

#### a) Erste deutsche Staats-Realschule.

Garzarolli, Dr. Karl Edler von Thurnlakh: Die neueren Methoden zur Bestimmung der Dampfdichte. Mit einer Tafel. 47 S.

#### b) Zweite deutsche Staats-Realschule.

- 1. Hromada, Dr. Adolf: Die Crinoiden der Gegenwart. 26 S.
- 2. Maiss, Dr. Eduard: Die Allotropie des Goldes. 11 S.

#### c) Staats-Realschule (mit böhmischer Unterrichtssprache).

Vávra Josef: Paměti obce Nůselsko-Pankracské. (Geschichtliches über die Gemeinde Nusle-Pankraz bei Prag). 12 S.

#### Budweis.

#### a) Staats-Realschule.

Patigler Josef: Ethnographisches aus Tirol-Vorarlberg. 46 S.

- 1) Über einstige Wendensitze in Deutschtirol.
- 2) Die Dialectgebiete in Tirol-Vorarlberg. (Versuch mit Kartenskizze).

#### b) Privat-Realschule (mit böhmischer Unterrichtssprache).

Braniš Josef: Klášterní chrám Obětování Panny Marie v Č. Budějovících. (Die Klosterkirche "Maria Opferung" zu Budweis.) 14 S.

#### Elbogen.

#### Staats-Realschule.

Neubauer Johann: Altdeutsche Idiotismen der Egerländer Mundart (Schluss). 57 S.

#### Karolinenthal

#### a) Staats-Realschule (mit deutscher Unterrichtssprache).

Burghauser, Dr. Gustav: Germanische Nominalflexion auf vergleichender Grundlage. 26 S.

#### b) Staats-Realschule (mit böhmischer Unterrichtssprache).

- K n a u s Rudolf: Z paedagogické činnosti sboru učitelského. (Pädagogische Thätigkeit des Lehrkörpers.) 6 S.
- 2. Pokud vědy přírodní přispívají k dosažení cíle středních škol. (Inwieweit die Naturwissenschaften zur Erreichung der Aufgabe der Mittelschulen beitragen.) 17 S.

#### Königgrätz.

#### Staats-Realschule.

- 1. Strnad Alois: Úvod do theorie kvadratických transformací rovinných. (Einleitung in die Theorie der quadratischen ebenen Transformationen.) 24 S.
- Krupka Adalbert: Kolísavé výměry zemí a moří. (Schwankende Messungen der Länder und Meere.) 8 S.

#### Böhmisch-Leipa.

#### Communal-Realschule.

Wöss Josef: Die Bedingungssätze im Französischen. 28 S.

#### Leitmeritz.

#### Communal-Realschule.

Maschek Johann: Bacteriologische Untersuchungen der Leitmeritzer Trinkwässer. 83 S. — Meteorologische Beobachtungen. 4 S.

#### Pardubitz.

#### Staats-Realschule.

Weger Josef: O poctivém řádu a cechu soukenickém a kraječském v městě Pardubicích nad Labem. (Über die Tuchmacher- und Schneiderzunft der Stadt Pardubitz.) 23 S.

#### Pilsen.

#### Staats-Realschule.

Huber Anton: Die auswärtige Politik Österreichs nach dem Aachener Frieden und die Ursache des siebenjährigen Krieges. 27 S.

#### Pisek.

#### Staats-Realschule.

- Matzner Johann: K dějinám války o bavorskou posloupnost r. 1778—1779.
   (Zur Geschichte des bairischen Erbfolgekrieges.) 48 S.
- Milbauer Emanuel: Příspěvek ku historicko-statistickému přehledu osad nynějšího soudního okresu Píseckého. (Beiträge zur historisch-statistischen Übersicht der Gemeinden im Gerichtsbezirke Pisek.) 3 S.

#### Rakonitz.

#### Communal-Realschule.

Hlaváček Augustin: Kartografické promítaní. (Kartographische Projectionen.) 22 S.

#### Trautenau.

#### Staats-Realschule.

1. Gabl, Dr. Ludwig: Das Wetter und dessen Vorherbestimmung. 21 S.

2. Haluschka Franz: Die Haupteigenschaften des sphärischen Dreieckes. 5 S.

## Mähren.

#### Brünn.

a) Staats-Realschule (mit deutscher Unterrichtssprache).

Soffé Emil: Ist "Mucedorus" ein Schauspiel Shaksperes? 11 S.

#### b) Landes-Realschule.

Zahrada Victorin: Bestimmung des elektrischen Widerstandes der Quecksilbereinheit im absoluten elektromagnetischen Maße. 22 S.

c) Staats-Realschule (mit böhmischer Unterrichtssprache).

Filipek Josef: Saint André a Marie Josef, bratří Chénierové. (Die Brüder Chénier.) 52 S.

#### Iglau.

#### Landes-Realschule.

Wiskoczil Eduard: Das Apollonische Berührungsproblem als Projection räumlicher Constructionen nebst Auflösung der Fälle, in denen die Gergonne'sche Methode nicht anwendbar ist. Mit zwei Tafeln. 9 S.

#### Kremsier.

#### Landes-Realschule.

Jahn Johann: Die orthogonale Astroide. Mit einer Tafel. 26 S.

#### Olmfitz.

#### Staats-Realschule.

Demel Johann: Das Nutzwasser. 20 S.

#### Mährisch-Ostrau.

#### Landes-Realschule.

Gamroth Alois: Beitrag zur Praxis des botanischen Unterrichtes an der Oberrealschule. 32 S.

#### Prosenitz.

- a) Landes-Realschule (mit deutscher Unterrichtssprache).
- Bayer Franz: Das Wasser der Stadtbrunnen von Prossnitz und jenes seiner artesischen Brunnen. 19 S.
  - b) Landes-Realschule (mit böhmischer Unterrichtssprache).
- Beneš Karl: O látce národní ballady moravské. (Über den Stoff der mährischen National-Ballade. (Fortsetzung.) 22 S.

#### Znaim.

#### Landes-Realschule.

Swoboda Wilhelm: Vermuthungen zur Chronologie des sogenannten Markomannenkrieges unter Marc Aurel und Commodus (161—180 n. Chr.). 23 S.

## Schlesien.

#### Troppau.

#### Staats-Realschule.

Januschke Hans: Zur Verwendung des Energie-Principes in der Optik. 52 S.

#### Bielitz.

#### Staats-Realschule.

Miorini, Wilhelm von: Zur Construction der Achsen einer durch fünf Bestimmungsstücke gegebenen Kegelschnittslinie. Mit einer Tafel. 7 S.

#### Jägerndorf.

#### Staats-Realschule.

- 1. Alscher Rudolf: Der Conjunctiv im Rolandsliede. (Schluss.) 12 S.
- 2. Flögel Gregor: Beiträge zur Löslichkeit von Blei im Wasser. 14 S.

#### Teschen.

#### Staats-Realschule.

Bock Fritz: Beitrag zur Methodik des grammatischen Unterrichtes im Französischen, vornehmlich in der obersten Classe der Realschule. 35 S.

### Galizien.

#### Lemberg.

#### Staats-Realschule.

Rodecíki, Dr. Stanislaus: Rysunki geometryczne zastosowane do rozwiązania zadań algebraicznych i arytmetycznych w szkołach realnych. (Das geometrische Zeichnen und dessen Anwendung bei der Auflösung algebraischer und arithmetischer Aufgaben in der Realschule.) Mit einer Tafel. 10 S.

#### Krakau.

#### Staats-Realschule.

Jaworski. Dr. Valerian: O niektórych momentach z życia szkolnega, wpływających ujemnie na zdrowie uczniów i nauczycieli i o sposobach zapobieżenia tymże. (Über schädliche Einwirkungen auf die Gesundheit der Schüler und Lehrer im Schulleben und über Vorbeugungsmittel.) 50 S.

#### Stanislau.

#### Staats-Realschule.

- Rembacz Michael: Przyczynek do Apolloniusowych zagadnień styczności. (Ein Beitrag zum Apollonischen Berührungsproblem.) 3 S.
- Nowy sposób wykréślania kata nachylenia dwu płaszczyzn w rzutach prostokatnych. (Neue Methode zur Darstellung des Neigungswinkels zweier Ebenen in orthogonaler Projection.) 12 S.

#### Tarnopol

#### Staats-Unterrealschule.

Giedroyć Anton: Wskazówki dla początkującego do ustawienia równań. (Anleitung zum Ansetzen von Gleichungen für Anfänger.) 16 S.

# Bukowina.

#### Czernowitz.

#### Griechisch-orientalische Realschule.

Romanovský Anton: Historisch-statistische Untersuchung über den Infinitiv bei Lafontaine. 37 S.

#### Sereth.

#### Staats-Unterrealschule.

Lewandowski Alfred: Napoleon I. und die Polen. 12 S.

# Beilage zum Verordnungsblatte

für der

# Dienstbereich des Ministeriums für Cultus und Unterricht.

#### Personalnachrichten.

Seine K.u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 3. September 1886 in Würdigung der verdienstlichen Leistungen bei dem Baue des neuen Domes in Linz dem Architekten Otto Schirmer das Ritterkreus des Franz Joseph-Ordens und dem Pfarrvicar und Capitular des Stiftes Kremsmünster P. Florian Wimmer das goldene Verdienstkreus mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 8. December 1886 dem Pfarrer zu Postire in Dalmatien Rochus Kalafatić in Anerkennung seines verdienstvollen Wirkens das goldene Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 13. December 1886 dem Pfarrer im Studen itz, fürstbischöflichen geistlichen Rathe Joseph Altmann in Anerkennung seines vieljährigen erspriesslichen Wirkens das goldene Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k.u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 5. December 1886 dem Religionsprofessor an der staatlichen Lehrerbildungsanstalt in Wien Constantin Wälter in Anerkennung seines erspriesslichen Wirkens im Lehramte das goldene Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 19. December 1886 dem Dechant und Pfarrer in Hanfthal, fürstersbischöflichen geistlichen Rathe Karl Goetz in Anerkennung seines vieljährigen berufseifrigen und erspriesslichen Wirkens das goldene Verdienstkreus mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 17. December 1886 dem Docenten der Hochschule für Bodencultur und Professor am Staats-Gymnasium in Hernals Dr. Gustav Adolph Koch den Titel eines kaiserlichen Rathes taxfrei a. g. zu verleihen geruht.

Seine k.u.k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 12. December 1886 dem Professor an der Staats-Realschule in Linz Anton Schindler, anlässlich der von ihm angesuchten Versetzung in den dauernden Ruhestand in Anerkennung seiner vieljährigen verdicustlichen Berufsthätigkeit das goldene Verdienstkreuz mit der Krone a.g. zu verleihen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 19. December 1886 dem Oberlehrer an der Volksschule zu Hanfthal in Niederösterreich Andreas Kraus in Anerkennung seines vieljährigen, erspriesslichen Wirkens im Lehramte das silberne Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestat haben mit Allerhöchster Entschließung vom 9. December 1886 dem pensionierten Oberlehrer Karl Weinkopf zu Eisgarn in Niederösterreich in Anerkennung seines erspriesslichen Wirkens im Lehramte das silberne Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen gerubt.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 8. December 1886 dem pensionierten Oberlehrer Franz Klinger zu St. Stephan in Steiermark in Anerkennung seines erspriesslichen Wirkens im Lehramte das silberne Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k.u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 8. December 1886 in Anerkennung, eifriger und pflichtgetreuer Verwendung den Oberdienern der Theresianischen Akademie Franz Hoyer und Joseph Gaube das silberne Verdienstkreuz mit der Krone und den Dienern dieser Akademie Ignaz Mayerweck und August Görig das silberne Verdienstkreuz a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 7. December 1886 den Pfarrer in Liebenstein Veit Redinger zum Ehrendomherrn am Collegiatcapitel zu Alt-Bunzlau a g. zu ernennen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 8. November 1886 den Militärpfarrer in Wien Anton Just zum Ehrendomherrn des Kathedralcapitels in Königgrätz a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 7. December 1886 den Dechant und Pfarrer in Reifnitz Martin Skubic, so wie den Dechant und Pfarrer in Adelsberg Johann Hofstetter zu Ehrendomherren des Kathedralcapitels zu Laibach a. g. zu ernennen geruht.

Seine k.u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 21. December 1886 den Professor der landwirtschaftlichen Mittelschule in Neutitschein Anton Zoebl zum ordentlichen Professor der Landwirtschaft an der technischen Hochschule in Brünn a. g. zu ernennen geruht.

Se. k. und k. Hoheit der hochwürdigst-durchlauchtigste Herr Hoch- und Deutschmeister Erzherzog Wilhelm hat in Anerkennung der langjährigen und vorzüglichen dem Orden geleisteten Dienste den außerordentlichen Universitätsprofessor Dr. Adalbert Ritter Mosetig von Moorhof zum General-Chefarzt des Deutschen Ritter-Ordens ernannt.

Bei den in Gemäßheit der Ministerial-Verordnung vom 12. Juli 1878, R.-G.-Bl. Nr. 94 an der technischen Hochschule in Wien vorzunehmenden II. Staatsprüfungen (Fachprüfungen) werden im Studienjahre 1886/87 fungieren:

#### I. Für das Ingenieurbaufach:

#### als Präses

Georg Ritter Rebhann von Aspernbruck, k. k. ordentlicher Professor der technischen Hochschule.

#### als Präses-Stellvertreter

Matthias Ritter Waniek von Domyslow, k. k. Ministerialrath in Pension,

#### als Prüfungscommissäre

Anton Beyer, k. k. Ministerialrath,

Wilhelm Ritter von Doderer, k. k. ordentlicher Professor der technischen Hochschule, Matthias Ritter von Pischof, k. k. Hofrath und General-Laspector der österreichischen Eisenbahnen.

Karl Prenninger, k. k. Oberbaurath, Baudirector der k. k. priv. Südbahn-Gesellschaft, Johann Rössler, k. k. Oberbaurath,

Franz Ritter von Ržiha, k. k. ordentlicher Professor der technischen Hochschule,

Dr. Anton Schell, k. k. ordentlicher Professor der technischen Hochschule,

Johann Georg Schön, k. k. Regierungsrath und ordentlicher Professor der technischen Hochschule,

Wilhelm Tinter, k. k. ordentlicher Professor der technischen Hochschule,

Eduard Ritter Verida von Wellenbann, k. k. Hofrath,

Moriz Wappler, k. k. ordentlicher Professor der technischen Hochschule,

Gustav Ritter von Wex, k. k. Ministerialrath in Pension;

#### II. für das Hochbaufach:

#### als Präses

Moris Wappler, k. k. ordentlicher Professor der technischen Hochschule,

#### als Präses-Stellvertreter

Josef Ritter von Winterhalder, k. k. Ministerialrath,

#### als Prüfungscommissäre

Wilhelm Ritter von Dodorer, k. k. ordentlicher Professor der technischen Hochschule, Wilhelm Ritter von Flattich, vormals Director der Hochbau-Abtheilung der k. k. priv. Südbahn-Gesellschaft,

Karl König, k. k. ordentlicher Professor der technischen Hochschule,

Victor Lunz, k. k. außerordentlicher Professor der technischen Hochschule,

Friedrich Freiherr von Schmidt, k. k. Oberbaurath, ordentlicher Professor der Akademie der bildenden Künste.

Alexander Wielemans Edler von Monteforte, k. k. Baurath;

#### III. für das Maschinenbaufach:

als Präses

Karl Jenny, k. k. Bergrath, ordentlicher Professor der technischen Hochschule,

als Präses-Stellvertreter

Eduard Redlhammer, kais. Rath, Director der Spinn- und Weberei-Manufactur in Cosmanos,

als Prüfungscommissäre

Friedrich Arzberger, k. k. Ministerialrath und ordentlicher Professor der technischen Hochschule,

Leopold Ritter von Hauffe, k. k. ordentlicher Professor der technischen Hochschule, Johann Langer, kais. Rath, Maschinendirector der k. k. priv. Nordwestbahn,

Johann Radinger, k. k. Regierungsrath und ordentlicher Professor der technischen Hochschule.

Wenzel Rayl, Director für Zugförderung und Maschinendienst der k. k. priv. Kaiser-Ferdinands-Nordbahn.

Oscar Wolf, Director der Kammgarnfabrik in Vöslau;

#### IV. für das chemisch-technische Fach:

als Präses

Dr. Alexander Bauer, k. k. Regierungsrath, ordentlicher Professor der technischen Hochschule,

als Präses-Stellvertreter

Dr. Franz Schneider, k. k. Ministerialrath,

als Prüfungscommissäre

Rudolf Benedict, k. k. Adjunct und Privatdocent an der technischen Hochschule, Michael Matscheke, k. k. Commercialrath,

Dr. Johann Oser, k. k. ordentlicher Professor, derzeit Rector der technischen Hochschule,

Dr. Josef Pohl, k. k. ordentlicher Professor der technischen Hochschule,

Dr. Eduard Přiwoznik, k. k. Regierungsrath, Director des k. k. Generalprobierantes,

Karl Sarg, kais. Rath und Fabriksbesitzer,

Paul Seybel, Fabriksbesitzer,

Friedrich Sueß, kais. Rath und Fabriksbesitzer,

Der Minister für Cultus und Unterricht hat die deutsche Prüfungscommission für das Lehramt an Gymnasien und Realschulen in Prag in ihrer bisherigen Zusammensetzung für die Functionsperiode 1886/87 bestätigt.

Vom Minister für Cultus und Unterricht wurden ernannt:

zum Vicepräses

der staatswissenschaftlichen Staatsprüfungs-Commission in Graz der Universitätsprofessor Regierungsrath Dr. Hermann Bidermann und

sum Mitgliede dieser Commission

der Statthaltereirath Dr. Alfred Edler von Braunhof,

zu Mitgliedern

der deutschen Prüfungscommission für das Lehramt an Gymnasien und Realschulen in Prag, und swar

als Examinator für Zoologie der Professor der Universität mit deutscher Vortragssprache in Prag Dr. Berthold Hatschek und

als Examinator für deutsche Sprache der Professor der Universität mit deutscher Vortragssprache in Prag Dr. August Sauer,

sum Bezirksschulinspector

für die böhmischen und utraquistischen Schulen des Schulbezirkes Mährisch-Trüban der Oberlehrer an der Volksschule in Cetkowitz Eduard Matoušek,

sum wirklichen Lehrer

an der Staats-Realschule in Steyr der Lehramtscandidat Vincenz Lavogler,

für Mathematik und Physik an der Staats-Gewerbeschule in Reichenberg der Supplent an dieser Anstalt Hanns Hartl,

am Gymnasium in Wadowice der Supplent an dieser Anstalt Friedrich Lachner, für die kaufmännischen Fächer an der k. k. Staats-Gewerbeschule in Czernowitz der Supplent Rudolph Tutschek,

#### zum definitiven Staatsbeamten

unter Einreihung in die XI. Rangsclasse der Staatsbeamten der bisher in provisorischer Eigenschaft in dieser Rangsclasse stehende Buchführer der k. k. Probieranstalt für Gewehrläufe in Ferlach Franz Pippich.

#### Der Minister für Cultus und Unterricht hat

den Titel eines Schuldirectors dem Oberlehrer und Leiter der k. k. Militär-Volksschule im Artillerie-Arsenale in Wien Rudolf Schuwerk, anlässlich der Versetzung desselben in den bleibenden Ruhestand in Anerkennung seines vieljährigen erspriesslichen Wirkens im Volksschullehramte,

den Directorstitel dem Oberlehrer an der allgemeinen Volksschule zu Weitra in Niederösterreich Adalbert Gebauer in Anerkennung seines vieljährigen vorzüglichen Wirkens im Lehramte und

dem Oberlehrer an der Knaben-Volksschule zu Cilli Josef Bobisut in Anerkennung seines verdienstlichen Wirkens im Lehramte verliehen und

zum Werkmeister an der k. k. Webeschule in Zwittau den Werkmeister Karl Endler in Neubistritz bestellt; ferner

den vertragsmäßig bestellten ersten Probiermeister an der k. k. Probieranstalt für Gewehrläuse in Ferlach Wenzel Eimer unter Einreihung in die X. Rangsclasse der Staatsbeamten in den dessnitiven Staatsdienst übernommen.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat den Beschluss des Professoren-Collegiums der medicinischen Facultät der böhmischen Universität in Prag

auf Zulassung

des Dr. Emilian Kaufmann als Privatdocent für Ohrenheilkunde an der genannten Universität und

auf Grund des vom Professoren-Collegium der technischen Hochschule in Graz gefassten Beschlusses

die Übertragung

der von Franz Freiherrn Krieg von Hochfelden an der technischen Hochschule in Wien erworbenen venia legendi für neuere Functionentheorie an die technische Hochschule in Graz unter gleichzeitiger Erweiterung der venia legendi auf das gesammte Gebiet der Mathematik bestätigt.

## Concurs-Ausschreibungen.

Am Staats-Gymnasium im VIII. Bezirke Wiens ist die Directorsstelle mit den systemmaßigen Bezugen zu besetzen.

Die gehörig instruierten Gesuche um diese Stelle sind im verschriftsmäßigen Wege bis 25. Jänner d. J. bei dem k. k. n. ö. Landesschulrathe in Wien zu überreichen.

An der Landes-Unterrealschule in Auspitz mit deutscher Unterrichtssprache ist mit dem Beginne des II. Semesters 1886/87 eine Lehrstelle für französische und deutsche Sprache zu besetzen.

Bewerber um diese Stelle, mit welcher die gesetzlich normierten Bezüge verbunden sind, haben ihre an den mährischen Landesausschuss gerichteten Gesuche bis 10. Jänner d. J. bei dem k. k. Landesschulrathe für Mähren in Brünn einzubringen.

- **----**[· • ·]-----

## Niederösterreichischer

# Amts-Kalender

für das Jahr 1887.

#### XXII. Jahrgang.

Mit Benützung amtlicher Quellen zusammengestellt. Groß-Octav. — Steif gebunden in Leinwandrücken. — 54 Bogen.

Der zunächst für den Gebrauch von Behörden, Gemeinden und öffentlichen Austalten eingerichtete n. ö. Amtskalender enthält eine umfassende Darstellung der gesammten Verfassungs- und Verwaltungsorgane der österr. ungar. Monarchie, insbesondere auch eine Reihe von, dem täglichen Verkehrsleben dienenden geschäftlichen Notizen und bildet, da durch seinen reichen Inhalt den verschiedensten Bedürfnissen Rechnung getragen ist, und seine Angaben stets dem neuesten Stande entsprechen, seit Jahren ein allen Behörden und öffentlichen Anstalten willkommenes Hilfs- und Nachschlagebuch.

Exemplare zu dem ermäßigten Preise von 1 fl. 50 kr. können von Behörden, Gemeinden und öffentlichen Anstalten jederzeit durch das Expedit der k. k. Hef- und Staatsdruckerei in Wien (Stadt, Singerstraße Nr. 26) bezogen werden.

# Geschäfts-Dormerkhlätter

XV. Jahrgang.

Mit Wochentags-Kalender für alle Jahrhunderte, Tabelle der beweglichen christlichen Feste und der Faschingsdauer von 1887—1900, Stempelscalen, Interessen-, Gehalt- und Lohnberechnungs-, Mass- und Gewichts-, sowie Münz- und Zeitvergleichungs-Tabellen, Post- und Telegraphen-Tarifen, endlich einer Übersicht der im Jahre 1887 stattfindenden Lotto-aulehens-Ziehungen.

Groß-Octav. — Steif gebunden in Leinwandrücken. — 6 Bogen.

Die Geschäfts-Vormerkblätter dienen Civil-, Militär- und kirchlichen Behörden, Gemeinden, Vereinen und Corporationen, wie auch Privaten zur Vormerkung von an bestimmten Tagen vorsunehmenden Amtscommissionen, Tagsatzungen, Privatgeschäften etc., zu welchem Behufe für je eine Woche eine Seite Raum gegeben ist. Sie dienen auch zur Eintragung der Einnahmen und Ausgaben oder sonstigen Notizen, zu welchem Zwecke für die einzelnen Monate je Eine entsprechend rubricierte Seiten gewidmet ist. Fünf weitere mit Bedachtnahme auf die verschiedensten Bedürfnisse rubricierte Seiten ermöglichen die Zusammenstellung von Jahresübersichten. Außerdem sind zwei Seiten mit zur Eintragung des Stundenplanes für die ganze Woche dienlichen Rubriken versehen, welche Einrichtung zunächst dem Lehrerstande erwünscht sein wird.

Exemplare zu dem ermäßigten Preise von 20 kr. können von Behörden, Gemeinden und öffentlieben Anstalten jederzeit durch das Expedit der k. k. Hof- und Stantsdruckerei in Wien (Stadt, Singerstraße Nr. 26) bezogen werden.

In Commission des k. k. Schulbücherverlages in Wien (I., Ecke der Schwarzenbergstraße und Hegelgasse) sind erschienen und durch denselben zu beziehen:

## **NORMALIEN**

für die

# Gymnasien und Realschulen in Österreich.

Im Auftrage und mit Benützung der amtlichen Quellen des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht redigiert von

#### Dr. Edmund Edlen von Marenzeller, k. k. Ministerial-Concipisten.

- I. Theil. I. Band, LXXXVI und 380 Seiten in Lexicon-Octav, Preis eines Exemplars
- broschiert, 1 fl. 80 kr.

  I. Theil. II. Band, von Seite 381—831 sammt dem chronologischen Normalien-Register und dem alphabetischen Sach-Register, in Lexicon-Octav. Preis eines Exemplars, broschiert, 2 fl. 20 kr.

# Instructionen für den Unterricht an den Gymnasien in Österreich.

Einzige, vom k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht autorisierte Ausgabe.

Preis eines Exemplars, XXVI und 316 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 1 fl. 50 kr.

# Instructionen für den Unterricht an den Realschulen in Österreich.

Preis eines Exemplars, 320 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 1 fl.

# Weisungen

zuı

# Führung des Schulamtes an den Gymnasien in Österreich

als Anhang zu den

#### Instructionen für den Unterricht."

Einzige, vom k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht autorisierte Ausgabe.
Preis eines Exemplars, 94 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 40 kr.

യ്യ

9%

# Beilage zum Verordnungsblatte

für der

# Dienstbereich des Ministeriums für Cultus und Unterricht.

#### Personalnachrichten.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 30. December 1886 a. g. zu gestatten geruht, dass der Minister für Cultus und Unterricht Dr. Paul Gautsch von Frankenthurn das Großkreuz des königlich schwedischen Nordstern-Ordens annehmen und tragen dürfe.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 2. Jänner d. J. dem Administrator des Stiftes Admont Dr. P. Guido Schenzl den Orden der eisernen Krone III. Classe taxfrei a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 6. Jänner d. J. dem Director der Lehrerbildungsanstalt in Teschen Schulrath Anton Peter das Ritter-kreuz des Franz Joseph-Ordens a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 7. Jänner d. J. dem Pfarrer und Personaldechant in Hosin Johann Prunner in Anerkennung seines vieljährigen verdienstlichen Wirkens das goldene Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k.u.k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 19. December 1886 dem Oberlehrer an der Volksschule zu Wölsdorf in Böhmen Franz Kriegler in Anerkennung seines vieljährigen erspriesslichen Wirkens im Lehramte das silberne Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 8. Jänner d. J. dem ordentlichen Professor der Augenheilkunde an der k. k. Universität in Graz Dr. Karl Bledig aus Anlass des bevorstehenden Übertrittes in den bleibenden Ruhestand in Anerkennung seiner vieljährigen erspriesslichen Wirksamkeit den Titel eines Regierungsrathes taxfrei a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 31. December 1886 dem Professor an der Staats-Realschule im III. Bezirke Wiens Johann Högel aus Anlass der auf sein Ansuchen erfolgten Versetzung in den bleibenden Ruhestand taxfrei den Titeleines Schulrathes a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 8. Jänner d. J. den ordentlichen Professor an der Innsbrucker Universität Dr. Isidor Schnabel zu mordentlichen Professor der Augenheilkunde an der k. k. Universität in Graz a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 5. December 1886 a. g. zu gestatten geruht, dass der Vorstand der k. k. chemisch-physiologischen Versuchsstation in Klosterneuburg Professor Dr. Leonhard Roesler das Officierskreuz des königlich rumänischen Kronen-Ordens annehmen und tragen dürfe.

Mit Allerhöchster Genehmigung Sr. k. und k. Apostolischen Majestät vom 25. December 1886 hat der Herr Cardinal und Fürst-Ersbischof von Wien den Pfarrer zum heiligen Josef ob der Laimgrube in Wien Jakob Leber so wie den Dechant und Pfarrer in Stockerau Ernst Lukaseder zu Ehrendomherren des Metropolitancapitels zu St. Stephan in Wien ernannt.

Vom Minister für Cultus und Unterricht wurden ernannt:

sum Mitgliede

der k. k. Prüfungscommission für das Lehramt an Gymnasien und Realschulen in Graz, und zwar zum II. Fachexaminator für deutsche Sprache der außerordentliche Professor an der Universität in Graz Dr. Bernhard Seuffert,

sum Bezirksschulinspector

für die böhmischen Schulen des Schulbezirkes Neutitschein der Director der Lehrerbildungsanstalt in Freiberg Josef Loštak,

su Lehrern

an der allgemeinen Handwerkerschule zu Jaromer der technische Inspector bei der Wiener Dampfkessel-Unternehmungs- und Versicherungs-Gesellschaft Julius Fileik, derzeit in Kolin und der Lehrer an der k. k. Fachschule für Holzindustrie in Chrudim Karl Svobeda.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat

zu Werkmeistern an der allgemeinen Handwerkerschule zu Jaromer den Schlosser Johann Buřič und den Vorarbeiter Wenzel Antropius bestellt.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat den Beschluss des Professoren-Collegiums der philosophischen Facultät der Universität in Czernowitz, die von dem Privatdocenten für vergleichende Sprachforschung der indogermanischen Sprachen und für Sanskrit Dr. Johann Kirste an der Wiener Universität erworbene venia legendi als giltig für die philosophische Facultät in Czernowitz anzuerkennen, bestätigt.

## Concurs-Ausschreibung.

Am Staats-Gymnasium in Ried ist die Stelle eines Supplenten für deutsche Sprache, Geographie und Geschichte für das Schuljahr 1886/87 mit der Substitutionsgebür im Jahresbetrage von 600 fl. zu bezetzen.

Bewerber um diesen Posten wollen ihre mit Lehrbefähigungs- und Verwendungs-Zeugnissen versehenen Gesuche bis 20. Jänner d. J. bei der Direction des Staats-Gymnasiums in Ried einbringen.

**→**--|--

In Commission des k. k. Schulbücherverlages in Wien (I., Ecke der Schwarzenbergstraße und Hegelgasse) sind erschienen und durch denselben zu beziehen:

### **NORMALIEN**

flir die

# Gymnasien und Realschulen in Österreich.

Im Auftrage und mit Benützung der amtlichen Quellen des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht redigiert von

Dr. Edmund Edlen von Marenzeller,

k. k. Ministerial-Concipisten-

- I. Thell. I. Band, LXXXVI und 380 Seiten in Lexicon-Octav, Preis eines Exemplars broschiert, 1 fl. 80 kr.
- I. Theil. II. Band, von Seite 381—831 sammt dem chronologischen Normalien-Register und dem alphabetischen Sach-Register, in Lexicon-Octav. Preis eines Exemplars, broschiert, 2 fl. 20 kr.

# Instructionen für den Unterricht an den Gymnasien in Österreich.

Einzige, vom k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht autorisierte Ausgabe.

Preis eines Exemplars, XXVI und 316 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 1 fl. 50 kr-

# Instructionen für den Unterricht an den Realschulen in Österreich.

Preis eines Exemplars, 320 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 1 fl.

# Weisungen

ZIII

# Führung des Schulamtes an den Gymnasien in Österreich

als Anhang zu den

#### "Instructionen für den Unterricht."

Einzige, vom k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht autorisierte Ausgabe. Preis eines Exemplars, 94 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 40 kr.

# Beilage zum Verordnungsblatte

für der

# Dienstbereich des Ministeriums für Cultus und Unterricht.

#### Personalnachrichten.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchstem Handschreiben vom 18. Jänner d. J. in Anwendung des Grundgesetzes über die Reichsvertretung vom 21. December 1867, §. 5,

den Landeshauptmann in Oberösterreich, Abt des Benedictiner-Ordensstiftes Kremsmünster P. Leonard Achleuthner,

den ordentlichen öffentlichen Professor an der Wiener Universität, Hofrath Dr. Theodor Billroth.

den Präsidenten des evangelischen Oberkirchenrathes A. C. und H. C. Dr. Rudolf Franz und

den Propst des regulierten Chorherrenstiftes in Klosterneuburg P. Ubald Kostersitz, als Mitglieder auf Lebensdauer in das Herrenhaus des Reichsrathes a. g. zu berufen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 5. Jänner d. J. dem Superintendential-Curator der evangelischen mährisch-schlesischen Superintendenz Augsburger Confession, kaiserlichen Rathe Gustav Stählin in Brünn so wie dem Privaten Ludwig Asche in Wien das Ritterkzeuz des Franz Joseph-Ordens, ferner dem Presbyter der evangelischen Kirchengemeinde in Reichenberg August Auerbach das goldene Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 22. Jänner d. J. dem Lector der italienischen Sprache an der deutschen technischen Hochschule und Professor an der deutschen Handelsakademie in Prag Luigi Tonelli das goldene Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchstem Handschreiben vom 19. Jänner d. J. der Oberin der Schulschwestern und Localvorsteherin des Mannschafts-Töchter-Erziehungs-Institutes zu Erdberg in Wien Scholastica Wörnhart das goldene Verdienstkreuz a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 22. Jänner d. J. den mit dem Titel und Charakter eines Regierungsrathes bekleideten Ministerialsecretär im Ministerium für Cultus und Unterricht und provisorischen Director der Theresianischen Akademie Dr. Michael Freiherrn von Pidoll zum wirklichen Regierungsrathe und Director dieser Anstalt a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 29. December 1886 den außerordentlichen Professor Franz Rumpler zum ordentlichen Professor der allgemeinen Malerschule an der k. k. Akademie der bildenden Künste in Wien a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 9. Jänner d. J. den Privatdocenten der technischen Hochschule in Lemberg Realschulprofessor Dr. Placidus Dziwiński zum außerordentlichen Professor der Mathematik an dieser Hochschule a. g. zu ernennen geruht.

Vom Minister für Cultus und Unterricht wurden ernannt:

zum Mitgliede

der rechtshistorischen Staatsprüfungscommission in Graz der ordentliche Professor an der Universität dazelbst Dr. Theodor Reinhold Schütze,

sum Besirksschulinspector

für den Stadtschulbezirk Znaim der Professor an der Landes-Oberrealschule in Znaim Adolf Oberny.

für die deutschen Volksschulen des Znaimer Landschulbezirkes der Oberlehrer an der Knaben-Volksschule in Znaim Johann Papouschek,

für den Schulbezirk Przemysl der Übungsschullehrer an der Lehrerbildungsanstalt in Tarnopol Franz Szafran,

zum Rechnungsassistenten

der statistischen Centralcommission in Wien der Rechnungsassistent im Postfach-Rechnungs-Departement des Handelsministeriums Anton Glasser.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat

den Professor an der Lehrerinnenbildungsanstalt im I. Bezirke in Wien Josef Lehmann und den Professor an der Lehrerbildungsanstalt und Bezirksschulinspector in Krems Karl Wegžwalda in die VIII. Rangsclasse befördert.

## Concurs-Ausschreibungen.

Am Staats-Gymnasium in Oberhollabrunn ist mit Beginn des Schuljahres 1887/88 eine Lehrstelle für Geographie und Geschichte, womöglich in Verbindung mit deutscher Sprache zu besetzen.

Bewerber um diese Lehrstelle, mit welcher die systemmäßigen Bezüge verbunden sind, haben ihre mit den erforderlichen Documenten gehörig instruierten Gesuche auf dem vorgeschriebenen Wege bis 15. März d. J. bei dem k. k. Landesschulrathe für Niederösterreich in Wien einzubringen.

Am Staats-Gymnasium zu Triest, dessen Unterrichtssprache die deutsche ist, gelangt mit Anfang des II. Semesters des laufenden Schuljahres eine Supplentenstelle für italienische Sprache in Verbindung mit Geschichte und Geographie zur Besetzung.

Bewerber um diese Stelle haben ihre vorschriftmäßig documentierten Gesuche bis 10. Februar d. J. bei der k. k. Gymnasial-Direction in Triest einzureichen.

Im k. k. Schulbücher-Verlage in Wien (I., Ecke der Schwarzenbergstraße und Hegelgasse) ist soeben erschienen und daselbst zu beziehen:

# Organisations-Statut

der

# Bildungsanstalten für Lehrer und Lehrerinnen

an öffentlichen Volksschulen in Österreich.

Preis 25 kr.

# Vorsobrift

über die

Prois 10 be

In Commission des k. k. Schulbücherverlages in Wien (I., Ecke der Schwarzenbergstraße und Hegelgasse) sind erschienen und durch denselben zu beziehen:

## **NORMALIEN**

für die

# Gymnasien und Realschulen in Österreich.

Im Auftrage und mit Benützung der amtlichen Quellen des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht redigiert von

> Dr. Edmund Edlen von Marenzeller, k. k. Ministerial-Concipisten.

- I. Theil. I. Band, LXXXVI und 380 Seiten in Lexicon-Octav, Preis eines Exemplars broschiert, 1 fl. 80 kr.
- I. Theil. II. Band, von Seite 381—831 sammt dem chronologischen Normalien-Register und dem alphabetischen Sach-Register, in Lexicon-Octav. Preis eines Exemplars, broschiert, 2 fl. 20 kr.

# Instructionen für den Unterricht an den Gymnasien in Österreich.

Einzige, vom k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht autorisierte Ausgabe.

Preis eines Exemplars, XXVI und 316 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 1 fl. 50 kr

# Instructionen für den Unterricht an den Realschulen in Österreich.

Preis eines Exemplars, 320 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 1 fl.

# Weisungen

zur

# Führung des Schulamtes an den Gymnasien in Österreich

als Anhang zu den

"Instructionen für den Unterricht."

Einzige, vom k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht autorisierte Ausgabe. Preis eines Exemplars, 94 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 40 kr.

# Beilage zum Verordnungsblatte

für der

## Dienstbereich des Ministeriums für Cultus und Unterricht.

#### Personalnachrichten.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 25. Jänner d. J. dem Director des Staats-Gymnasiums im VIII. Bezirke Wien's Johann Czermak, anlässlich der von ihm erbetenen Versetzung in den bleibenden Ruhestand das Ritterkreuz des Franz Joseph-Ordens a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 21. Jänner d. J. den Dechant und griechisch-katholischen Pfarrer in Czernowitz Cölestin Kostocki zum Ehrendomherrn des griechisch-katholischen Kathedralcapitels zu Stanialau a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben auf Grund eines vom Minister des kaiserlichen Hauses und des Äußern erstatteten allerunterthänigsten Vortrages mit Allerhöchster Entschließung vom 3. Februar d. J. den Regierungsrath und Director der Theresianischen Akademie Dr. Michael Freiherrn von Pidell zum Director der Orientalischen Akademie a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 28. Jänner d. J. den Dr. Anton Elter in Bonn zum außerordentlichen Professor der Philosophie an der Universität in Czernowitz a. g. zu ernennen geruht.

Vom Minister für Cultus und Unterricht wurden ernannt: zum Mitzliede

der Commission zur Abhaltung der II. Staatsprüfung für das Ingenieurbaufach an der deutschen technischen Hochschule in Prag der Civilingenieur Adolf Kögler in Aussig.

zum Conservator

in Angelegenheiten der I. Section der k. k. Centralcommission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale, und zwar für Böhmen der Architekt und Leiter der k. k. Zeichen- und Modellierschule in Eger Ernst Glocker und

in Angelegenheiten der II. Section der k. k. Centralcommission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale, und zwar für Böhmen der Architekt und Baumeister Anton Wiehl in Prag;

in Angelegenheiten der I. Section der k. k. Centralcommission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale, und zwar für die Bukowina der Gymnasialdirector Heinrich Klauser in Radautz,

sum Director

der Staats-Realschule im VII. Bezirke Wiens der Director der Staats-Realschule in Linz Karl Klekler,

der k. k. Fachzeichnen- und Webeschule in Reichenberg der Professor an der Staats-Gewerbeschule in Reichenberg Karl Mikelaschek,

sum Religionslehrer und Seelsorger

am k. k. Civil-Mädchen-Pensionate in Wien der Cooperator bei der Pfarre St. Leopold in Wien und supplierende Religionslehrer an diesem Pensionate Julius Kundi,

zum Religionslehrer

an der böhmischen Lehrerbildungsanstalt in Prag der supplierende Katechet am akademischen Gymnasium daselbst Theol.-Dr. Johann Sýkora,

sum Lehrer

an der k. k. Fachschule in Steyr der vertragsmäßig bestellte Fachlehrer an dieser Anstalt Matthias di Gaspero in der Eigenschaft eines definitiven Staatsbeamten unter Einreihung in die IX. Rangsclasse und

an der k. k. Fachschule zu Hoffic der vertragsmäßig bestellte Fachlehrer an dieser Anstalt Wenzl Kröh in der Eigenschaft eines definitiven Staatsbeamten unter gleichzeitiger Einreihung in die X. Rangsclasse, niederste Gehaltsstufe,

en Lehrern

an der k. k. Fachschule in Tetschen die vertragsmäßig bestellten Lehrer an dieser Anstalt Hans Linser und Gustav Miksch unter Aufhebung des bisherigen Vertragsverhältnisses und unter gleichzeitiger Einreihung derselben in die X. Rangsclasse, niederste Gehaltsstufe, in der Eigenschaft definitiver Staatsbeamten.

Im Sinne der provisorischen Verordnung vom 28. Februar 1879 (R.-G.-Bl. Nr. 35 und 36) hat das Ackerbauministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium für Cultus und Unterricht zu Mitgliedern der Commission für die während des Studienjahres 1886/87 abzuhaltenden Befähigungsprüfungen von Candidaten landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Lehrstellen an niederen und mittleren Schulen bestellt, und zwar:

als Vorsitzenden

den Professor der Hochschule für Bodencultur Regierungsrath Wenzel Hecke;

als Stellvertreter des Vorsitzenden

den Professor der Hochschule für Bodencultur Forstrath Ritter von Guttenberg; als Prüfungscommissäre

- 1. bei den Priifungen von Candidaten land- und forstwirtschaftlicher Lehrstellen an mittleren Schulen:
  - a) aus dem Lehrkörper der Hochschule für Bodencultur:

die Professoren Dr. Josef Böhm, Dr. Jakob Breitenlohner, Hofrath Wilhelm Franz Exner, Forstrath Ritter von Guttenberg, Regierungsrath Wenzel Hocke, Gustav Hompel, Gustav Henschel, Dr. Adolf Ritter von Liebenberg, Dr. Gustav Marchet, Hofrath Dr. Franz Xaver Ritter von Neumann-Spallart, Dr. Emil Perels, Josef Schlesinger, Franz Schwackhöfer, Dr. Hugo Weidel und Dr. Martin Wilckens;

b) außerhalb des Lehrkörpers der Hochschule stehende Fachmänner:

den Director der landwirtschaftlichen Lehranstalt "Francisco-Josefinum" Dr. Theodor von Gohren in Mödling,

den Theresianischen Güterinspector Dr. Hugo Freiherrn von Sommaruga,

den gräflich Schönborn'schen Forstrath Eduard Lemberg und

den Oberlandforstmeister a. D. Robert Micklitz;

2. bei den Prüfungen von Candidaten für landwirtschaftliche Lehrstellen an Ackorbauschulen:

die Professoren der Hochschule

Regierungsrath Wenzel Hecke,

Dr. Martin Wilchens und

Dr. Adolf Ritter von Liebenberg, dann

die auswärtigen Fachmänner

Director Dr. Theodor von Gohren in Mödling und

den Director der niederösterreichischen Landes-Acker-, Wein- und Obstbauschule in Feldsberg Karl Sikora;

8. bei den Prüfungen für das Lehramt des Wein- und Obstbaues und der Kellerwirtschaft an Wein- und Obstbauschulen oder an solchen Ackerbauschulen, welche für diesen Gegenstand eigene Lehrer haben:

die Professoren

Regierungsrath Wenzel Hecke und

Dr. Adolf Ritter von Liebenberg, dann

den Director der k. k. önologischen und pomologischen Lehranstalt in Klosterneuburg August Freiherrn von Babo und

die Directoren

Dr. Theodor von Gohren und

Karl Sikora;

4. bei den Prüfungen von Candidaten forstwirtschaftlicher Lehrstellen an Waldbauschulen:

die Professoren

Forstrath Adolf Ritter von Guttenberg.

Gustav Hempel und

Gustav Henschel, dann

die auswärtigen Fachmänner

Forstrath Eduard Lemberg und

Oberlandforstmeister a. D. Robert Micklitz.

Als Ministerial-Commissare haben der Ministerialrath Dr. Josef Roman Ritter Lerenz von Liburnau und in dessen Stellvertretung der Sectionsrath Dr. Johann Schulz von Straßnitski zu fungieren.

Im Einvernehmen mit dem Ministerium für Cultus und Unterricht hat das Ackerbauministerium weiter als Mitglieder der in Prag eingesetzten Commission zur Prüfung von Candidaten landwirtschaftlicher Lehrstellen an Ackerbauschulen mit böhmischer Unterrichtssprache für die Dauer des Studienjahres 1886/87 bestellt:

den o. ö. Professor für Landwirtschaftslehre an der böhmischen technischen Hochschule in Prag Dr. Johann Baptist Lambl, zugleich als Vorsitzenden; dann

den Professor Franz Farsky, Localdirector der landwirtschaftlichen Landes-Lehranstalt in Tabor:

Anton Cerveny, Professor an derselben Lehranstalt;

Wilhelm Teklý, Director der landwirtschaftlichen Mittelschule in Hracholusk-Raudnitz;

Josef Susta, fürstlich Schwarzenberg'schen Wirtschaftsdirector in Wittingau;

Gutsbesitzer Wenzel Fisora in Klein-Barchov und

Med.-Dr. Johann Böhm in Prag.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat nachbenannte Lehrkräfte der k. k. Staats-Gewerbeschule in Graz zu Regierungscommissären für die Inspection der gewerblichen Fortbildungsschulen in Steiermark, Kärnten und Krain im Sinne der Ministerial-Verordnung vom 17. Mai 1884, Z. 5972 \*) und zwar für die zweijährige Functionsperiode vom 1. Jänner 1887 bis 31. December 1888 ernannt:

für die gewerblichen Fortbildungsschulen in Bruck an der Mur, Hartberg und Klagenfurt und für die Mädchen-Fortbildungsschulen in Bruck an der Mur, Graz und Klagenfurt den Director C. Lausil.

für die gewerblichen Fortbildungsschulen in Cilli, Eisenkappel, Marburg, Pettau, Villach und Wolfsberg den Fachvorstand A. Gunolt und

für die gewerblichen Fortbildungsschulen in Deutschlandsberg, Gottschee, Krainburg, Neumarktl, Laibach, Rudolfswerth, Stein und Windisch-Feistritz den Professor J. R. von Siegel.

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1884, Nr. 20, Seite 159.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat

eine Lehrstelle am k. k. akademischen Gymnasium in Wien dem Professor an der Staats-Unterrealschule im II. Bezirke Wiens Anton Neumann verliehen und

in die VIII. Rangsclasse befördert:

den Professor an der Lehrerinnenbildungsanstalt in Görz Josef Motz,

den k. k. Bezirksschulinspector und Professor an der Lehrerbildungsaustalt in Krakau Stanislaus Twarog,

den Professor an der Lehrerinnenbildungsanstalt in Krakau Dr. Ph. Julian Zgorzalewicz, den Professor an der Lehrerbildungsanstalt in Lemberg Adam Kuliczkowski und

den Professor an der Lehrer- und Lehreriunen-Bildungsanstalt in Lemberg Emil Partycki.

### Concurs-Ausschreibungen.

An dem slavischen Staats-Gymnasium in Olmütz kommt eine Lehrstelle für classische Philologie zur Besetzung.

Bewerber um diese Stelle, mit der die systemisierten Bezuge verbunden sind, haben ihre gehörig instruierten Gesuche auf dem vorschriftsmäßigen Wege bis 20. März d. J. bei dem k. k. Landesschulrathe für Mähren in Brunn einzubringen.

An den Mittelschulen in Krain kommen nachstehende Lehrstellen zur Besetzung, und zwar:

#### am Staats-Gymnasium in Laibach

eine Lehrstelle für Deutsch als Hauptfach, Latein und Griechisch als Nebenfächer mit deutscher, eventuell auch slovenischer Unterrichtssprache, so dass Bewerber, welche auch die letztere Befähigung nachweisen, den Vorzug erhalten;

am Staats-Untergymnasium in Krainburg, dessen Unterrichtssprache die slovenische und deutsche ist,

die Stellle des Religionslehrers und

eine Lehrstelle für Slovenisch in Verbindung mit classischer Philologie Bewerber um eine dieser Lehrstellen haben ihre vorschriftsmäßig belegten Gesuche unter Nachweis der Lehrbefähigung für die bezügliche Unterrichtssprache im Wege ihrer vorgesetzten Behörden bis 15. März d. J. beim k. k. Landesschulrathe für Krain in Laibach einzubringen.

An der Staats-Oberrealschule im He Bezirke Wiens kommt eine Lehrstelle für Naturgeschichte als Hauptfach mit den gesetzlich normierten Bezügen zur Besetzung. Bewerber um diese Stelle haben ihre vorschriftsmäßig instruierten Gesuche im Wege der vorgesetzten Behörde bis 15. März d. J. heim k. k. Landesschulrathe für Niederösterreich in Wien zu überreichen.

An der Staats-Oberrealschule im III. Bezirke Wiens ist eine Lehrstelle für englische Sprache in Verbindung mit einem anderen Sprachfache zu besetzen.

Bewerber um diese Stelle, mit welcher die gesetzlich normierten Bezuge verbunden sind, haben ihre vorschriftsmäßig instruierten Gesuche im Wege der vorgesetzten Behörde bis 15. Märzd. J. beim k. k. Landesschulrathe für Niederösterreich in Wien einzubringen.

An der k. k. böhmischen Lehrerbildungsanstalt in Jičín kommt mit Beginn des Schuljahres 1887/88 eine Hauptlehrerstelle für die böhmische und deutsche Sprache zur Besetzung.

Bewerber um diese Stelle, mit welcher der Jahresgehalt von 1000 fl., die Activitätszulage von 200 fl. und der Anspruch auf Quinquennalzulagen von 200 fl. verbunden ist, haben ihre gehörig instruierten Gesuche im vorgeschriebenen Wege bis 31. März d. J. beim k. k. Landesschulrathe für Böhmen in Prag einzubringen.

Stück V.

# Beilage zum Verordnungsblatte

für der

# Dienstbereich des Ministeriums für Cultus und Unterricht.

### Personalnachrichten.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 21. Februar d. J. den Statthaltereiräthen und Referenten für die administrativen und ökonomischen Augelegenheiten des Landesschulrathes für Böhmen Dr. Josef Virgil Grohmann und Guido Töply den Orden der eisernen Krone dritter Classe taxfrei a. g. su verleihen geruht

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 11. Februar d. J. dem Oberlehrer Johann Horak zu Traiskirchen in Niederösterreich in Anerkeunung seines vieljährigen ersprießlichen Wirkens das silberne Verdienstkreuz mit der Krone a. g. su verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Antschließung vom 12. Februar d. J. dem Oberlehrer Anton Schütz in Borschim in Anerkennung seines vieljährigen ersprießlichen Wirkens das silberne Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 19. Februar d. J. dem Secretär der technischen Hochschule in Brünn Heinrich Plch den Titel eines kaiserlichen Rathes taxfrei a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 12. Februar d. J. die erledigte Hofsecretärstelle bei der k. k. statistischen Centralcommission in Wien dem mit dem Titel und Charakter eines Hofsecretärs bekleideten Vicesecretär Dr. Johann Winkler a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 14. Februar d. J. die Verzichtleistung des Professors Dr. Ludwig Bandl auf die Lehrkanzel der Geburtshilfe und Gynäkologie an der Universität mit deutscher Vortragssprache in Prag a. g. zu genehmigen und aus Allerhöchster Gnade zu gestatten geruht, dass derselbe auch fernerhin den Titel eines Universitäts-Professors führe.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 10. Februar d. J. den Domherrn des Seckauer Kathedralcapitels Dr. Josef Kahn zum Fürstbischofe von Gurk a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 2. Februar d. J. den Dechant und Pfarrer zu Kirchberg a. d. Pielach, Consistorialrath Josef Wiesinger zum Propste der Propsteipfarre Eisgarn a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 11. Februar d. J den Professor an der theologischen Facultät in Olmütz and fürstersbischöflichen Consistorial-Kanzler, Theol. Dr. Theodor Kohn zum Nichtresidential-Canonicus des Metropolitan-Capitels in Olmütz a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 6. Februar d.J. den Domdechant und Stadtpfarrer in Linz Dr. Johann Plakolm zum Mitgliede des Landesschulrathes für Oberösterreich auf die noch übrige Dauer der laufenden Functionsperiode a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 14. Februar d. J. den ordentlichen Universitäts-Professor in Innsbruck Dr. Friedrich Schauta zum ordentlichen Professor der Geburtshilfe und Gynäkologie an der Universität mit deutscher Vortragssprache in Prag a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 7. Februar d. J. den Gymnasial-Professor und Privat-Docenten Dr. Friedrich Stolz zum außerordentlichen Professor der vergleichenden Sprachwissenschaft an der k. k. Universität in Innsbruck a. g. zu ernennen geruht.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat den mit Titel und Charakter eines Vicesecretärs bekleideten Hofconcipisten Heinrich Ehrenberger zum Vicesecretär und den Conceptsprakticanten Dr. Heinrich Rauchberg zum Hofconcipisten der k. k. statistischen Centralcommission in Wien ernannt.

Vom Minister für Cultus und Unterricht wurden ernannt:

sum Conservator

in Angelegenheiten der I. Section der k. k. Centralcommission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale, und zwar für Oberösterreich das Mitglied des Verwaltungsrathes des Museums Francisco-Carolinum Josef Straberger, k. k. Postcontrolor in Linz,

zum Mitgliede

der k. k. Centralcommission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- nud historischen Denkmale Graf Adalbert Dzieduszycki,

zu Conservatoren

der k. k. Centralcommission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale, und zwar für Galizien

der Universitätsprofessor Dr. Josef von Lepkowski in Krakau.

der Gutsbesitzer Karl Rogawski in Ołpiny,

der Universitätsprofessor Dr. Isidor Szaraniewisz in Lemberg,

der Universitätsprofessor Dr. Ludwig Cwiklinski in Lemberg.

der Gutsbesitzer Ladislaus Przybysławski in Czortowice,

der Architekt Professor Slavomir Odrzywolski in Krakau,

Fürst Eustachius Sanguszko in Gumniska.

Dr. Stanislaus Tomkowicz in Krakau,

Graf Johann Szeptycki in Przyłbice,

Ladislaus Ritter von Loziński in Lemberg,

der Professor Julian Ritter von Zachariewicz in Lemberg,

Graf Karl Lanckoroński in Rozdoł.

Graf Adalbert Dzieduszycki in Jesupol und

der Oberinspector der Lemberg-Czernowitzer Bahn Ludwig Wierzbicki in Lemberg:

für die k. k. Prüfungscommission für das Lehramt an Gymnasien und Realschulen in Krakau

#### sum Director

der Universitätsprofessor und Director-Stellvertreter dieser Prüfungscommission D r. M a x i m i l i a n Iskrzveki und

sum Mitgliede dieser Commission und Fachexaminator für Mineralogie

der außerordentliche Universitätsprofessor Dr. Ladislaus Szajnocha.

Zugleich wurden die übrigen Mitglieder dieser Prüfungscommission in ihren dermaligen Functionen für das Studieniahr 1886/87 bestätigt.

#### zu Regierungscommissären

für die Inspection der allgemeinen Handwerkerschule in Imst und für die gewerblichen Fortbildungsschulen in Nordtirol und Vorarlberg der Director der Staatsgewerbeschule in Innsbruck, J. Deininger,

für die Inspection der allgemeinen Handwerkerschule in Kladno der Director der Staatsgewerbeschule in Prag, J. Tille und

für die Inspection der allgemeinen Handwerkerschule in Jaromeř der Professor an der Reichenberger Staatsgewerbeschule, E. Blaha für die laufende Functionsperiode, d. i. bis 1. Janner 1889.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat dem Oberlehrer an der Knaben-Volksschule in Neulerchenfeld bei Wien, Johann Mandl, den Directorstitel verliehen.

#### Der Minister für Cultus und Unterricht hat

zum Fachlehrer an der k. k. Fachschule in Teplitz den vertragsmäßig bestellten Fachlehrer Eduard Werner unter Einreihung in die X. Rangsclasse der definitiven Staatsbeamten und

zum Lehrer an der k. k. Fachschule in Gablonz den vertragsmäßig bestellten Lehrer Ferdinand Götz unter Aufhebung des bisherigen Vertragsverhältnisses und unter gleichzeitiger Einreihung desselhen in die X. Rangsclasse, unterste Gehaltsstufe, an der genannten Lehranstalt in der Eigenschaft eines definitiven Staatsbeamten ernannt, ferner

zum provisorischen Lehrer an der k. k. Fachschule für Holzindustrie in Chrudim den Supplenten am Staats-Real- und Obergymnasium in Chrudim, Ernst Raymann,

zum Lehrer an der k. k. Fachschule in Bruck a. d. Mur den absolvierten Maschinentechnikar Emil Joch vertragsmäßig,

zum Lehrer für Metalldecoration an der k. k. Fachschule in Königgrätz den Staatsstipendisten Josef Stránský bestellt, endlich

den Zeichenlehrer an der k. k. Webeschule in Römerstadt, Paul **Prosperi**, in gleicher Eigenschaft an die k. k. Webeschule in Schluckenau übersetzt.

### Concurs-Ausschreibungen.

An der böhmischen Landes-Oberrealschule in Teltsch kommt eine Lehrstelle für das französische Sprachfach mit den gesetzlich normierten Bezügen zur Besetzung.

Bewerber um diese Stelle haben ihre Gesuche im vorgeschriebenen Dienstwege bis
10. April d. J. bei dem k. k. Landesschulrathe für Mähren in Brünn einzubringen.

Mit Beginn des Studienjahres 1887/88 kommt an der k. k. Staats-Gewerbeschule in Reichenberg eine Lehrstelle für Maschinenbau, Maschinenzeichnen und mechanische Technologie zur Besetzung.

Die Bezüge bestehen in dem Jahresgehalte von 1200 fl., der Activitätszulage der IX. Rangsclasse von 250 fl. mit dem Anspruche auf Quinquennalzulagen von je 200 fl. — In berücksichtigungswürdigen Fällen wird die in der industriellen Praxis zugebrachte Zeit als Dienstzeit bis zu fünf Jahren in Anrechnung gebracht.

Bewerber um diese Stelle haben ihre mit dem curriculum vitae, den Studienzeugnissen, den Nachweisen über ihre praktische Thätigkeit und allfälligen wissenschaftlichen Arbeiten belegten Competenzgesuche bis 15. April d. J. bei der Direction der k. k. Staats-Gewerbeschule in Reichenberg einzubringen.

Am Staats-Obergymmasium in Deutschbrod, dessen Unterrichtssprache die böhmishe ist, kommt mit Beginn des Schuljahres 1887/88 die Stelle eines wirklichen Lehrers der deutschen Sprache als Hauptfach, und der classischen Philologie als Nebenfach zur Besetzung.

Bewerber um diese Stelle, mit welcher die mit dem Gesetze vom 15. April 1873 normierten Bezüge verbunden sind, haben ihre wohlinstruierten Gesuche im Wege ihrer vorgesetzten Behörde bis 15. April d. J. beim k. k. Landesschulrathe für Böhmen einzubringen.

Im k. k. Schulbücher-Verlage in Wien (I., Schwarzenbergstraße Nr. 7) ist soeben erschienen und daselbst zu beziehen:

## Vorschriften

über die

# Heranbildung und Prüfung der Lehrer

füi

allgemeine Volks- und Bürgerschulen in Österreich.

I. Organisations-Statut der Bildungsanstalten für Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen Volksschulen. Genehmigt mit Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 31. Juli 1886, Z. 6031. (M.-V.-Bl. 1886, Nr. 50.) THE RESERVE SERVES

- II. Statut der Bürgerschul-Lehrercurse. Genehmigt mit Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 31. Juli 1886, Z. 6032. (M.-V.-Bl. 1886, Nr. 51.)
- III. Vorschrift über die Lehrbefähigungsprüfungen für allgemeine Volks- und Bürgerschulen. Genehmigt mit Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 31. Juli 1886, Z. 6033. (M.-V.-Bl. 1886, Nr. 52.)

Preis 25 kr.

# Beilage zum Verordnungsblatte

für den

## Dienstbereich des Ministeriums für Cultus und Unterricht.

#### Personalnachrichten.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchstem Handschreiben vom 21. Februar d. J. dem Fürst-Erzbischofe von Prag Dr. Franz Grafen Schönborn die Würde eines geheimen Rathes taxfrei a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchstem Handschreiben vom 21. Februar d. J. dem Fürst-Erzbischofe von Görz Dr. Alois Zorn die Würde eines geheimen Rathes taxfrei a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 3. März d. J. den Landes-Schulinspector Theodor Wolf in Prag den Orden der eisernen Krone-III. Classe taxfrei a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 4. März d.J. dem Pfarrer und Dechant in Scheibbs, Consistorialrathe Paul Urlinger das Ritterkreuz des Franz Joseph-Ordens a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 4. März d. J. dem ordentlichen Professor der deutschen Sprache und Literatur an der Universität in Innabruck Dr. Ignaz Zingerle den Titel eines Regierungsrathes taxfrei a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 25. Februar d. J. dem quiescierten Religionsprofessor am Staats-Gymnasium in Bozen P. Johann Perwanger anlässlich der von ihm angesuchten Versetzung in den bleibenden Ruhestand das goldene Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerböchster Entschließung vom 16. Februar d. J. in Anerkennung vieljährigen, verdienstlichen Wirkens im Lehramte dem Lehrer Martin Köpfle zu Höfen in Tirol das goldene Verdienstkreuz und dem Lehrer Giovanni Battista Giacomini zu Ragoli in Tirol das silberne Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 16. Februar d. J. dem pensionierten Oberlehrer Franz Miller zu Dubenetz in Böhmen in Anerkennung seiner vieljährigen, elfrigen und ersprießlichen Dienstleistung das silberne Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 16. Februar d. J. dem pensionierten Schulleiter Anton Cerny zu Rabi in Böhmen in Anerkennung seiner vieljährigen, eifrigen und ersprießlichen Dienstleistung das silberne Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 23. Februar d. J. a. g. anzuordnen geruht, dass dem ordentlichen Professor der Staatswissenschaften an der Universität in Wien Dr. Lorenz Ritter von Stein aus Anlass seines Übertrittes in den bleibenden Ruhestand für seine hervorragende Wirksamkeit auf dem Gebiete des Lehramtes und der Wissenschaft die Allerhöchste Anerkennung ausgesprochen werde.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 21. Februar d. J. den Dechant und Pfarrer in Dobrzech ow Felix Buchwald und den Militärpfarrer in Lember g Emerich Porth zu Ehrendomherren des römisch-katholischen Domcapitels in Przemysla. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 23. Februar d. J. den außerordentlichen Professor August Witkowski zum ordentlichen Professor der Physik an der technischen Hochschule in Lemberg a. g. zu ernennen geruht.

Vom Minister für Cultus und Unterricht wurden ernannt:

sum Director-Stellvertreter

der k. k. Prüfungscommission für das Lehramt an Gymnasien und Realschulen in Krakau der Universitätsprofessor daselbst Dr. Franz Karlinski.

sum Bezirksschulinspector

für die Schulbezirke Judenburg, Knittelfeld, Obdach, Ober-Zeiring, Murau, Ober-Wölz und Neumarkt der pensionierte Oberlebrer Anton Pastner,

sum Director

an der k. k. Fachschule in Turnan der vertragsmäßig bestellte Leiter dieser Anstalt Joseph Malina unter Einreihung desselben in die VIII. Rangsclasse der definitiven Staatsbeamten,

sum Lehrer

an der maschinengewerblichen Fachschule in Komotau der vertragsmäßig bestellte Werkmeister an dieser Anstalt Theodor Ledermüller in der Eigenschaft eines definitiven Staatsbeamten unter Einreihung desselben in die XI. Rangsclasse und

zum Werkmeister

an der k. k. Fachschule für Uhrenindustrie in Karlstein der vertragsmäßig bestellte Werkmeister au dieser Anstalt Johann Triska in der Eigenschaft eines definitiven Staatsbeamten unter Einreihung desselben in die XI. Rangsclasse,

zum Fachlehrer

an der k. k. Fachschule in Znaim der vertragsmäßig bestellte Fachlehrer an dieser Anstalt Ludwig Täuhner in der Eigenschaft eines definitiven Staatsbeamten unter Einreihung in die X. Rangsclasse.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat mit Erlass vom 27. Februar 1887, Z. 3130 nachbenannte Lehrkräfte der deutschen und der böhmischen Staats-Gewerbeschule in Brünn im Sinne der Ministerial-Verordnung vom 17. Mai 1884, Z. 5972 \*) zu Regierungscommissären für die Inspection der gewerblichen Fortbildungsschulen in Mähren und zwar für die laufende Functionsperiode, d. i. bis 1. Jänner 1889 ernannt:

für die gewerblichen Fortbildungsschulen in Brünn (Staats-Oberrealschule), Mührisch-Trübau, Olmütz (deutsche Fortbildungsschule) und Fulnek den Director der deutschen Staats-Gewerbeschule in Brünn, Regierungsrath E. Wilda,

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1884, Nr. 20, Seite 159.

für die gewerblichen Fortbildungsschulen in Olmütz (böhmische Fortbildungsschule der Matice skolská), Straßnitz, Trebitsch und Zlin den Leiter der böhmischen Staats-Gewerbeschule in Brünn, Professor E. Cerny,

für die gewerblichen Fortbildungsschulen in Iglau, Mährisch-Neustadt, Mährisch-Schönberg und Znaim den Professor an der deutschen Staats-Gewerbeschule in Brünn F. Kreuter und

für die gewerblichen Fortbildungsschulen in Holleschau, Kremsier, Littau, Neustadtl, Prerau, Proßnitz, Saaz, Wisowitz und Kojetein den Professor an der deutschen Staats-Gewerbeschule in Brünn A. Kopetzky.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat den Beschluss des Professoren-Collegiums der philosophischen Facultät der Universität mit böhmischer Vortragssprache in Prag

auf Zulassung

des Privatdocenten an der böhmischen technischen Hochschule daselbst Dr. Bohuslav Rayman als Privatdocent der organischen und angewandten Chemie an der genannten Facultät bestätigt.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat

eine Lehrstelle am Staats-Gymnasium in Teschen dem Professor am Staats-Untergymnasium zu Freudenthal Dr. Alois Steiner verliehen,

den Leiter der k. k. Fachschule in Königsberg in Böhmen Franz Bertscheller aus der X. in die IX. Rangsclasse der definitiven Staatsbeamten versetzt und

den bisher vertragsmäßig bestellten Fachlehrer Johann Dirlam in Wallachisch-Meseritsch unter Einreihung in die X. Rangsclasse in den definitiven Staatsdienst übernommen.

## Concurs-Ausschreibungen.

Am böhmischen Staats-Obergymnasium in der Neustadt zu Prag kommt mit Beginn des Schuljahres 1887/88 die Stelle eines provisorischen Lehrers für die böhmische Sprache als Hauptfach und classische Philologie als Nebenfach zur Besetzung.

Bewerber um diese Stelle, mit welcher der Bezug von 1000 fl. als Jahresgehalt und 300 fl. als Activitätszulage, keineswegs aber auch der Anspruch auf Zuerkennung von Quinquennalzulagen verbunden ist, haben ihre wohlinstruierten Gesuche im Wege ihrer vorgesetzten Behörde bis 30. April d. J. beim k. k. Landesschulrathe für Böhmen in Prag einzubringen.

Am deutschen Staats-Gymnasium in Olmütz kommt mit Beginn des Schuljahres 1887/88 eine Lehrstelle für Geographie und Geschichte bei subsidiarischer Verwendbarkeit für den Unterricht in der deutschen Sprache zur Besetzung.

Bewerber um diese Stelle, mit welcher die durch das Gesetz vom 15. April 1873 systemisierten Bezüge verbunden sind, haben ihre gehörig instruierten Gesuche im vorgeschriebenen Dienstwege bis 15. April d. J. beim k. k. Landesschulrathe für Mähren in Brünn einzubringen.

An der Staats-Unterrealschule im II. Bezirke Wiens ist eine Lehrstelle für Mathematik und Physik zu besetzen.

Bewerber um diese mit den systemmäßigen Bezügen verbundene Lehrstelle, von denen jene, welche in der Chemie unterrichten können, Bevorzugung genießen, haben ihre gehörig instruierten Gesuche bis 20. April d. J. im vorschriftsmäßigen Wege bei dem k. k. Landesschulrathe für Niederösterreich in Wien einzuhringen.

An der Staats-Unterrealschule in Bozen kommt mit Beginn des Schuljahres 1887/88 eine Lehrstelle für Deutsch in Verbindung mit Geographie und Geschichte zur Besetzung.

Mit dieser Stelle sind die gesetslich normierten Bezüge verbunden.

Bewerber um diese Stelle baben ihre gehörig belegten Gesuche im Wege der vorgesetzten Behörde bis 10. April d. J. beim k. k. provisorischen Landesschulrathe für Tirol in Innsbruck einzubringen.

Am öffentlichen städtischen Mädchen-Lyceum in Graz, für dessen Lehrkräfte nach dem Ministerial-Erlasse vom 9. Juni 1886, Z. 10.208 \*) die Reciprocität mit den Staats-Mittelschulen besteht, kommen mit dem Schuljahre 1887/88 zwei Supplentenstellen mit dem Jahresgehalte von je 720 fl. und zwar

eine Stelle für englische und französische, eventuell englische und deutsche Sprache und

eine Stelle für französische und deutsche, beziehungsweise französische Sprache allein,

zur Besetzung.

Bewerber um diese Stellen, welche aus den genannten Sprachen für vollständige Mittelschulen geprüft sind und das Probejahr an einer solchen Anstalt entweder ganz zurückgelegt haben, oder sich wenigstens schon in demselben befinden, haben ihre ordnungsmäßig instruierten Gesuche im Wege der vorgesetzten Behörde bis 30. April d. J. bem Stadtrathe in Graz einzureichen.

Competenten, welche einen längeren, zu eingehenderen Sprachstudien verwendeten Aufenthalt in Frankreich, respective England nachweisen können, erhalten bei sonst gleicher Befähigung den Vorzug.

An der k. k. Lehrerinnenbildungsanstalt zu Innsbruck kommen mit Beginn des Schuljahres 1887/88 die Stellen zweier Übungsschullehrerinnen, eventuell einer Lehrerin und einer Unterlehrerin zur Besetzung.

Bewerberinnen um diese Stellen, mit welchen die gesetzlich normierten Bezüge verbunden sind, haben ihre an das k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht gerichteten, mit dem Nachweise über Lehrbefähigung und allfällige bisherige Dienstleistungen versehenen Gesuche im Wege ihrer vorgesetzten Behörde bis Ende April d. J. beim k. k. provisorischen Landesschulrathe für Tirol in Innsbruck einzureichen.

An der mit der k. k. Lehrerbildungsanstalt zu Bozen als Übungsschule vereinigten Volksschule ist eine k. k. Übungsschullehrerstelle mit dem Gehalte von 800 fl. und den Dienstalterszulagen von je 50 fl. erledigt.

Bewerber um diese Stelle haben ihre Lehrbefähigung für allgemeine Volksachulen nachzuweisen. Bewerber, welche befähigt sind, einen Theil des Musikunterrichtes (Gesang, Violin-, Clavieroder Orgelspiel) an der Lehrerbildungsanstalt zu übernehmen, werden bei sonst entsprechenden Eigenschaften vorzugsweise berücksichtiget.

Die documentierten Gesuche sind im vorgeschriebenen Wege bis 30. April d. J. beim k. k. provisorischen Landesschulrathe für Tirol in Innsbruck einzubringen.

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1886, Seite 153.

Stück VII.

# Beilage zum Verordnungsblatte

für der

## Dienstbereich des Ministeriums für Cultus und Unterricht.

#### Personalnachrichten.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 27. März d. J. dem Minister für Cultus und Unterricht Dr. Paul Gautsch von Frankenthurn den Orden der eisernen Krone I. Classe taxfrei a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 10. März d. J. dem Domcapitular des Metropolitancapitels in Zara Philipp Nakić das Ritterkreuz des Franz Joseph-Ordens a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerböchster Entschließung vom 18. März d. J. dem Official des österreichischen Museums für Kunst und Industrie in Wien Wilhelm Dobrafsky das goldene Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 9. März d. J. der Oberin des Ursulinen-Klosters zu Bischoflack in Krain M. Benedicta de Renaldy das goldene Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 1. März d.J. den ordentlichen öffentlichen Professor an der k. k. Universität in Wien Dr. Karl Krückl zum Domherrn des Metropolitan-Capitels zu St. Stephan in Wien a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 19. März d. J. den Ehrendomherrn des Linzer Kathedralcapitels und Pfarrdechant in Taufkirchen Robert Kurzwernhart zum Domherrn und den Dechant und Pfarrer in Peuerbach Franz Fischer zum Ehrendomherrn des Kathedralcapitels in Linza. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 2. März d. J. den Ehrendomherrn Anton Zmajević zum Domherrn und den Pfarrer von Mulla Anton Cossovich zum Ehrendomherrn an dem Kathedralcapitel zu Cattaro a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 23. März d. J. den außerordentlichen Universitätsprofessor in Graz Dr. Max Grüber zum außerordentlichen Professor der Hygiene an der Universität in Wien a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 15. März d. J. den außerordentlichen Professor Dr. Karl Ritter Holzinger von Weidich zum ordentlichen Professor der classischen Philologie an der Universität mit deutscher Vortragssprache in Prag a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 24. März d. J. den Privatdocenten Dr. Michael Borysiekiewicz zum ordentlichen Professor der Augenheilkunde an der k. k. Universität in Innsbruck a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 8. März d. J. den außerordentlichen Professor Dr. Josef Kleczynski sum ordentlichen Professor der Statistik und des österreichischen Verfassungs- und Verwaltungsrechtes an der k. k. Universität in Krakau a. g. zu ernennen gerüht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 23. Märs d. J. den Director der Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalt in Linz Dr. Wilhelm Zens zum Mitgliede des oberösterreichischen Landesschulrathes auf die noch übrige Dauer der gegenwärtigen Functionsperiode a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 26. März d. J. den Professor am Franz Joseph-Gymnasium in Wien Pius Knöll zum Director des Staats-Gymnasiums im VIII. Bezirke Wiens a. g. zu ernennen geruht.

Vom Minister für Cultus und Unterricht wurden ernannt:

#### zu Mitgliedern

der Commission zur Vornahme der strengen Prüfungen für die Erlangung eines Diplomes aus den Gegenständen der Maschinenbauschule an der technischen Hochschule in Brünn für das Studienjahr 1886/87

die Professoren dieser Lehranstalt
Regierungsrath Gustav Peschka,
Regierungsrath Gustav Niessl von Mayendorf,
Dr. Robert Felgel,
Karl Helmer,
Georg Wellner,
Maximilian Kraft,
Emanuel Czuber,
Josef Bartl und
der außerordentliche Professor Josef Melan;

ferner die außer dem Verbande dieser Hochschule stehenden Fachmänner Gustav Hauber, technischer Director der I. Brünner Maschinenfabriks-Actiengesellschaft in Brünn und

den Friedrich Wannieck, Maschinenfabrikant in Brunn,

zum Bezirksschulinspector

für die Gerichtsbezirke Villach und Paternion der Oberlehrer an der Volksschule zu St. Martin bei Villach Adalbert Unterkreuter und

für die Gerichtsbezirke Rosegg, Arnoldstein und Tarvis des Schulbezirkes Villach der Lehrer an der Knaben-Volksschule in Klagenfurt Anton Wissiak; ferner

für den Gerichtsbezirk Bleiburg der Bezirksschulinspector Johann Valentinitsch unter Enthebung von der Function eines Bezirksschulinspectors für die Gerichtsbezirke Rosegg, Arnoldstein und Tarvis,

sum Director

der k. k. Lehrerbildungsanstalt in Borgo-Erizzo der Professor am Staats-Obergymnasium in Cattaro Peter Joković und

sum Director

der k. k. Fachschule in Steinschönau der Leiter dieser Lehranstalt Leo Chilla unter Aufhebung des bisherigen Vertragsverhältnisses in der Eigenschaft eines definitiven Staatsbeamten unter Einreihung in die VIII. Rangsclasse,

zum Religionslehrer

am Staats-Gymnasium in Zara der Docent an der theologischen Diöcesan-Lehranstalt in Zara, Weltpriester Matthäus Orlić,

sum Lehrer

an der k. k. Fachschule in Gablenz der vertragsmäßig bestellte Lehrer Robert Bengler unter Aufhebung des bisherigen Vertragsverhältnisses und unter Einreihung desselben in die X. Rangsclasse, unterste Gehaltsstufe, in der Eigenschaft eines definitiven Staatsbeamten.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat auf Grund des Beschlusses des Professoren-Collegiums der medicinischen Facultät der k. k. Universität mit böhmischer Vortragssprache in Prag

die Zulassung

des Dr. Johann Deyl als Privatdocent für Augenheilkunde an der genannten Facultät bestätigt.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat die Mitglieder der k. k. Prüfungscommission für das Lehramt an Gymnasien und Realschulen in Czernowitz in ihren Functionen für die Dauer des Studienjahres 1886/87 bestätiget.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat

den Directorstitel dem Oberlehrer an der städtischen allgemeinen Volksschule im VII. Bezirke Wiens, Zieglergasse Nr. 21, Anton Fetzmann verliehen und

die Function als Bezirksschulinspector für die deutschen Schulen des Schulbezirkes Leitmeritz (mit Ausnahme der Knaben-Volksschule in Leitmeritz) und für die deutschen Schulen des Schulbezirkes Raudnits dem Bezirksschulinspector Franz Wenzel unter Enthebung von der Function für die deutschen Schulen der Schulbezirke Senftenberg, Königgrätz (Stadt und Land) und Reichenau übertragen.

## Concurs-Ausschreibungen.

Am Staats-Gymnasium in Innsbruck ist mit Beginn des Schuljahres 1887/88 eine Lehrstelle für classische Philologie zu besetzen.

Mit dieser Stelle sind die gesetzlich normierten Bezüge verbunden.

Bewerber um dieselbe haben ihre gehörig belegten Gesuche im Wege ihrer vorgesetzten Behörde bis Ende April d. J. beim k. k. provisorischen Landesschulrathe für Tirol in Innsbruck einsubringen.

Am Staats-Gymnasium in Marburg kommen mit Beginn des Schuljahres 1887/88 zwei Lehrstellen mit den gesetzlich normierten Bezügen zur Besetzung, und zwar:

eine Lehrstelle für classische Philologie in Verbindung mit slovenischer Sprache und

eine Lehrstelle für deutsche Sprache in Verbindung mit Geschichte und Geographie.

Bewerber um eine dieser Stellen haben ihre vorschriftsmäßig belegten Gesuche im Wege der vorgesetzten Behörde bis 1. Mai d. J. beim k. k. Landesschulrathe für Steiermark in Gras zu überreichen.

An der Staats-Unterrealschule im II. Bezirke Wiens kommt mit Beginn des Schuljahres 1887/88 eine Lehrstelle für darstellende Geometrie und Mathematik mit den systemmäßigen Bezügen zur Besetzung.

Bewerber um diese Stelle haben ihre instruierten Gesuche im vorschriftsmäßigen Dienstwege bis 20. April d. J. an den k. k. Landesschulrath für Niederösterreich in Wien einzusenden.

An der Staats-Realschule in Bielitz ist die Directorsstelle erledigt.

Bewerber um diesen Posten, mit welchem der normalmäßige Gehalt, eine Functionszulage von 300 fl., die Hälfte der Activitätszulage von 175 fl und das Quartiergeld von 400 fl. verbunden ist, haben ihre instruierten Gesuche im Wege der vorgesetzten Behörde bis 18. April d. J. bei dem k. k. Landesschulrathe für Schlesien in Troppau einzureichen.

An der deutschen Landes-Oberrealschule in Mährisch-Ostrau kommen zwei Lehrstellen zur Besetzung, und zwar:

eine Lehrstelle für das deutsche und französische Sprachfach und eine Lehrstelle für Deutsch, Geographie und Geschichte.

Mit jeder dieser Stellen sind die durch das Gesetz vom 15. April 1873, R.-G.-Bl. Nr. 48, normierten Bezüge verbunden.

Bewerber haben ihre gehörig instruierten Gesuche im Wege ihrer vorgesetzten Behörden bis 30. April d. J. beim k. k. Landesschulrathe für Mähren in Brünn einzubringen.

An der Communal-Oberrealschule im I. Bezirke Wiens kommt vom Schuljahre 1887/88 an eine definitive Lehrstelle für Mathematik und darstellende Geometrie zu besetzen.

Gehalt 1400 fl., fünf Quinquennalzulagen à 200 fl., Quartiergeld 30 Percent des Gebaltes und der Quinquennalzulagen.

Die gehörig, insbesondere auch mit dem Ausweise über die österreichische Staatsbürgerschaft, mit den Lehrbefähigungs- und Verwendungszeugnissen instruierten Gesuche sind bis 14. April d. J. beim Wiener Magistrate zu überreichen.

An der k. k. Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalt in Linz ist eine Hauptlehrstelle für Naturgeschichte und Landwirtschaftslehre mit subsidiarischer Verwendung im Freihandzeichnen zu besetzen.

Bewerber um diese Stelle, mit welcher ein Jahresgehalt von 1000 fl., die Activitätszulage der IX. Rangsclasse und der Anspruch auf Quinquennalzulagen von 200 fl. verbunden ist, haben ihre an das k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht zu richtenden, gehörig documentierten Gesuche im Wege der vorgesetzten Behörde bis 1. Mai d. J. bei dem k. k. Landesschulrathe für Oberösterreich in Linz einzubringen.

An der k. k. Lehrerbildungsanstalt in Brünn mit böhmischer Unterrichtssprache kommt mit Beginn des Schuljahres 1887/88 eine Unterlehrerstelle mit einem Jahresgebalte von 600 fl. und der nach der XI. Rangsclasse bemessenen Activitätszulage von 180 fl. zur Besetzung.

Bewerber um diese Stelle, welche tüchtige musikalische Kenntnisse, namentlich im Violinund Clavierspiele nachzuweisen vermögen, haben ihre an das k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht gerichteten, mit den erforderlichen Nachweisen instruierten Gesuche im vorgeschriebenen Dienstwege bis Ende April d. J. beim k. k. Landesschulrathe für Mähren in Brünn einzubringen.

Jene Bewerber, welche unter übrigens gleichen Umständen die Lehrbefähigung für Bürgerschulen besitzen, erhalten den Vorzug.

An der k. k. Staats-Gewerbeschule in Reichenberg ist eine Assistentenstelle für Freihand- und kunstgewerbliches Zeichnen mit einer Jahresremuneration von 600 fl. zu besetzen.

Bewerber, welche technische Studien nachweisen, erhalten den Vorzug.

Die Competenzgesuche sind sogleich bei der Direction der k. k. Staats-Gewerbeschule in Reichenberg einzureichen.

·----

Stück VIII.

# Beilage zum Verordnungsblatte

für den

# Dienstbereich des Ministeriums für Cultus und Unterricht.

#### Personalnachrichten.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 2. April d. J. dem pensionierten Oberrealschulprofessor Michael Stolz in Innsbruck in Anerkennung seines vieljährigen verdienstvollen Wirkens auf künstlerischem und humauitärem Gebiete das Ritterkreuz des Franz Joseph-Ordens a. g. zu verleihen geruht.

Seine k und k Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 31. März d. J. a. g. anzuordnen geruht, dass dem ordentlichen Professor der classischen Philologie an der Universität in Krakau Dr. Alfred Brandowski aus Anlass der über sein Ansuchen erfolgten Versetzung in den bleibenden Ruhestand der Ausdruck der Allerhöchsten Zufriedenheit mit dessen eifriger und erspriesslicher Dienstleistung bekanntgegeben werde.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 9. April d. J. den mit dem Titel eines außerordentlichen Universitätsprofessors bekleideten Privatdocenten Dr. Alois Monti zum außerordentlichen Professor für Kinderheilkunde an der Universität in Wien a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 9. April d. J. den außerordentlichen Universitätsprofessor Dr. Friedrich Ganghofner zum außerordentlichen Professor der Kinderheilkunde an der Universität mit deutscher Vortragssprache in Prag und den Privatdocenten Dr. Rudolf Ritter Jaksch von Wartenhorst zum außerordentlichen Professor des bezeichneten Faches an der Universität in Graz a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 31. März d. J. den außerordentlichen Professor Dr. Kasimir Morawski zum orden tlichen Professor der classischen Philologie an der Universität in Krakau a. g. zu ernennen geruht.

Vom Minister für Cultus und Unterricht wurden ernannt:

sum Mitgliede

der k. k. Prüfungscommission für das Lehramt an Gymnasien und Realschulen in Czernowitz und zum Examinator für philosophische Propädeutik und für Pädagogik der Professor an der k. k. Universität daselbst, Dr. Anton Elter,

sum Besirksschulinspector

für die deutschen Schulen der Schulbezirke Czaslau, Kolin und Kuttenberg der Professor der II. deutschen Staats-Realschule in Prag Friedrich Hopfner,

sum Director

der k. k. Fachschule in Villach der vertragsmäßig bestellte Director dieser Anstalt Ernst Pliva unter Aufhebung des bisherigen Vertragsverbältnisses und unter Einreihung desselben in die VIII. Rangsclasse, unterste Gehaltsstufe, in der Eigenschaft eines definitiven Staatsbeamten,

sum wirklichen Lehrer

am Staats-Gymnasium in Przemysl der Supplent am Staats-Gymnasium in Kolomea Johann Ruzycki und

an der I. deutschen Staats-Realschule in Prag der provisorische Lehrer an dieser Anstalt Joseph Frömter,

sum Lehrer

an der k. k. Fachschule in Chrudim der Lehrer dieser Anstalt Karl Vlasák unter Aufhebung des bisherigen Vertragsverhältnisses und unter Einreihung desselben in die X. Rangsclasse, unterste Gehaltsstufe, in der Eigenschaft eines definitiven Staatsbeamten.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat eine Lehrstelle an der Staats-Mittelschule in Reichenberg dem Professor am Staats-Realgymnasium in Prachatitz Johann Schubert verliehen.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat auf Grund des Beschlusses des Professoren-Collegiums der technischen Hochschule in Lemberg

die Zalassung

des Assistenten Michael Kowalczuk als Privatdocent für Architekturgeschichte an der genannten Hochschule bestätigt.

### Concurs-Ausschreibungen.

Am k. k. Franz Joseph-Gymnasium in Wien kommt mit Beginn des Schuljahres 1887/88 eine Lehrstelle für classische Philologie mit den systemmäßigen Bezügen zur Besetzung.

Bewerber um diese Lehrstelle haben ihre vorschriftmäßig belegten Gesuche im Wege der vorgesetzten Behörde bis 15. Mai d. J. beim k. k. Landesschulrathe für Nieder-österreich in Wien zu überreichen.

Am böhmischen Staats-Real-Obergymnasium in Tabor kommt mit Beginn des Schuljahres 1887/88 die Stelle eines provisorischen Lehrers für deutsche Sprache als Hauptfach und für classische Philologie als Nebenfach zur Besetzung.

Bewerber um diese Stelle, mit welcher ein Jahresgehalt von 1000 fl., die Activitätszulage von 200 fl., keineswegs aber der Auspruch auf Zuerkennueg von Quinquennalsulagen verbunden ist, haben ihre wohlinstruierten Gesuche im Wege ihrer vorgesetzten Behörde bis 25. Mai d. J. beim k. k. Landesschulrathe für Böhmen in Prag einzubringen.

Am Staats-Gymnasium in Jičín, dessen Unterrichtssprache die böhmische ist, kommt mit Beginn des Schuljahres 1887/88 die Stelle eines Lehrers für böhmische Sprache als Hauptfach und classische Philologie als Nebenfach zur Besetzung.

Bewerber um diese Stelle, mit welcher die mit dem Gesetze vom 15. April 1873 normierten Bezüge verbunden sind, haben ihre wohlinstruierten Gesuche im Wege ihrer vorgesetzten Behörde bis 30. April d. J. beim k. k. Landes schulrathe für Böhmen in Prag einzubringen.

Am Staats-Gymnasium in Bozen ist mit Beginn des Schuljahres 1887/88 die Stelle eines Religionslehrers für alle Classen, mit welcher die gesetzlich normierten Bezüge verbunden sind, zu besetzen.

Bewerber um diese Stelle haben ihre vorschriftmäßig belegten Gesuche bis 10. Mai d. J. beim k. k. provisorischen Landesschulrathe für Tirol in Innsbruck einzubringen.

An der Staats-Realschule in Währing kommen mit Beginn des Schuljahres 1887/88 folgende Lehrstellen zur Besetzung, und zwar:

eine Lehrstelle für Chemie und Naturgeschichte,

eine Lehrstelle für Englisch und Französisch,

eine Lehrstelle für Französisch und Deutsch.

eine Lehrstelle für darstellende Geometrie und Mathematik und

eine Lehrstelle für Mathematik und Naturlehre.

Mit einer jeden dieser Lehrstellen sind die systemisierten Bezüge, nämlich ein Gehalt jährlicher 1000 fl. und eine Activitätszulage jährlicher 300 fl., dann der Anspruch auf Quinquennalzulagen von je 200 fl. verbunden.

Bewerber um eine dieser Stellen haben ihre instruierten Gesuche im vorschriftmäßigen Dienstwege bis 30. April d. J. an den k. k. Landesschulrath für Niederösterreich in Wien einzusenden.

An der Staats-Unterrealschule in Graz kommt mit Beginn des Schuljahres 1887/88 die Religionslehrerstelle zu besetzen.

Mit dieser Lehrstelle ist der Gehalt von 525 fl., die Activitätszulage von 300 fl. und der Anspruch auf die systemisierten Decennalzulagen von je 105 fl. verbunden.

Die Bewerber haben ihre Gesuche im vorschriftmäßigen Wege bis 10. Mai d. J. bei dem k. k. Landesschulrathe für Steiermark in Graz einzubringen.

An der k. k. böhmischen Lehrerbildungsanstalt in Königgräz kommt eine Übungsschul-Unterlehrerstelle mit dem Jahresgehalte von 600 fl., und der nach der XI. Rangsclasse bemessenen Activitätszulage von 120 fl. zur Besetzung.

Bewerber um diese Stelle, welche musikalische Kenntnisse nachzuweisen vermögen, haben ihre mit dem Lehrbefähigungszeugnisse, so wie mit den sonst erforderlichen Nachweisen instruierten Gesuche im vorgeschriebenen Dienstwege bis 31. Mai d. J. beim k. k. Landesschulrathe für Böhmen in Prag einzubringen.

An der k. k. Lehrerbildungsanstalt in Teschen kommt die Stelle eines katholischen Religionslehrers zu besetzen.

Mit dieser Stelle sind die mit dem Gesetze vom 15. April 1873 (R.-G.-Bl. Nr. 48) für die Hauptlehrer normierten Bezüge verbunden.

Bewerber um diese Stelle haben ihre vorschriftmäßig instruierten Gesuche im Wege der vorgesetzten Behörde bis 20. Mai d. J. bei dem k. k. Landesschulrathe für Schlesien in Troppau einzubringen.

An der k. k. Staats-Gewerbeschule in Salzburg ist eine Assistentenstelle für Freihand- und geometrisches Zeichnen mit einer Jahresremuneration von 600 fl. zu besetzen.

Bewerber um diese Stelle, von denen besonders solche den Vorzug haben, die auch im kunstgewerblichen Fachzeichnen qualificiert sind, haben ihre mit einem curriculum vitae versehenen und ordnungsmäßig gestempelten Competenzgesuche an das k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht zu stillisieren und bis 25. April d. J. bei der Direction der k. k. Staats-Gewerbeschule in Salzburg einzureichen.

# Beilage zum Verordnungsblatte

für den

# Dienstbereich des Ministeriums für Cultus und Unterricht.

#### Personalnachrichten.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 1. April d J. dem Professor am Franz Joseph-Gymnasium in Lemberg Eduard Willomitzer, anlässlich der von ihm angesuchten Versetzung in den bleibenden Ruhestand das goldene Verdiensthreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 19. April d. J. dem praktischen Arzte und Obmanne des Ortsschulrathes zu Michaelnbach in Oberösterreich Heinrich Hamann in Anerkennung seines schulfreundlichen Wirkens das goldene Verdienstkreuz a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 18. April d.J. dem pensionierten Oberlehrer Emanuel Heller zu Beneschau in Böhmen das goldene Verdienstkreuz a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 12. April d. J. dem pensionierten Oberlehrer Josef Soukup zu Ohlsdorf in Oberösterreich das silberne Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 4. April d. J. a. g. anzuordnen geruht, dass dem außerordentlichen Professor und Vorstande des zoochemischen Institutes an der Universität mit deutscher Vortragssprache in Prag Dr. Josef Lerch anlässlich seines Übertrittes in den bleibenden Ruhestand der Ausdruck der Allerhöchsten Anerkennung seiner vieljährigen erspriesslichen Thätigkeit im Lehramte bekanntgegeben werde.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 13. April d. J. dem außerordentlichen Professor für Syphilis und Hautkrankheiten an der Universität in Krakau Dr. Anton Rosner den Titel und Charakter eines ordentlichen Professors a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 13. April d. J. den Domherrn am römisch-katholischen Domcapitel zu Tarnow Stanislaus Wałczyński zum Domscholaster des genannten Capitels a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 25. März d. J. den fürstbischöflichen Generelvicar der Diöcese Trient Felix Endriei zum Ehrendomherrn des Trienter Kathedralcapitels a. g. zu ernennen geruht.

#### Personalnachrichten.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 14. April d. J. den ordentlichen Professor an der technischen Hochschule in Graz Zdenko Hans Skraup zum ordentlichen Professor der Chemie an der Universität daselbst a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 18. April d. J. den Juristenpräfecten an der Theresianischen Akademie und Privatdocenten an der Universität in Wien Dr. Ludwig Mitteis zum außerordentlichen Professor des römischen Rechtes an der Universität mit deutscher Vortragssprache in Prag a. g. zu ernennen geruht,

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 24. April d. J. den mit dem Titel und Charakter eines ordentlichen Universitätsprofessors bekleideten außerordentlichen Professor Dr. Eduard Ritter von Janczewski zum ordentlichen Professor der Anatomie und Physiologie der Pflanzen an der Universität in Krakau a.g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 12. April d. J. den außerordentlichen Professor Dr. Anatol Lewicki zum ordentlichen Professor der österreichischen Geschichte an der Universität in Krakau a. g. zu ernennen geruht.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat für das Studienjahr 1887/88 zu Mitgliedern der Commission zur Vornahme der strengen Prüfungen für die Erlangung eines Diploms aus den Gegenständen der Maschinenbauschule an der technischen Hochschule in Wien ernannt:

#### Die Professoren

Friedrich Arzberger, k. k. Ministerialrath,
Dr. Leander Ditscheiner, k. k. Regierungsrath,
Wilhelm Ritter von Doderer,
Dr. Josef Finger,
Leopold Ritter von Hausse, derzeit Decan,
Karl Jenny, k. k. Bergrath,
Dr. Josef Kolbe,
Johann Radinger, k. k. Regierungsrath,
Franz Ritter von Ržiha,
Anton Schell,
Johann Georg Schön, k. k. Regierungsrath,
Rudolf Staudigl,
Wilhelm Tinter,
Dr. Anton Winkler;

dann die außer dem Verbande der Hochschule stehenden Fachmänner Rudolf Ritter Grimus von Grimburg, k. k. Hofrath, Karl Pfaff, Professor am technologischen Gewerbemuseum; dann aus den Gegenständen der

#### Ingenieurbauschule an der technischen Hochschule in Brünn

die Professoren dieser Anstalt

Regierungsrath Gustav Peschka,
Regierungsrath Gustav Niessl von Mayendorf,
Dr. Robert Felgel,
Alexander Makowsky,
Karl Hellmer,

Johann Em. Brik,
August Prokop,
Max Kraft,
Alfred Lorenz,
Emanuel Czuber,
Josef Bartl und
Wenzel Rippel; sodann

die außer dem Verbande dieser Hochschule stehenden Fachmänner

Theodor Nosek, Landesbaurath und Vorstand des mährischen Landesbauamtes in Brünn und Eduard Schier, Baurath und derzeit Vorstandstellvertreter des technischen Statthalterei-Departements in Brünn.

Vom Minister für Cultus und Unterricht wurden ernannt:

zum Mitgliede und Präses-Stellvertreter

der Commission zur Abhaltung der II. Staatsprüfung für das Ingenieurbaufach an der deutschen technischen Hochschule in Prag der Vorstand des technischen Departements der Statthalterei für Böhmen, k. k. Oberbaurath Karl von Scheiner,

mzum Mitgliede

der k. k. Prüfungscommission für allgemeine Volks- und Bürgerschulen in Görz der Gymnasialprofessor Mathias Lazar in Görz, 🔀

sum Besirksschulinspector ?

für die deutschen Schulen der deutschen Schulbezirke Braunau und Trautenau (mit Ausnahme der Schulen in Trautenau), dann für die deutschen Schulen des böhmischen Schulbezirkes Trautenau und des Schulbezirkes Neustadt an der Mettau der Professor an der Staats-Realschule in Trautenau Franz Haluschka und

für die Schulbezirke Baudnitz und Melnik, dann für die böhmischeu Schulen im Schulbezirke Leitmeritz der Professor am Staats-Realgymnasium in Příbram Johann Lorenz.

sum Director

der kunstgewerblichen Fachschule in Lemberg der Leiter dieser Anstalt Vincenz Tschirschnitz,

der k. k. Fachschule in Zakopane der Leiter dieser Anstalt Franz Neužil unter Einreihung in die VIII. Rangsclasse der definitiven Staatsbeamten,

zum wirklichen Religionslehrer

am Staats-Gymnasium in Troppau der provisorische Religionslehrer an dieser Anstalt Dr. Alphons Hoppe,

sum Werkmeister-Assistenten

an der k. k. Fachschule zu Hořic der in der Prager Dombauhütte beschäftigte Steinmetz Wenzel Holub. Der Ackerbauminister hat im Einvernehmen mit dem Minister für Cultus und Unterricht bei der in Wien bestehenden Commission zur Prüfung von Candidaten landund forstwirtschaftlicher Lehrerstellen an niederen und mittleren Schulen den beim Ministerium für Cultus und Unterricht in dienstlicher Verwendung stehenden Professor des k. k. vereinigten Obergymnasiums in Teschen Dr. Johann Odsträil als Examinator aus der böhmischen Sprache für die Candidaten eines landwirtschaftlichen Lehramtes an mittleren Schulen mit böhmischer Unterrichtssprache bestellt.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat auf Grund der Beschlüsse der betreffenden Professoren-Collegien

die Zulassung

des Dr. Josef Herzig und

des Dr. Simon Zeisel als Privatdocenten für Chemie, und

des Dr. Emil Szántó als Privatdocent für alte Geschichte an der philosophischen Facultät der Universität Wien, dann

des Dr. Theodor Sachs als Privatdocent für Augenheilkunde an der medicinischen Facultät der Universität Innsbruck.

des Dr. Oswald Redlich als Privatdocent für historische Hilfswissenschaften

an der philosophischen Facultät der Universität Innsbruck und

des Primararztes Dr. Karl Zuławski als Privatdocent für Paychiatrie an der medicinischen Facultät der Universität Krakau bestätigt.

## Concurs-Ausschreibungen.

An der k. k. technischen Hochschule in Wien ist mit Beginn des Studienjahres 1887/88 eine Assistentenstelle bei der Lehrkausel für Mathematik I. Curs mit einer Jahresremuneration von 700 fl. zu besetzen.

Die Ernenung erfolgt auf zwei Jahre und kann auf weitere zwei Jahre verlängert werden. In besonders berücksichtigungswerten Fällen kann eine nochmalige Verlängerung der Verwendung auf weitere zwei Jahre stattfinden.

Bewerber um diese Stelle haben ihre an das Professoren-Collegium zu richtenden, mit einer 50 kr.-Stempelmarke versehenen documentierten Gesuche unter Anschluss eines curriculum vitae bis 20. Mai d. J. bei dem Rectorate der k. k. technischen Hochschule in Wien einzubringen und sich insbesondere zu verpflichten, eine öffentliche fortlaufende Repetition mit dem Zuhörern unentgeltlich zu halten.

An der k.k. deutschen technischen Hochschule in Prag kommt eine Assistentenstelle für allgemeine und technische Physik, mit welcher eine jährliche Remuneration von 700 fl. verbunden ist, zur Besetzung.

Diese Anstellung ist keine stabile, sondern dauert nur 2 Jahre, nach deren Ablauf über Ansuchen des Betheiligten und Antrag des Professoren-Collegiums die Belassung desselben in dieser Stellung auf weitere ein oder zwei Jahre erfolgen kann.

Bewerber um diese Stelle haben ihre an das Rectorat der k. k. deutschen technischen Hochschule gerichteteu und classenmäßig gestempelten Gesuche, welche mit den ihre Befähigung nachweisenden Documenten und dem Nachweise der erfüllten Militärpflicht belegt sein müssen, bis Ende Mai d. J. beim Rectorate der k. k. deutschen technischen Hochschule in Prag einzubringen.

An der k. k. böhmischen technischen Hochschule in Prag sind vom 1. October d. J. acht Assistentenstellen su besetzen, und zwar bei den Lehrkanzeln

- 1, für die allgemeine und technische Physik,
- 2. . Baumechanik,
- 3. \_ Architektur,
- 4. \_ technische Mechanik und theoretische Maschinenlehre,
- 5. " technische Chemie

mit einer Jahresremuneration von je 700 fl.;

und bei den Lehrkanzeln \*

- 6. für Mathematik,
- 7. "Mineralogie und Geologie,
- 8. "Gährungs-, Agricultur- und Färberei-Chemie, technische Mikroskopie und Warenkunde

mit einer jährlichen Remuneration von je 600 fl.

Diese Anstellungen sind keine dazernden, sondern bloß auf zwei Jahre festgesetzt, welche Dauer noch auf weitere zwei Jahre verlängert werden kann.

Bewerber um diese Stellen haben ihre an das Professoren-Collegium zu richtenden gestempelten Gesuche mit den Belegen über zurückgelegte Studien und bereits abgelegte Militärdienstpflicht bis Ende Mai d. J. in der Rectoratskanzlei der k. k. böhmischen technischen Hochschule in Prag einzubringen.

Jene Bewerber, die sich mit der abgelegten II. Staatsprüfung ausweisen können, werden bevorzugt und ist bei den praktischen Gegenständen eine mindestens einjährige Praxis wünschenswert.

An dem böhmischen Staats-Obergymnasium in Brünn kommt mit Beginn des Schuljahres 1887/88 eine Lehrstelle für Geographie und Geschichte mit subsidiarischer Verwendbarkeit für den Unterricht im Böhmischen am Obergymnasium, mit der die durch das Gesetz vom 15. April 1873 (R.-G.-Bl. Nr. 48) normierten Bezüge verbunden sind, zur Besetzung.

Bewerber haben ihre gehörig instruierten Gesuche im vorschriftmäßigen Wege bis 31. Mai d. J. beim k, k. Landesschulrathe für Mähren in Brünn einzubringen.

An dem bühmischen Staats-Gymnasium in Trebitsch kommen nachstehende Lehrstellen mit den gesetzlich normierten Bezügen zur Besetzung, und zwar:

awei Lehrstellen für classische Philologie,

eine Lehrstelle für Geographie und Geschichte und

eine Lehrstelle für das böhmische Sprachfach als Hauptfach und für Philologie als Nebenfach.

Bewerber haben ihre Gesuche im vorgeschriebenen Wege bis 31. Mai d. J. beim k. k. Landesschulrathe für Mähren in Brünn einzubringen.

Am deutschen Staats-Gymnasium in Mährisch-Trübau ist mit Beginn des Schuljahres 1887/88 eine Lehrstelle für deutsche Sprache in Verbindung mit Geographie und Geschichte zu besetzen.

Bewerber um diese Stelle, mit welcher die durch das Gesetz vom 15. März 1873 systemisierten Bezüge verbunden sind, haben ihre gehörig instruierten Gesuche im vorgeschriebenen Dienstwege bis 15. Mai d. J. beim k. k. Landesschulrathe für Mähren in Brünn einzubringen.

An der Staats-Oberrealschule in Linz kommt die Directorsstelle zur Besetzung. Bewerber um diese Stelle, mit welcher ein Gehalt von 1000 fl., eine Functionszulage von 300 fl., ein Naturalquartier im Realschulgebäude und die halbe Activitätszulage im Betrage von 175 fl., dann der Anspruch auf Quinquennalzulagen von je 200 fl. verbunden ist, haben ihre instruierten Gesuche im vorschriftmäßigen Dienstwege bis 30. Mai d. J. bei dem k. k. Landesschulrathe für Oberösterreich in Linz einzubringen.

An der Staats-Oberrealschule in Linz kommt mit dem Beginne des Schuljahres 1887/88 eine Lehrstelle für Mathematik und darstellende Geometrie zur Besetzung.

Bewerber um diese Stelle, mit welcher die gesetzlich normierten Bezüge verbunden sind, haben ihre vorschriftmäßig belegten Gesuche im Wege ihrer vorgesetzten Behörde bis 31. Mai d. J. bei dem k. k. Landesschulrathe für Oberösterreich in Linz einzubringen.

An der deutschen Landes-Oberrealschule in Brünn kommt mit dem Beginne des Schuljahres 1887/88 eine Lehrstelle für moderne Sprachen, mit der die durch des Gesetz vom 15. April 1873 (R.-G.-Bl. Nr. 48) normierten Bezüge verbunden sind, zur Besetzung.

Bewerber haben ihre gehörig instruierten Gesuche im vorschriftmäßigen Wege bis 31. Mai d.J. beim k. k. Landesschulrathe für Mähren in Brünn einsubringen.

An der deutschen k. k. Lehrerinnenbildungsanstalt in Prag ist eine Hauptlehrstelle für Naturgeschichte mit subsidiarischen Verwendung für deutsche Sprache, Geographie und Geschichte zu besetzen.

Mit dieser Stelle ist ein Jahresgehalt von 1000 fl., die Activitätszulage von 300 fl. und der Anspruch auf die gesetzlichen Quinquennalzulagen von 200 fl. verbunden.

Bewerber haben ihre vorschriftmäßig instruierten, mit der Nachweisung der Lehrbefähigung und der bisherigen Verwendung versehenen Gesuche im vorgeschriebenen Dienstwege bis Ende Mai d. J. beim k. k. Landesschulrathe für Böhmen in Prag einzubringen.

An der k. k. Lehrerbildungsanstalt in Rovereto ist eine Hauptlehrstelle für Mathematik und Freihandzeichnen als Hauptfach und für Naturlehre als Nebenfach zu besetzen.

Mit dieser Stelle ist der systemmäßige Gehalt von 1000 fl., eine Activitätszulage von 200 fl. und der Anspruch auf Quinquennalzulagen von 200 fl. verbunden.

Bewerber um diese Stelle haben ihre vorschriftmäßig instruierten Gesuche im vorgeschriebenen Wege bis 15. Juni d. J. beim k. k. provisorischen Landesschulrathe für Tirol in Innsbruck einzubringen und auch zu erweisen, ob und inwieferne sie der Militärpflick Genüge geleistet haben.

An der mit der k. k. Lehrerinnenbildungsanstalt in Görz verbundenen k. k. Knaben-Übungsschule kommt mit Beginn des Schuljahres 1887/88 eine Übungsschulunterlehrerstelle zur Besetzung.

Bewerber um dieselbe haben den Nachweis der Lehrbefähigung für allgemeine Volksschulen mit italienischer und deutscher Unterrichtssprache beizubringen. Die Kenntnis des Clavier- und Orgelspieles, sowie die Befähigung, den Gesangsunterricht zu ertheilen, verleiht das Vorzugrecht.

Die vorschriftmäßig documentierten Gesuche sind im Wege der vorgesetzten Behörde bis Ende Mai d. J. beim Präsidium des k. k. Landesschulrathes für Görz und Gradisca in Triest einzubringen.

An der vierclassigen deutschen Staats-Volksschule für Mädchen in Trient kommt mit Beginn des Schuljahres 1887/88 die Stelle einer Lehrerin, eventuell Unterlehrerin zur Besetzung.

Bewerberinnen um diese Lehrstelle, mit welcher die Bezüge einer Übungsschullehrerin, beziehungsweise Übungsschulunterlehrerin, verbunden sind, haben ihre an das k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht zu richtenden, vorschriftmäßig belegten und gestempelten Gesuche, in welchen insbesondere auch die Kenntnis der italienischen Sprache und die Befähigung zur Ertheilung des Gesangunterrichtes nachzuweisen ist, bis Ende Mai d. J. und zwar, wenn sie bereits im öffentlichen Dienste stehen, im Wege ihrer vorgesetzten Behörde bei dem k. k. provisorischen Landesschulrathe für Tirol in Innsbruck einzubringen.

Stück X.

# Beilage zum Verordnungsblatte

für den

## Dienstbereich des Ministeriums für Cultus und Unterricht.

#### Personalnachrichten.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 25. April d. J. dem Professor der Akademie der bildenden Künste in Wien Christian Griepenkerl den Orden der eisernen Krone III. Classe taxfrei, ferner dem Professor derselben Akademie August Eisenmenger und dem Bildhauer Johannes Benk das Ritterkreuz des Franz Joseph-Ordens a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 16. April d J. dem österreichischen Staatsangehörigen, Kunsthändler Karl Sedelmayer in Paris das Ritter-kreuz des Franz Joseph-Ordens a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 2. Mai d. J. dem Pfarrer von San Giovanni auf der Insel Brazza Peter Rokočić das goldene Verdienstkreus mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 2. Mai d. J. dem griechisch-orientalischen Pfarrer und Protopresbyter von Glavina d'Imoski Spiridion Margetić das goldene Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 8. Mai d.J. dem Johann Zwilling, Oberlehrer an der Volksschule zu Roppitz und dem Johann Szygut, Lehrer an der evangelischen Privat-Volksschule zu Punzau in Schlesien das silberne Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 16. April d. J. den außerordentlichen Professor Dr. Alexander Ritter von Janowicz zum ordentlichen Professor des deutschen Rechtes an der Universität in Lemberg a. g. zu ernennen geruht.

Vom Minister für Cultus und Unterricht wurden ernannt:

#### su Mitgliedern

der k. k. Prüfungscommission für allgemeine Volks- und Bürgerschulen mit böhmischer Unterrichtssprache in Prag für die restliche Dauer der laufenden Functionsperiode der k. k. Bezirksschulinspector und Professor an der böhmischen Staats Oberrealschule in Prag Prokop Prochäzka und

der Übungsschullehrer an der k. k. böhmischen Lehrerinnenbildungsanstalt in Prag Johann Mašek.

#### Personalnachrichten.

sum Lehrer

an der k. k. Fachschule zu Laas in Tirol der vertragsmäßig bestellte Lehrer an der genannten Anstalt Cäsar Berann unter Aufhebung des bisherigen Vertragsverhältnisses und unter Einreihung desselben in die X. Rangsclasse, unterste Gehaltsstufe, in der Eigenschaft eines definitiven Staatsbeamten.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat dem pensionierten Oberlehrer Alois Samek su Wisowitz und dem Oberlehrer Franz Kleweta zu Witkowitz in Mähren den Directortitel verliehen.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat auf Grund der Beschlüsse der betreffenden Professoren-Collegien

die Zulassung

des Dr. Alfred Francis **Přibram** als Privatdocent für mittlere und neuere Geschichte

an der philosophischen Facultät der Universität Wien und

des Dr. Bronislaus Dembiúski als Privatdocent für allgemeine Geschichte an der philosophischen Facultät der Universität Krakau bestätigt.

#### Concurs-Ausschreibungen.

An der k. k. böhmischen technischen Hochschule in Prag ist vom 1. October d. J. eine Assistentenstelle bei der Lehrkanzel für Geodäsie mit der jährlichen Remuneration von 700 fl. zu besetzen.

Diese Anstellung ist keine dauernde, sondern bloß auf zwei Jahre festgesetzt, welche Dauer noch auf weitere zwei Jahre verlängert werden kann.

Bewerber um diese Stelle haben ihre mit den entsprechenden Belegen versehenen Gesuche bis 31. Mai d. J. bei dem Rectorate der k. k. böhmischen technischen Hochschule in Prag einzubringen.

An der k. k. Theresianischen Akademie in Wien kommt mit Beginn des nächsten Studienjahres eine (eventuell mehrere) Präfectenstelle zur Besetzung.

Die akademischen Präsecte (Erzieher) stehen in der IX. Rangsclasse und beziehen nebst der Natural-Verpslegung (Kost, Wohnung, Heisung, Beleuchtung, Bedienung und ärztliche Pslege) während der ersten fünst Dienstjahre einen Gehalt von 700 fl., welcher bei der definitiven Bestätigung um 300 fl. und hierauf durch zwei Quinquennalsulagen von 150 fl. und zwei weitere Quinquennalsulagen von 200 fl. erhöht wird.

Bewerber um diese Stellen haben im allgemeinen nebst der Beschigung für das Amt eines Erziehers jene Eigenschaften nachzuweisen, welche zur Erlangung von Lehrstellen an den österreichischen Gymnasien gesordert werden.

Die mit dem enrriculum vitae des Bewerbers und mit den Alters- und Studien-Nachweisen sowie den Zeugnissen über die praktische Verwendung desselben belegten Gesuche sind bis 30. Juni d. J. bei der Direction der k. k. Theresianischen Akademie, womöglich persönlich. zu überreichen.

An der Juristen-Abtheilung der k. k. Theresianischen Akademie ist die Stelle eines Juristen-Präfecten mit 1. October d. J. zu besetzen.

Mit dieser Stelle ist während der provisorischen Dienstzeit ein Baargehalt von 800 fl. und nach erfolgter definitiven Ernennung ein Baargehalt von 1100 fl., ferner die volle Verpflegung im Systemswerte von 500 fl. (Wohnung, Kost, Beheisung, Beleuchtung, Bedienung, ärztliche Pflege und Medikamente), sowie der Anspruch auf die systemisierten Gehaltsvorrückungen verbunden.

Bewerber um diese Stelle müssen das 24. Lebensjahr bereits vollendet und den juridischen Doctorsgrad an einer inländischen Universität erworben haben.

Sie müssen ferner nachweisen, dass sie die für den Erziehungsdienst und für den Unterricht in den juridischen Fächern erforderlichen Qualifikationen besitzen.

Die mit dem curriculum vitae des Bewerbers belegten, vorschriftmäßig gestempelten Gesuche sind bis 15. Juli d. J. bei der Direction der k. k. Theresianischen Akademie, womöglich persönlich, zu überreichen.

Am k. k. Franz Joseph-Gymnasium in Wien kommt mit Beginn des Schuljahres 1887/88 eine Lehrstelle für Latein und Griechisch mit den systemmäßigen Bezügen zur Besetzung. Der Nachweis der Befähigung auch für das deutsche Sprachfach begründet einen Vorzug.

Bewerber um diese Lehrstelle haben ihre vorschriftmäßig belegten Gesuche durch die vorgesetzte Behörde bis 31. Mai d. J. beim k. k. Landesschulrathe für Niederösterreich in Wien zu überreichen.

Am Staats-Gymnasium in Marburg ist mit Beginn des Schuljahres 1887/88 eine Lehrstelle für classische Philologie in Verbindung mit dem deutschen Sprachfache zu besetzen.

Mit dieser Lehrstelle sind die durch das Gesets vom 15. April 1873 normierten Bezuge verbunden.

Bewerber um dieselbe haben ihre gehörig instruierten Gesuche im vorgeschriebenen Dienstwege bis 5. Juni d. J. beim k. k. Landesschulrathe für Steiermark in Graz zu überreichen.

Am Staats-Gymnasium in Eger kommt mit Beginn des Schuljahres 1887/88 die Stelle eines katholischen Religionslehrers, mit welcher die Bezüge eines wirklichen Gymnasiallehrers verbunden sind, zur Besetzung.

Bewerber haben ihre gehörig documentierten Gesuche auf dem vorgeschriebenen Wege bis 10. Juni d. J. bei dem k. k. Landesschulrathe für Böhmen in Prag einzubringen.

An dem böhmischen Staats-Untergymnasium in Brünn kommt die Stelle eines katholischen Religionslehrers zur Besetzung.

Mit dieser Stelle ist ein Jahresgehalt von 525 fl., die Activitätszulage jährlicher 300 fl. und drei Decennalsulagen von je 100 fl. verbunden.

Bewerber haben ihre vorschriftmäßig instruierten Gesuche im vorgeschriebenen Wege bis 15. Juni d. J. beim k. k. Landesschulrathe für Mähren in Brünn einsubringen.

Am Staats-Gymnasium in Radautz ist mit Beginn des Schuljahres 1887/88 eine Lebrstelle für classische Philologie mit den systemmäßigen Bezügen zu besetzen.

Bewerber um diese Stelle haben ihre vorschriftmäßig belegten Gesuche im Wege der vorgesetzten Behörde bis 31. Mai d. J. bei dem k. k. Landesschulrathe für die Buko winz in Czerno witz zu überreichen.

An der k. k. Lehrerbildungsanstalt in Teschen ist die Stelle eines Übungsschul-Unterlehrers zu besetzen.

Bewerber um diese Stelle, mit welcher die gesetzlich normierten Bezüge verbunden sind, haben ihre an das k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht gerichteten und vorschriftmäßig instruierten Gesuche im vorgeschriebenen Dienstwege bis 31. Mai d. J. bei dem k. k. Landesschulrathe für Schlesien in Troppau einzubringen.

Jene Bewerber, welche die Kenntnis der polnischen Sprache nachweisen, erhalten den Vorzug.

An der k. k. allgemeinen Velks- und Bürgerschule für Mädchen in Triest gelangt mit Beginn des Schuljahres 1887/88 eine Lehrerinstelle für die Lehrgegenstände der II. Gruppe: Mathematik, Naturlehre und Naturgeschichte zur Besetzung.

Mit dieser Stelle sind die für Lehrstellen an den k. k. Übungsschulen systemisierten Bezuge verbunden.

Bewerberinnen, welche die Lehrbefähigung aus obigen Lehrgegenständen für Bürgerschulen mit deutscher Unterrichtssprache besitzen, wollen ihre gehörig instruierten Gesuche im Wege ihrer vorgesetzten Behörde bis 15. Juni d. J. bei der k. k. Statthalterei in Triest einbringen.

30

ဖန္နာ ကြ

In Commission des k. k. Schulbücherverlages in Wien (I., Schwarzenbergstraße Nr. 7) sind erschienen und durch denselhen zu beziehen:

# NORMALIEN

für die

# Gymnasien und Realschulen in Österreich.

Im Auftrage und mit Benützung der amtlichen Quellen des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht redigiert von

#### Dr. Edmund Edlen von Marenzeller,

k. k. Ministerial-Conclpisten-

- I. Theil. I. Band, LXXXVI und 380 Seiten in Lexicon-Octav, Preis eines Exemplars broschiert, 1 fl. 80 kr.
- I. Theil. II. Band, von Seite 381—831 sammt dem chronologischen Normalien-Register und dem alphabetischen Sach-Register, in Lexicon-Octav. Preis eines Exemplars, broschiert, 2 fl. 20 kr.

# Instructionen für den Unterricht an den Gymnasien in Österreich.

Einzige, vom k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht autorisierte Ausgabe.

Preis eines Exemplars, XXVI und 316 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 1 fl. 50 kr.

# Instructionen für den Unterricht an den Realschulen in Österreich.

Preis eines Exemplars, 320 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 1 fl.

# Weisungen

zur

Führung des Schulamtes an den Gymnasien in Österreich als Anhang zu den

## "Instructionen für den Unterricht."

Einzige, vom k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht autorisierte Ausgabe. Preis eines Exemplars, 94 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 40 kr.

2

ര്

Im k. k. Schulbücher-Verlage in Wien (I., Schwarzenbergstraße Nr. 7) ist soeben erschienen und daselbst zu beziehen:

## Vorsobriften

über die

# Heranbildung und Prüfung der Lehrer

m.

allgemeine Volks- und Bürgerschulen in Österreich.

- I. Organisations-Statut der Bildungsanstalten für Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen Volksschulen. Genehmigt mit Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 31. Juli 1886, Z. 6031. (M.-V.-Bl. 1886, Nr. 50.)
- II. Statut der Bürgerschul-Lehrercurse. Genehmigt mit Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 31. Juli 1886, Z. 6032. (M.-V.-Bl. 1886, Nr. 51.)
- III. Vorschrift über die Lehrbefähigungsprüfungen für allgemeine Volks- und Bürgerschulen. Genehmigt mit Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 31. Juli 1886, Z. 6033. (M.-V.-Bl. 1886, Nr. 52.)

Preis 25 kr.

Jahrgang 1887.

Stück XL

# Beilage zum Verordnungsblatte

fir den

# Dienstbereich des Ministeriums für Cultus und Unterricht.

#### Personalnachrichten.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 23. Mai d. J. dem griechisch-katholischen Pfarrer in Kričke und bischöflichen Vicar von Esseg Michael Nikolić das Ritterkreuz des Franz Joseph-Ordens s. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 23. Mai d. J. dem Religionsprofessor am deutschen Staats-Gymnasium in Olmütz Josef Pfeiler aus Anlass seiner Versetzung in den bleibenden Ruhestand das goldene Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 12. Mai d. J. dem Kaplan Alois Pavli in Borst das goldene Verdienstkreus a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 23. Mai d. J. dem Componisten Dr. Wilhelm Mayer in Graz das Ritterkreuz des Franz Joseph-Ordens a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 23. Mai d. J. dem Lehrer der Composition am Conservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien Franz Krenn das Ritterkreuz des Franz Joseph-Ordens und dem Chordirigenten in Wien Cyrill Wolf das goldene Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 1. Mai d. J. dem Übungsschullehrer an der k. k. Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalt in Linz Engelbert Lanz das goldene Verdienstkreuz a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 8. Mai d. J. dem Oberlehrer Ignaz Pauhner zu Sedlec in Böhmen das goldene Verdienstkreuz a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 2. Mai d. J. dem pensionierten Oberlehrer Franz Kupuik zu Hohenegg in Steiermark das silberne Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 14. Mai d. J. den Dechant und Pfarrer in Castelnuovo Triphon Radoničić zum Domherrn und den Chorvicar und Pfarreooperator bei der Kathedralkirche in Cattaro Johann Radomiri zum Ehrendomherrn des Kathedralcapitels zu Cattaro a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 26. April d. J. Seh Privätiocenten Dr. Oswald Balzer zum außerordentlichen Professor des polnischen Privatrechtes und der Geschichte desselben an der k. k. Universität in Lemberg a. g. zu ernennen geruht.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat im Einvernehmen mit dem k. k. Ministerium des Innerii für die im Studienjahre 1886/87 an der Universität in Grat übzuhalituden medicinischen Rigorosen folgende Functionare ernannt:

#### 1. sum Regierungscommissär

den Hofrath und Landes-Sanitätsreferenten im Ruhestande Dr. Ferdinand Ritter von Scherer und

zu dessen Stellvertreter

den landschaftlichen Primararst Dr. Karl Platzl;

2. sum Coexaminator für das sweite medicinische Rigorosum

den außerordentlichen Universitätsprofessor und Director des landschaftlichen allgemeinen Krankenhauses Dr. Eduard Lipp und

zu dessen Stellvertreter

den praktischen Arzt in Graz Dr. Julius Richter:

8. zúm Coexaminator für das dritte medicinische Rigorosum

den Landes-Sanitätsrath Dr. Gustav Ritter von Köppel und

zu dessen Stellvertreter

den Privatdocenten an der Universität in Graz Dr. Rudolf Quass.

Vom Minister für Cultus und Unterricht wurden ernannt:

zum Official

an der k. k. Akademie der bildenden Künste in Wien der Custos des wissenschaftlichen Club in Wien Heinrich Thomke,

sum Mitgliede und Examinator

für Theorie und Methodik des Turnens bei der Prüfungscommission für das Lehramt des Turnens an Mittelschulen und Lehrerbildungsanstalten in Gras der Turnlehrer am Grazer Mädchen-Lyceum Gottlieb Gerlitz.

zum Director

an der Staats-Gewerbeschule in Triest, die mit Beginn des Schuljahres 1887/88 zur Eröffnung gelangt, auf Grund Allerhöchster Ermächtigung der Professor an der Staats-Gewerbeschule in Wien Architekt Karl Hesky,

sum Werkmeister

an der k. k. Webeschule in Humpoletz der Weber Alois Škarka.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat

eine Lehrstelle an der k. k. Staats-Realschule im III. Bezirke Wiens dem Lehrer an der Staats-Realschule in Marburg Dr. Julius Baudisch verliehen und

mit der Inspection der öffentlichen böhmischen Volksschule in Olmütz den Professor am böhmischen Staats-Gymnasium in Olmütz, Johann Veselý betraut.

#### Concurs-Ausschreibungen.

Geprüste Lehramtscandidaten, welche die vorgeschriebene einjährige Probepraxis ordnungsmäßig abgelegt haben und auf eine Supplentenstelle an den Staats-Mittelschulen (Gymnasien, Realgymnasien und Realschulen) oder an den k. k. Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten Böhmens aspirieren, werden aufgefordert, ihre documentierten Gesuche um Aufnahme in das betreffende Verzeichnis im Sinne der Ministerial-Verordnung vom 22. Juni 1886, Z. 12.192 \*) bis 15. Juli d. J. bei dem k. k. Landesschulrathe für Böhmen in Prag einzubringen.

Dem Gesuche, in welchem die Kategorie und die Unterrichtssprache der Anstalten, für welche der Candidat vorgemerkt zu werden wünscht, genau angegeben sein muss, ist beizuschließen: Der Tauf- oder Geburtsschein, das Maturitäts- und Lehrbefähigungszeugnis, das Zeugnis über das abgelegte Probejahr und eventuell auch Zeugnisse über die bisherige Verwendung im Lehramte.

Candidaten, welche im Stadium der Ablegung der Lehramtsprüfung oder nach der erfolgreichen Ablegung der Lehramtsprüfung infolge einer Mobilisierung zum activen Heeresdienste im stehenden Heere, in der Kriegsmarine, Landwehr oder im Landsturme einberufen wurden und eingerückt sind, haben über diese Dienstleistung die entsprechenden Belege beisubringen, damit ihnen die im Stande der Mobilisierten zugebrachte Zeit bei Feststellung der Reihenfolge im Sinne der Ministerial-Verordnung vom 16. April 1887, Z. 4727 \*\*) eingerechnet werden könne.

Falls seit Abschluss der Probepraxis mehr als ein Jahr verflossen und der Candidat an keiner öffentlichen Anstalt angestellt ist, hat er über sein Verhalten während dieser Zeit ausreichende Nachweise beizubringen.

Die gegenwärtig an Staats-Mittelschulen, an Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalten in Verwendung stehenden Supplenten (Hilfslehrer), sowie auch die geprüften Assistenten an diesen Anstalten, insoferne sie das Probejahr bereits abgelegt haben, werden von amtswegen in das Verzeichnis aufgenommen.

Den Supplenten (Hilfslehrer) und eventuell auch Assistenten an Communal-Mittelschulen, insoferne sie den obigen Bedingungen entsprochen haben und auf eine Anstellung an Staats-Lehranstalten aspirieren, bleibt es unbenommen, sich in der oben angedeuteten Weise im Wege der vorgesetzten Behörden beim k. k. Landesschulrathe für Böhmen in Prag rechtzeitig zu melden.

An der k. k. böhmischen technischen Hochschule in Prag ist eine honorierte Docentur für Handels- und Wechselrecht und Buchhaltung zu besetzen.

Das Handels- und Wechselrecht wird im Wintersemester 3 Stunden und die Buchhaltung im Sommersemester 8 Stunden wöchentlich in dem mit dem Studienplane der Hochschule bezeichneten Umfange vorgetragen, Mit dieser Stelle ist eine Jahresremnneration von 600 fl. verbunden.

Bewerber um diese Stelle haben ihre mit den entsprechenden Belegen versehenen Gesuche bis 30. Juni d. J. bei der k. k. böhmischen technischen Hochschule in Prageinzubringen.

Am Staats-Gymnasium in Görz mit deutscher Unterrichtssprache kommt mit Beginn des Schuljahres 1887/88 eine Lehrstelle für Naturgeschichte, Mathematik und Physik zur Besetzung.

Bewerber um diese mit den gesetzlich normierten Bezügen dotierte Stelle haben ihre vorschriftmäßig instruierten Gesuche im Wege ihrer vorgesetzten Behörde bis 20. Juni d. J. bei dem k. k. Landesschulrathe für Görz-Gradisca in Triest einzureichen.

An der Staats-Oberrealschule in Marburg ist mit Beginn des Schuljahres 1887/88 eine Lehrstelle für französische und englische Sprache mit den durch das Gesetz vom 15. April 1873 normierten Bezügen zu besetzen.

Bewerber um diese Stelle haben ihre gehörig instruierten Gesuche im vorgeschriebenen Dienstwege bis 25. Juni d. J. beim k. k. Landesschulrathe für Steiermark in Graz zu überreichen.

<sup>\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1886, Seite 144.

<sup>\*\*)</sup> Ministerial-Verordnungsblatt vom Jahre 1887, Nr. 10, Seite 71.

An der Staats-Oberrealschule in Spalate mit serbo-crostischer Unterrichtssprache gelangt die Stelle des katholischen Religionslehrers zur Besetzung, mit welcher die mit den Gesetzen vom 9. April 1870 und 15. April 1873 systemisierten Bezüge verbunden sind,

Bewerber um diese Stelle haben ihre mit den Zeuguissen über die österreichische Staanbürgerschaft, die surückgelegten Studien, die Gymnasial-Maturitätsprüfung und die Lehrbefähigung zur Ertheilung des Religionsunterrichtes belegten Gesuche im Wege ihrer vorgesetzten Behörde bis 30. Juni d. J. beim k. k. Landesschulrathe für Dalmatien in Zara einzubringen.

Den Vorzug werden jene Bewerber genießen, welche den Nachweis ihrer Verwendbarkeit auch für einen anderen Lehrgegenstand beibringen werden.

An der deutschen Staats-Realschule zu Görz kommt mit dem Schuljahre 1887 88 die naturhistorische Lehrstelle zur Besetzung.

Bewerber um diese Stelle, mit welcher die mit den Gesetzen vom 9. April 1870 und 15. April 1873 normierten Bezüge verbunden sind, haben ihre vorschriftmäßig instruierten Gesuche bis Ende Juni d. J. beim Präsidium des k. k. Landesschulrathes für Görz und Gradisca in Triest einzubringen.

An der deutschen Landes-Oberrealschule in Prossnitz kommt eine Lehrstelle für das französische und deutsche Sprachfach zur Besetzung.

Bewerber um diese Stelle, mit welcher die durch das Gesetz vom 15. April 1873 (R.-G.-Bl. Nr. 48) normierten Bezüge verbunden sind, haben ihre gehörig instruierten Gesuche im vorschriftmäßigen Wege bis 20. Juni d. J. beim k. k. Landesschulrathe für Mähren in Brünn einzubringen.

An der Communal-Oberrealschule im I. Bezirke Wiens kommt vom Schuljahre 1887/88 an eine definitive Lehrstelle für Freihandzeichnen (mit erweiterter Approbation) zur Besetzung.

Gehalt 1400 fl., 5 Quinquennalzulagen à 200 fl., Quartiergeld 30 Percent des Gehalts und der Quinquennalzulagen.

Die gehörig, insbesondere auch mit dem Ausweise über die österreichische Staatsbürgerschaft, mit dem Lehrbefähigungs- und den Verwendungszeugnissen instruierten Gesuche sind bis 25. Juni d. J. beim Wiener Magistrate zu überreichen.

An der Übungsschule der k. k. Lehrerinnenbildungsanstalt in Ragusa mit serbo-croatischer Unterrichtssprache ist die Stelle einer Unterlehrerin zu besetzen.

Mit dieser Stelle ist ein Jahresgehalt von 600 fl. und die Activitätszulage von 120 fl. verbunden.

Bewerberinnen um diese Stelle haben ihre mit dem Nachweise der Lehrbefähigung für allgemeine Volksschulen und den sonstigen Dienstesdocumenten instruierten Gesuche im Wege ihrer vorgesetzten Behörden bis 30. Juni d. J. an den k. k. Landesschulrath für Dalmatien in Zara zu richten.

An der k. k. Staats-Gewerbeschule in Bielitz kommt mit Beginn des Schuljahres 1887/88 eine Supplentenstelle für deutsche Sprache, Geographie und Geschichte mit einer Jahresremuneration von 720 fl. zur Besetzung.

Bewerber um diese Stelle haben ihre mit einem 50 kr.-Stempel versehenen, an das k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht gerichteten, mit den Nachweisen über Alter, Heimatszuständigkeit, Studien, Lehrbefähigung und bisherige Verwendung versehenen Gesuche bis 16. Juli d. J. bei der Direction der k. k. Staats-Gewerbeschule in Bielitz (Österr.-Schlesien) einzubringen.



Stück XII.

# Beilage zum Verordnungsblatte

für der

## Dienstbereich des Ministeriums für Cultus und Unterricht.

#### Personalnachrichten.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 4. Juni d. J. dem Sectionschef im Ministerium für Cultus und Unterricht Dr. Arthur Grafen Enzenberg den Orden der eisernen Krone II. Classe taxfrei a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 4. Juni d. J. dem Ministerial-Vicesecretär im Ministerium für Cultus und Unterricht Otto Ritter von Fraydenegg-Monzello das Ritterkreuz des Franz Joseph-Ordens a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 7. Juni d. J. anlässlich der Eröffnung des neuen Universitäts-Gebäudes in Krakau dem ordentlichen Universitäts-Professor und derzeitigen Rector der Universität in Krakau Dr. Stanislaus Grafen Tarnowski das Comthurkreuz des Franz Joseph-Ordens mit dem Sterne, den ordentlichen Professoren der genannten Universität Dr. Eduard Fierich und Dr. Emil Czyrniański den Hofraths-Titel taxfrei, endlich den ordentlichen Professoren dieser Universität Domherrn Dr. Josef Pelczar, Regierungsrath Dr. Friedrich Zoll, Dr. Moriz Ritter von Madurowicz, Dr. Leo Biumensteck den Orden der eisernen Krone III. Classe taxfrei a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 7. Juni d. J. dem Universitätsprofessor Dr. Leon Ritter von Biliński das Comthurkreuz des Franz Joseph-Ordens a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 28. Mai d. J. aus Anlass der Vollendung des Haydn-Denkmales in Wien dem Obmanne des Denkmal-Comité, Fabriksbesitzer Johann Garber und dem Bildhauer Heinrich Natter in Wien das Ritterkreus des Franz Joseph-Ordens a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 10. Juni d. J. dem Oberpräfecten der Theresianischen Akademie, kaiserlichen Rathe Ludwig Traun anlässlich der von ihm erbetenen Versetzung in den bleibenden Ruhestand das Ritterkreus des Fraus Joseph-Ordens, dem Oberpräfecten dieser Akademie, Piaristen-Ordenspriester Franz Stenzi den Titel eines kaiserlichen Rathes taxfrei und dem Akademie-Präfecten Leopold Becker das goldene Verdienstkreus mit der Krone a.g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 26. Mai d. J. dem Regierungsrathe und ökonomisch-administrativen Referenten beim Bukowinaer Landesschulrathe Eduard Strässer den Titel und Charakter eines Hofrathes taxfrei a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 31. Mai d. J. a. g. zu gestatten geruht, dass dem Vorstande des Rechnungsdepartements der Theresianischen Akademie, Oberrechnungsrath Joseph Schlottauer aus Anlass seiner Versetzung in den bleibenden Ruhestand der Ausdruck der Allerhöchsten Zufriedenheit bekanntgegeben werde,

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 4. Juni d. J. den mit dem Titel und Charakter eines Sectionschefs bekleideten Ministerialrath Alois Ritter von Hermann zum Sectionschef im Ministerium für Cultus und Unterricht a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 7. Juni d. J. den Universitätsprofessor in Czernowitz Dr. Oskar Lonz zum ordentlichen Professor der Geographie an der Universität mit deutscher Vortragssprache in Prag und den Privatdocenten Dr. Ferdinand Löwl zum außerordentlichen Professor der Geographie an der Universität in Czernowitz a. g. zu ernennen gezuht.

Seine k und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 28. Mai d. J. den Privatdocenten an der Wiener Universität Dr. Karl Pawlik zum ordentlichen Professor der Geburtshilfe und Gynäkologie an der k. k. Universität mit böhmischer Vortragssprache in Prag a. g. zu ernennen geruht.

Vom Minister für Cultus und Unterricht wurden ernannt:

sum Besirks-Schulinspector

für die böhmischen Volksschulen des Landschulbezirkes Znaim der Professor an der böhmischen Staats-Oberrealschule in Brünn P. Alojs Hrudička und

für den Schulbezirk Podebrad der Bürgerschullehrer Josef Sebesta in Senftenberg zum wirklichen katholischen Religionslehrer

am Staats-Gympasium in Sanok für alle Classen der Supplent dieser Anstalt, Wellpriester Simeon Zuzak.

zum Lehrer

an der k. k. Fachschule in Bozen der vertragsmäßig bestellte Fachlehrer an die Anstalt Franz Haider in der Eigenschaft eines definitiven Staatsbeamten unter Einreibung m die X. Rangsclasse.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat auf Grund der Beschlüsse der betreffenden Professoren-Collegien

die Zulassung

des Dr.-Med. Sigmund Lustgarten als Privatdocent für Hautkrankheiten und Syphilis

an der medicinischen Facultät der k. k. Universität Wien und

des Dr. Rudolf Trzebitzky als Privatdoceut für Chirurgie an der medicinischen Facultät der Universität Krakau bestätigt.

Vom Minister für Cultus und Unterricht wurde verliehen:

der Directorstitel dem Oberlehrer an der Volksschule in Birkenberg in Böhmen Johann Chotaš und

der Titel einer Lehrerin der Unterlehrerin Karoline Kowatsch in Gras.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat

den k. k. Wanderlehrer für Korbslechterei und Weidencultur Josef Georg Karg in Wien mit Belassung in seiner gegenwärtigen Dienstesverwendung von der X. in die IX. Range-classe der Staatsbeamten versetzt und

als Lehrer für Zeichnen und darstellende Geometrie an der k. k. Fachschule in Haida den ehemaligen Fachlehrer Architekten Heinrich Röver bestellt.

#### Concurs-Ausschreibungen.

An dem n. ö. Landes-Real- und Obergymussium in Hern kommt mit Beginn des Schuliahres 1887/88 eine Lehrstelle für altclassische Philologie mit der Lehrbefähigung für das ganze Gymnasium zu besetzen.

Mit dieser Stelle ist der Charakter eines n. ö. Landesbeamten der IX. Rangsclasse, ein Jahresgehalt von 1200 fl., ein jährliches Quartiergeld von 200 fl., dann der Ansprach auf eine ftinfmalige Gehaltserhöhung von 5 zu 5 Jahren mit je 200 fl. jährlich und auf Pensionierung nach dem diesfalls für die n. ö. Landesbeamten geltenden Normale verbunden.

Im Sinne des Reichsgesetzes vom 9. April 1870 in Verbindung mit dem n. ö. Landtagsbeschlusse vom 25. August 1870 besteht mit Staats-Mittelschulen und beziehungsweise auch mit Landes- und Communal-Mittelschulen die Reciprocität.

Jeder in definitiver Eigenschaft als Professor an eine n. ö. Landes-Mittelschule Berufene hat vor seiner Beeidigung die Verpflichtung schriftlich einzugehen, dass er den n. ö. Landesdienst niemals während der Dauer eines Schuljahres verlassen werde.

Bewerber haben ihre mit dem Geburtszeugnisse, den Lehrbefähigungs- und Verwendungs-Zeugnissen instruierten Gesuche im vorschriftmäßigen Wege bis 30. Juni d. J. bei dem n. ö. Landesausschusse in Wien, Stadt, Herrengasse Nr. 13 einzubringen, wobei bemerkt wird, dass Bewerber, welche zugleich die Befähigung für das Deutsche nachweisen, bei sonst gleichen Umständen den Vorzug haben.

Auf verspätet eingelangte oder nicht mit den vorgeschriebenen Nachweisen belegte Gesuche kann keine Rücksicht genommen werden.

Am Staats-Gymnasium in Mährisch-Trübau mit deutscher Unterrichtssprache ist die Directorsstelle zu besetzen.

Die Bewerber um diese Stelle, mit welcher der Gehalt jährlicher 1000 fl., eine Functionszulage von 300 fl., die Activitätszulage von 140 fl. und freies Quartier verbunden sind, haben ibre vorschriftmäßig instruierten Gesuche bis Ende Juni d. J. bei dem k. k. Landesschulrathe für Mähren in Brünn einzubringen.

An der Communal-Oberrealschule in Leitmeritz kommt mit Beginn des Schuljabres 1887/88 die Lehrstelle für katholischen Religionsunterricht mit den gesetzlich normierten Bestigen zu besetzen.

Bewerber um diese Stelle haben ihre gesetzlich instruierten, an den Stadtrath in Leitmeritz zu richtenden Gesuche bis 1. Juli d. J. einzureichen.

An den n.-ö. Landes-Lehrer-Seminarien zu Wiener-Neustadt und St. Pölten. welche die Aufgabe haben, als vollständige Lehrerbildungsanstalten von 5 Jahrgängen, die der Vorbereitungsclasse und den 4 Jahrgängen der staatlichen Lehrerbildungsanstalten gleichstehen, die Heranbildung von, den Anforderungen des Reichsvolksschulgesetzes vollkommen entsprechenden Lehrkräften für die n.-ö. Volks- und Bürgerschulen zu erzielen, kommen mit Beginn des Schuljahres 1887/88 in der Vorbereitungsclasse eine Anzahl von Ganz- und Halb-Stipendien, beziehungsweise Ganz- und Halb-Freiplätzen zur Besetzung, und zwar werden aufgenommen :

- a) in Wiener Neustadt 15 Schüler mit Landes-Stipendien von je jährlich 200 fl.;
- b) , , , 15 , , , , , , , , , , , , 100 fl.; c) , St. Pölten 15 Schüler mit Landes-Freiplätzen im Internate, welche den Betreffenden unentgeltliche Wohnung und Verköstigung sichern;
- d) in St. Pölten 15 Schüler mit Landes-Halbfreiplätzen im Internate, welche gegen Einzahlung des Betrages von 100 fl. beim Eintritte in das Internat zu Beginn eines jeden Schuljahres, oder von je 50 fl. zu Beginn jedes Semesters an die Anstaltscassa, Wohnung und Verköstigung sichern.

Außerdem werden in Wiener-Neustadt und St. Pölten eine Anzahl Schüler als Externisten auf ihre Kosten in die Vorbereitungsclasse zugelassen.

Die Lehramtszöglinge in Wiener-Neustadt und die Zöglinge mit ganzen Freiplätsen in St. Pölten haben keinerlei Zahlung an die Anstalt zu leisten.

Die Aufnahmsbedingungen sind: 1. das surückgelegte 14. Lebensjahr; 2. physische Tüchsigkeit; 3. sittliche Unbescholtenheit; 4. das Entlassungszeugnis der Volksschule.

Aufnahmsbewerber haben ihre mit dem Taufscheine oder Geburtszeugnisse, Impfungszeugnisse, ärstlichen Gesundheitszeugnisse, Entlassungszeugnisse aus der Volksschule, Heimatscheine und dem Nachweise über die Vermögensverhältnisse versehenen Gesuche bis 20. Juli d. J. bei dem Bezirksschulrathe, in dessen Bezirke die Bewerber die Schule besuchten, zu überreichen.

In dem Gesuche ist ansugeben, ob der Bewerber nur auf einen ganzen oder auch auf einen halben Freiplatz reflectiert.

Zugleich haben alle Diejenigen, welche sich um ein Landes-Stipendium oder einen Landes-Freiplatz bewerben, sich zur Unterzeichnung eines Reverses bereit zu erklären, durch welchen sie verpflichtet sind, sich nach dem Austritte aus der Lehrerbildungsanstalt durch mindestens sechs Jahre dem öffentlichen Schuldienste in Niederösterreich zu widmen.

Insoferne Jünglinge als Schüler in einen der 4 höheren Jahrgänge einer der beiden Lehranstalten auf ihre Kosten aufgenommen werden wollen, was jedoch in St. Pölten nur als Externist sulässig wäre, haben sie sich mit ihren ordnungsmäßig belegten Gesuchen an die betreffende Schuldirection zu wenden und sich eventuell einer Aufnahmsprüfung zu unterziehen.

Insbesondere muss noch hervorgehoben werden, dass jene Bewerber, welche die für den Eintritt in die Landes-Lehrer-Seminare zur Bedingung gemachte körperliche oder geistige Eignung thatsächlich nicht besitzen sollten, des etwa erlangten Stipendiums oder Freiplatzes sofort verlustig erklärt werden müssten.

An der k. k. Lehrerinnenbildungsanstalt in Laibach kommt mit Beginn des Schuljahres 1887/88 die Stelle einer Kindergärtnerin für den Bildungscurs für Kindergärtnerinnen zur Besetzung.

Bewerberinnen um diese Stelle, mit welcher die gesetzlich normierten Bezige einer Übungslehrerin verbunden sind, haben ihre an das k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht gerichteten, vorschriftmäßig instruierten Gesuche mit dem Nachweise ihrer Lehrbefähigung als Kindergärtnerinnen und der Lehrbefähigung für Volks- und Bürgerschulen oder deutscher und slovenischer Unterrichtssprache im vorgeschriebenen Dienstwege bis 10. Juli d. J. beim k. k. Landesschulrathe für Krain in Laibach einzubringen.

An der k. k. deutschen Staats-Gewerbeschule in Pilsen kommt mit Beginn des Schuljahres 1887/88 eine Supplentenstelle für deutsche Sprache, Geographie und Geschichte mit einer Jahresremuneration von 720 fl. zur Besetzung, bei welcher nur solche Competenten berücksichtiget werden können, welche aus diesen Fächern für die ganze Mittelschule approbiert sind.

Mit Rücksicht auf die utraquistische Fortbildungsschule werden Bewerber, welche beider Landessprachen mächtig aind, bevorzugt.

Die entsprechend instruierten Gesuche sind bis 10. Juli d. J. bei der Direction der k. k. deutschen Staats-Gewerbeschule in Pilsen einzubringen.

An der k. k. Staats-Gewerbeschule in Reichenberg gelangen mit Beginn des Studienjahres 1887/88 folgen de Stellen zur Besetzung, und zwar:

 eine Supplentenstelle für deutsche Sprache, Geographie und Geschichte mit einer Substitutionsgebür von jährlich 720 fl.

Nur solche Bewerber finden Berücksichtigung, welche die Lehrbefähigung für das ganze Gymnasium, beziehungsweise die ganze Realschule besitzen.

2) Zwei Assistentenstellen für allgemeine und analytische Chemie und chemische Technologie mit je einer Jahresremuneration von 600 fl.

Die an das k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht stilisierten, mit dem curriculum vitae, den Studienzeugnissen und sonstigen Documenten belegten Gesuche sind bis 15. Juli d. J. bei der Direction der k. k. Staats-Gewerbeschule in Reichenberg einzubringen.

•

Stück XIII.

# Beilage zum Verordnungsblatte

für der

# Dienstbereich des Ministeriums für Cultus und Unterricht.

#### Personalnachrichten.

Seinc k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 17. Juni d. J. dem Pfarrer zu Jedenspeigen in Niederösterreich Franz Roth das goldene Verdiens tkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 20. Mai d. J. dem Director der Volksschule in Stein Anton Scheibl das goldene Verdienstkreuz a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 29. Mai d. J. dem Bezirksschulinspector, Bürgerschuldirector in Littau Franz Klima das goldene Verdienstkreuz und den pensionierten Oberlehrern Franz Kobliha in Pawlowitz, Andreas Charwat in Oslawan, Wenzel Heschek in Pausram sowie dem Lehrer Johann Roblena in Ober-Dubnian in Mähren das silberne Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 15. Mai d. J. dem pensionierten Oberlehrer Franz Prinz zu Groß-Weikersdorf in Niederösterreich das silberne Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 23. Juni d. J. dem Director der Lehrerbildungsanstalt in Marburg Georg Kaas taxfrei den Titel eines Schulrathes a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 13. Juni d. J. am griechisch-katholischen Metropolitan-Capitel in Lemberg den Domkanzler Leo Helerewski zum Domdech ant, den Domherrn Andreas Bielecki zum Domkanzler und den griechisch-katholischen Pferrer in Podhorki Josef Kobylański, den Consistorialrath und Consistorial-Kanzleileiter in Lemberg Michael Karaczewski, den Studienpräfecten am griechisch-katholischen Clerikal-Seminar in Lemberg Dr. Josef Komarnicki sowie den Procurator der galizischen griechisch-katholischen Kirchenprovinz beim päpstlichen Stuhle in Rom Martin Pakicz zu Domherren a. g. zu ernennen geruht.

#### Personalnachrichten.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 15. Juni d. J. den Rector des Königgrätzer Priester-Seminars Anton Frodl und den Dechant in Časlau Johann Nožička zu Ehrendomherren an dem Kathedralcapitel zu Königgrätz a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 16. Juni d. J. den Beneficiaten und Sacristeidirigenten bei der Domkirche in Spalato Doimus Meterazzizum Ehrendomherrn des Kathedralcapitels in Spalato a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 17. Juni d. J. den Pfarrer Stephan Ventin in Novaco und den Pfarreooperator Peter Corazza in Montona zu Chorherren des Collegiateapitels in Montona a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 16. Juni d. J. den ordentlichen Universitätsprofessor in Innsbruck Dr. Alphons Huber zum ordentlichen Professor der allgemeinen und österreichischen Geschichte au der Wiener Universität a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 15. Juni d. J. den außerordentlichen Universitätsprofessor und Archivar des Prager Stadtarchives Dr. Josef Emler zum ordentlichen Professor für historische Hilfswissenschaften an der k. k. Universität mit böhmischer Vortragssprache in Prag a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 19. Juni d. J. den Privatdocenten an der Wiener Universität Dr. Emil Ehrendorser zum ordentlichen Professor der Geburtshilse und Gynäkologie an der Universität Innsbruck a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 15. Juni d. J. den außerordentlichen Professor Dr. Anton Rehmann zum ordentlichen Professor der Geographie an der k. k. Universität Lemberg a. g. zu ernennen geruht.

Der Ministerpräsident als Leiter des Ministeriums des Innern hat den Bibliothekar im Ministerium für Cultus und Unterricht und Privatdocenten an der Wiener Universität Dr. Thomas Fellner zum Archivsdirector im Ministerium des Innern ernannt.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat im Einvernehmen mit dem Handelsminister zu Mitgliedern der Centralcommission für Angelegenheiten des gewerblichen Unterrichtes für die Dauer der nächsten fünfjährigen Functionsperiode ernannt:

den Curator der Staats-Gewerbeschule in Graz, k. k. Major a. D. Heinrich Grafen Attems-Petzenstein in Graz,

den Gutsbesitzer, k. k. geheimen Rath Georg Fürsten Czartoryski in Wiazownica,

den Gutsbesitzer, k. k. geheimen Rath Wladimir Grafen Dzieduszycki in Lemberg.

den Director des österreichischen Museums für Kunst und Industrie Hofrath Jakob Ritter von Falke in Wien.

den Generaldirector der österreichisch-alpinen Montan-Gesellschaft Karl August Ritter von Frey in Wien,

den Fabriksbesitzer Victor Hämmerle in Dornbirn,

den kais. Rath und Commercialrath Anton Harpke in Wien,

den Professor an der deutschen technischen Hochschule in Prag Dr. Karl Ritter von Kořistka.

den Realitätenbesitzer Adalbert Ritter von Lanna in Prag,

den Fabriksbesitzer Ferdinand Lebeda in Prag,

den Commercialrath Ludwig Lebmeyr in Wien,

den Advocaten Dr. Alois Mikyška in Wallachisch-Meseritsch,

den Guts- und Fabriksbesitzer Leopold Ritter von More in Klagenfurt,

den Hoftischler Friedrich Paulik in Wien,

den Verwaltungsrath und technischen Consulenten des österreichisch-ungarischen Lloyd Friedrich Petke in Triest,

den Fabriksdirector, kais. Rath Eduard Redlhammer in Grottau,

den offenen Gesellschafter der Firma Regenhart und Raymann in Freiwaldau Alois Regenhart,

den Guts- und Fabriksbesitzer Eugen Freiherrn von Ritter in Görz,

den Universitäts-Buchhändler und Präsidenten der Handels- und Gewerbekammer in Innsbruck Anton Schumacher,

den Fabriksbesitzer August Thonet in Bistritz,

den kais. Rath Dr. Ferdinand Weigel in Krakau,

den Landes-Ausschuss-Beisitzer und Gutsbesitzer Dr. Josef Wereszczyński in Lemberg,

den Fabriksbesitzer, kais. Rath Adolf Wiesenburg in Wien und

den Director der Actien-Gesellschaft der Vöslauer Kammgarnfabrik, Commercialrath F. O. Wolf.

Vom Minister für Cultus und Unterricht wurden ernannt:

#### zum Mitgliede

der k. k. Prüfungscommission für das Lehramt der Musik an Mittelschulen und Lehrerbildungsanstalten und zum Fachexaminator für Geschichte der Musik in Wien der Privatdocent der Wiener Universität Dr. Max Dietz, zu Mitgliedern

der Commission zur Abhaltung der II. Staatsprüfung aus dem chemischtechnischen Fache an der technischen Hochschule in Graz der Dirigent der Reiningshaus'schen Werke in Graz Eduard Keil und der Director des Südbahn-Walzwerkes daselbst Ferdinand Moro,

der Commission für die Abhaltung der II. Staatsprüfung aus dem Ingenieurbaufach an der technischen Hochschule in Brünn im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern und des Handels der Vorstand des technischen Statthalterei-Departements daselbat, Oberbaurath Eduard Schier,

der rechtshistorischen Staatsprüfungscommission in Czernowitz der Privatdocent des österreichischen Staatsrechts an der k. k. Universität daselbst Dr. Franz Hauke.

zum Assistenten

der geologischen Reichsanstalt der Praktikant an dieser Reichsanstalt und Privatdocent der Wiener Universität Dr. Victor Uhlig.

sum Hauptlehrer

an der k. k. Lehrerinnenbildungsanstalt in Przemyśl der Supplent an der Staats-Oberrealschule zu Jaroslau Wilhelm Nowina Przybylski,

sum Übungsschullehrer

an der k. k. Lehrerinnenbildungsanstalt im I. Bezirke Wiens der Burgerschullehrer Hugo Zukal in Wien,

zu Lehrern

an der k. k. Knaben-Volksschule in Triest die Unterlehrer an dieser Volksschule Karl Erras und Anton Železnik.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat auf Grund der Beschlüsse der betreffenden Professoren-Collegien

die Zulassung

des August Böhm als Privatdocent für physikalische Geographie an der technischen Hochschule in Wien und

des Oberinspectors der k. k. General-Direction der österreichischen Staatsbahnen Arthur Oelwein als Privatdocent für Bau-Ingenieurwissenschaften

an der Hochschule für Bodencultur in Wien bestätigt.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat

den Directortitel dem Oberlehrer an der sechsclassigen Knaben-Volksachnle in Sechshaus Josef Friedrich und

dem k. k. Bezirksschulinspector und Oberlehrer Cyrill Hruda zu Wiese in Mähren; ferner

den Lehrertitel dem definitiven Unterlehrer an der Knaben-Volksschule zu Schwaz in Tirol Martin Kusch und

dem Unterlehrer an der mit der k. k. Lehrerbildungsanstalt in Czernowitz verbundenen Übungsschule Johann Boszniag verliehen; dann

den Hauptlehrer an der k. k. Lehrerbildungsanstalt in Czernowitz Johann Drogli und den Hauptlehrer an der k. k. Lehrerinnenbildungsanstalt dortselbst Michael Klimeczek in die VIII. Rangsclasse befördert.

Die k. k. Centralcommission für Kunst- und historische Denkmale in Wien hat den Professor am k. k. Gymnasium im Stifte Seitenstetten Dr. Gottfried Frieß zu ihrem Correspondenten ernannt.

## Concurs-Ausschreibungen.

An der k. k. technischen Hochschule in Wien sind die Lehrstellen für französische und englische Sprache und Literatur mit dem Bezuge eines von Seite der Studierenden zu entrichtenden Honorares erledigt.

Bewerber um diese Stellen haben ihre mit der vorschriftmäßigen Stempelmarke versehenen, mit dem Nachweise über zurückgelegte höhere Fachstudien, über ihre Befähigung zum Lehramte und über ihre vollkommene theoretische und praktische Vertrautheit mit der französischen oder englischen Sprache und Literatur belegten Gesuche bis Ende Juli d. J. an das Rectorat der genanuten Hochschule einzubringen.

Am Staats-Gymnasium im II. Bezirke Wiens kommt mit Beginn des Schuljahres 1887/88 eine Lehrstelle für Geographie und Geschichte mit den gesetzlich normierten Bezügen zur Bezetzung.

Die Lehrbefähigung auch für den Unterricht im Deutschen am Obergymnasium gewährt einen Vorzug.

Bewerber um diese Stelle haben ihre gehörig instruierten Gesuche auf dem vorgeschriebenen Dienstwege bis 20. Juli d. J. beim k. k. Landesschulrathe für Niederösterreich in Wien einzureichen.

An dem n. ö. Landes-Real- und Obergymnasium zu Baden kommt mit Beginn des Schuljahres 1887/88 eine Lehrstelle für deutsche Sprache, Geschichte und Geographie mit der Lehrbefähigung für das ganze Gymnasium zu besetzen.

Mit dieser Stelle ist der Charakter eines niederösterreichischen Landesbeamten der IX. Rangsclasse, ein Jahresgehalt von 1200 fl., ein jährliches Quartiergeld von 250 fl., dann der Anspruch auf eine fünfmalige Gehaltserhöhung von 5 zu 5 Jahren mit je 200 fl. jährlich und auf Pensionierung nach dem diesfalls für die niederösterreichischen Landesbeamten geltenden Normale verbunden.

Im Sinne des Reichsgesetzes vom 9. April 1870 in Verbindung mit dem niederösterreichischen Landtagsbeschlusse vom 25. August 1870 besteht mit Staats-Mittelschulen, beziehungsweise auch mit Landes- und Communal-Mittelschulen die Reciprocität.

Jeder in definitiver Eigenschaft als Professor an eine niederösterreichische Landes-Mittelschule Berufene hat vor seiner Beeidigung die Verpflichtung schriftlich einzugehen, dass er den niederösterreichischen Landesdienst niemals während der Dauer eines Schuljahres verlassen werde.

Bewerber haben ihre mit dem Geburtszeugnisse, Lehrbefähigungs- und Verwendungszeugnissen und sonstigen Documenten instruierten Gesuche im vorschriftmäßigen Wege bis 15. Juli d. J. bei dem Landesausschusse für Niederösterreich in Wien, I., Herrengusse Nr. 13, einzubringen.

Auf verspätet eingebrachte oder nicht mit den vorgeschriebenen Nachweisen belegte Gesuche kann keine Rücksicht genommen werden.

An dem n. ö. Landes Realgymnasium in Stockerau kommen mit Beginn des Schuljahres 1887/88 nachstehende Lehrstellen zu besetzen, und zwar:

- eine Lehrstelle für katholische Religion in Verbindung mit der Lehrbefähigung für deutsche oder französische Sprache für das ganze Gymnasium;
- eine Lehrstelle für Freihandzeichnen in Verbindung mit der Lehrbefähigung für Naturgeschichte am ganzen Gymnasium und
- eine Lehrstelle für Geographie, Geschichte und Deutsch mit der Lehrbefähigung für das ganze Gymnasium.

Mit einer jeden dieser Lehrstellen ist der Charakter eines niederösterreichischen Landesbeamten der IX. Rangsclasse, ein Jahresgehalt von 1200 fl., ein jährliches Quartiergeld von 200 fl., dann der Anspruch auf eine fünfmalige Gehaltserhöhung von 5 zu 5 Jahren mit je 200 fl. jährlich und auf Pensionierung nach dem diesfalls für die niederösterreichischen Landesbeamten geltenden Normale verbunden.

Im Sinne des Reichsgesetzes vom 9. April 1870 in Verbindung mit dem niederösterreichischen Landtagsbeschlusse vom 25. August 1870 besteht mit Staats-Mittelschulen und beziehungsweise auch mit Landes- und Communal-Mittelschulen die Reciprocität.

Jeder in definitiver Eigenschaft als Professor an eine niederösterreichische Landes-Mittelschule Berufene hat vor seiner Beeidigung die Verpflichtung schriftlich einzugehen, dass er den niederösterreichischen Landesdienst niemals während der Dauer eines Schuljahres verlassen werde.

Bewerber haben ihre mit dem Geburtszeugnisse, Lehrbefähigungs- und Verwendungszeugnissen und sonstigen Documenten instruierten Gesuche im vorschriftmäßigen Wege bis 10. Juli d. J. bei dem Landesausschusse für Niederösterreich in Wien, I., Herrengasse Nr. 13, einzubringen, wobei bemerkt wird, dass auf verspätet eingelangte oder nicht mit den vorgeschriebenen Nachweisen belegte Gesuche keine Rücksicht genommen werden kann.

An dem n. ö. Landes-Realgymnasium in Waidhofen an der Thaya kommt mit Beginn des Schuljahres 1887/88 die Lehrstelle für katholische Religion in Verbindung mit der Lehrbefähigung für Naturgeschichte für das ganze Gymnasium zu besetzen.

Mit dieser Stelle ist der Charakter eines niederösterreichischen Landesbeamten der IX. Rangsclasse, ein Jahresgehalt von 1200 fl., ein jährliches Quartiergeld von 200 fl., dann der Anspruch auf eine fünfmalige Gehaltserhöhung von 5 zu 5 Jahren mit je 200 fl. jährlich und auf Pensionierung nach dem diesfalls für die niederösterreichischen Landesbeamten geltenden Normale verbunden.

Im Sinne des Reichsgesetses vom 9. April 1870 in Verbindung mit dem niederösterreichischen Laudtagsbeschlusse vom 25. August 1870 besteht mit Staats-Mittelschulen und beziehungsweise auch mit Landes- und Communal-Mittelschulen die Reciprocität.

Jeder in definitiver Eigenschaft als Professor an eine niederösterreichische Landes-Mittelschule Berufene hat vor seiner Beeidigung die Verpflichtung einzugehen, dass er den niederösterreichischen Landesdienst niemals' während der Dauer eines Schuljahres verlassen werde.

Bewerber haben ihre mit dem Taufscheine, Lehrbefähigungs- und Verwendungs-Zeuguissen und sonstigen Documenten instruierten Gesuche im vorschriftmäßigen Wege bis 20. Juli d. J. bei dem Landesausschusse für Niederösterreich in Wien, I., Herrengasse Nr. 13 einzubringen.

Auf verspätet eingelangte oder nicht mit den vorgeschriebenen Nachweisen belegte Gesuche kann keine Rücksicht genommen werden.

Am deutschen Staats-Gymnasium in Olmütz kommt mit Beginn des Schuljahres 1887/88 die Stelle des katholischen Religionslehrers mit den gesetzlich normierten Bezügen zur Besetzung.

Bewerber um diese Stelle haben ihre gehörig instruierten, an das k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht zu richtenden Gesuche bis 31. Juli d. J. bei dem k. k. Landesschulrathe für Mähren in Brünn einzureichen.

Mit Beginn des Schuljahres 1887/88 (1. September d. J.) werden an mehreren allgemeinen Elementarschulen (Narodne osnovne škole) in Bosnien und der Herzegowina Lehrerstellen mit 500 und 600 fl. Jahresgehalt nebst Naturalwohnung, Garten und einem entsprechenden Quantum Brennholz, oder aber einem angemessenen Relutum für letztere Naturalbezüge zur Besetzung gelangen.

Bewerber um diese Stellen, welche nebst der nothwendigen Fachbildung unbedingt die vollkommene Kenntnis der bosnischen Landessprache in Wort und Schrift (mit lateinischen und cyrillischen Lettern) nachweisen müssen, mögen ihre entsprechend instruierten Competenzgesuche bis 10. Juli d. J. an die Landesregierung für Bosnien und die Herzegowina gelangen lassen.

---

In Commission des k. k. Schulbücherverlages in Wien (I., Schwarzenbergstraße Nr. 7) sind erschienen und durch denselben zu beziehen:

## NORMALIEN

für die

## Gymnasien und Realschulen in Österreich.

Im Auftrage und mit Benützung der amtlichen Quellen des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht redigiert von

> Dr. Edmund Edlen von Marenseller, k. k. Ministerial-Concipisten.

- I. Theil. I. Band, LXXXVI und 380 Seiten in Lexicon-Octav, Preis eines Exemplars broschiert, i fl. 80 kr.
- I. Theil. II. Band, von Seite 381—831 sammt dem chronologischen Normalien-Register und dem alphabetischen Sach-Register, in Lexicon-Octav. Preis eines Exemplars, broschiert, 2 fl. 20 kr.

# Instructionen für den Unterricht an den Gymnasien in Österreich.

Einzige, vom k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht autorisierte Ausgabe.

Preis eines Exemplars, XXVI und 316 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 1 fl. 50 kr.

# Instructionen für den Unterricht an den Realschulen in Österreich.

Preis eines Exemplars, 320 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 1 fl.

## Weisungen

zu

Führung des Schulamtes an den Gymnasien in Österreich als Anhang zu den

"Instructionen für den Unterricht."

Einzige, vom k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht autorisierte Ausgabe. Preis eines Exemplars, 94 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 40 kr.

Stück XIV.

# Beilage zum Verordnungsblatte

für den

### Dienstbereich des Ministeriums für Cultus und Unterricht.

### Personalnachrichten.

Seine k und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 17. Juni d. J. dem nied. - österr. Landesarchivar und Secretär der Gewerbeschulcommission in Wien Alois König das Ritterkreuz des Franz Joseph-Ordens a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 27. Juni d. J. dem Benedictiner-Ordenspriester, Professor am I. Staats-Gymnasium in Graz Kajetan Heffmann anlässlich der von ihm angesuchten Versetzung in den bleibenden Ruhestand das goldene Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 8. Juli d. J. dem Pfarrvicar zu Hirschbach bei Freistadt Franz Wieshofer das goldene Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 27. Juni d. J. dem Bezirksschulinspector für die italienischen Volksschulen des Bezirkes Gradisca Josef Pich das goldene Verdienstkreuz a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 29. Mai d. J. dem Volksschuldirector Anton Ginzel in Friedland das goldene Verdienstkreus a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 2. Juli d. J. den Dr. Ludwig Riediger in Kulm zum ordentlichen Professor der Chirurgie an der Universität in Krakau a. g. zu ernennen geruht.

Mit Allerhöchster Genehmigung Seiner k. und k. Apostolischen Majestät vom 30. Juni d. J. hat der Herr Cardinal und Fürst-Erzbischof von Wien den Dechaut und Pfarrer in Hernals Heinrich Schulthess sum Ehrendomherrn des Metropolitan-Capitels zu St. Stephan in Wien ernannt.

Vom Minister für Cultus und Unterricht wurden ernannt:

zum Präses

der rechtshistorischen Staatsprüfungscommission in Krakau der Universitätsprofessor Dr. Franz Kasparek, sum Conservator

der k. k. Centralcommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale, und zwar für Krain der k. k. Regierungsrath Anton Globočnik in Laibach,

sum Director

der k. k. Fachschule in Znaim der mit der Leitung dieser Anstalt betraute Professor der dortigen Landes-Oberrealschule Adolf Sterz in der Eigenschaft eines definitiven Staatsbeamten, unter Einreihung desselben in die VIII. Rangsclasse,

sum Hauptlehrer

an der k. k. Lehrerbildungsanstalt in Tarnopol der Bezirksschulinspector und Lehrer an der Übungsschule der k. k. Lehrerbildungsanstalt in Lemberg Josef Kerekjarto,

sum provisorischen Hauptlehrer

an der k. k. Lehrerbildungsanstalt in Tarnopol der Supplent an der Übungsschule der k. k. Lehrerbildungsanstalt in Lemberg Julian Zubezewski,

sum Lehrer und Leiter

der ruthenischen Übungsschule an der k. k. Lehrerbildungsanstalt in Lemberg der Supplent an der k. k. Lehrerbildungsanstalt in Stanislau Cornel Czerwiński,

sum Lehrer

an der k. k. Fachschule in Ebensee der vertragsmäßig bestellte Zeichenlehrer an dieser Anstalt Franz Paukert in der Eigenschaft eines definitiven Staatsbeamten unter Einreihung in die X. Rangsclasse,

an der k. k. Fachschule in Gablonz der vertragsmäßig bestellte Lehrer an dieser Lehranstalt Julius Rennert in der Eigenschaft eines definitiven Staatsbeamten unter Einreihung in die X. Rangsclasse,

an der k. k. Fachschule in Riva der vertragsmäßig bestellte Zeichenlehrer an dieser Fachschule Heinrich Prugger, unter Aufhebung des bisherigen Vertragsverhältnisses, in der Eigenschaft eines definitiven Staatsbeamten unter Einreihung in die X. Rangsclasse.

Der Ackerbauminister hat auf Grund des Statutes der Bergakademie in Leohen den Professor der Mineralogie, Geologie und Paläontologie Hanns Hoefer zum Director dieser Bergakademie für die Dauer der Studienjahre 1887/88 und 1888/89 ernannt.

### Der Minister für Cultus und Unterricht hat

eine Lehrstelle am I. Staats-Gymnasium in Graz dem Professor am Staats-Gymnasium in Marburg Rudolph Casper und

den Titel einer Directorin der Oberlehrerin an der öffentlichen Mädchen-Volksschule in Klagenfurt Karoline Hagen verliehen.

### Concurs-Ausschreibungen.

An der deutschen k. k. technischen Hochschule in Prag gelangt die Assistentenstelle bei der Lehrkanzel für Mineralogie und Geologie, mit welcher eine jährliche Remuneration von 700 fl. verbunden ist, sur Besetzung.

Diese Anstellung ist keine stabile, sondern dauert nur zwei Jahre, nach deren Ablauf über Ansuchen des Betheiligten und Antrag des Professoren-Collegiums, die Belassung in dieser Stellung auf weitere ein oder zwei Jahre erfolgen kann.

Bewerber um diese Stelle haben ihre an das Rectorat der deutschen k. k. technischen Hochschule gerichteten und classenmäßig gestempelten Gesuche, welche mit den ihre Befähigung nachweisenden Documenten und dem Nachweise der erfüllten Militärpflicht belegt sein müssen, bis Ende September d. J. bei dem Rectorate der deutschen k. k. technischen Hochschule in Prag einzubringen.

An der k. k. Handels- und nautischen Akademie in Triest kommen mit Beginn des nächsten Schuljahres 1887/88 zwei Supplentenstellen, die eine für deutsche und die andere für italienische Sprache, beide in Verbindung mit Geographie und Geschichte zur Besetzung, womit je eine Remuneration von jährlichen 750 fl. verbunden ist.

Die vollkommene Kenntnis der italienischen Sprache als Unterrichtssprache ist unbedingt erforderlich.

Bewerber um diese Stellen haben ihre Lehramtsbefähigung für vollständige Mittelschulen nachzuweisen und die mit den gesetzlichen Documenten versehenen Gesuche bis 20. August d. J. bei der Direction der k. k. Handels- und nautischen Akademie in Triest einzureichen.

Am Staats-Gymnasium in Marburg ist mit Beginn des Schuljahres 1887/88 eine Lehrstelle für classische Philologie mit den durch das Gesetz vom 15. April 1873 normierten Bezügen zu besetzen.

Bewerber um diese Stelle haben ihre gehörig instruierten Gesuche im vorgeschriebenen Dienstwege bis Ende Juli d. J. beim k. k. Landesschulrathe für Steiermark in Graz zu überreichen.

Am böhmischen Communal-Real- und Obergymnasium in Raudnitz a. d. Elbe kommt mit Beginn des Schuljahres 1887/88 eine Lehrstelle für classische Philologie mit der Lehrbefähigung für das ganze Gymnasium zu besetzen.

Bewerber um diese Stelle, mit welcher die an Staats-Mittelschulen normierten Bezüge verbunden sind, haben ihre wohlinstruierten Gesuche bis 20. August d. J. beim Stadtrathe in Raudnitz einzubringen.

Die Bewerber haben in ihrem Gesuche ausdrücklich anzugeben, dass sie mit den Bedingungen des Local-Pensionsfondes einverstanden sind.

An der böhmischen Landes-Oberrealschule in Proßnitz kommt eine Lehrstelle für Geographie und Geschichte als Haupt-, und für das deutsche Sprachfach als Nebenfach zur Besetzung.

Bewerber um diese Stelle, mit welcher die durch das Gesetz vom 15. April 1873, R.-G.-Bl. Nr. 48, normierten Bezüge verbunden sind, haben die Gesuche im Wege ihrer vorgesetzten Behörden bis 10. August d. J. bei dem k. k. Landesschulrathe für Mähren in Brünn einzubringen.

An der böhmischen k. k. Staats-Gewerbeschule in Brünn kommen mit Beginn des Schuljahres 1887/88

eine Lehrstelle für Baukunde, Bauzeichnen und kunstgewerbliches Zeichnen und

eine Supplentenstelle für Mathematik, darstellende Geometrie und Physik zur Besetzung.

Mit der wirklichen Lehrstelle ist ein Jahresgehalt von 1200 fl., die Activitätszulage der IX. Rangsclasse von jährlichen 300 fl. und der Anspruch auf fünf Quinquennalzulagen von je 200 fl.; mit der Supplentenstelle eine Jahresremuneration von 720 fl. verbunden.

Der Dienstantritt findet am 1. October d. J. statt.

Die Bewerber haben ihre an das k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht stilisierten, richtig gestempelten, mit einem curriculum vitae, den Studien - und Verwendungszeugnissen aus der Praxis, eventuell der Lehrthätigkeit belegten Competenzgesuche bis 3. August d. J. an die Direction der böhmischen k. k. Staats-Gewerbeschule in Brünn einzusenden.

# Beilage zum Verordnungsblatte

für den

## Dienstbereich des Ministeriums für Cultus und Unterricht.

### Personalnachrichten.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 13. Juli d. J. dem Statthaltereirathe und Referenten für die administrativen und ökonomischen Angelegenheiten bei dem provisorischen Landesschulrathe für Tirol Alexander Freiherrn von Reden den Orden der eisernen Krone III. Classe taxfrei a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 15. Juli d. J. dem Dechant und Pfarrer in Waldneukirchen, bischöflichen Consistorialrathe Norbert Purschka das Ritterkreuz des Franz Joseph-Ordens a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 22. Juli d. J. dem Director des Staats-Gymnasiums in Krems, Piaristenordens-Priester Alois Milota anlässlich der von ihm erbetenen Versetzung in den bleibenden Ruhestand das Ritterkreuz des Franz Joseph-Ordens a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 19. Juli d. J. dem Director des Staats-Gymnasiums in Neu-Sandez Dr. Ludwig Klemensiewicz anlässlich der von ihm nachgesuchten Versetzung in den bleibenden Ruhestand taxfrei den Titel eines Schulrathes a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 16. Juni d. J. a. g. zu gestatten geruht, dass dem ordentlichen Professor für Kirchengeschichte an der k. k. evangelischtheologischen Facultät in Wien, Regierungsrath Dr. Johann Karl Ritter von Otte anlässlich seines Übertrittes in den bleibenden Ruhestand der Ausdruck der Allerhöchsten Zufriedenheit bekanntgegeben werde.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 14. Juli d. J. a. g. su gestatten geruht, dass dem Professor am akademischen Gymnasium in Wien Jakob Meister aus Anlass seiner Versetzung in den bleibenden Ruhestand die Allerhöchste Anerkennung für seine vieljährige berufstreue Dienstleistung bekanntgegeben werde.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 10. Juli d. J. a. g. zu gestatten geruht, dass dem Director der deutschen Lehrerinnenbildungsanstalt in Prag, Schulrathe Ferdinand Bachmann anlässlich seiner Versetzung in den bleibenden Ruhestand die Allerhöchste Zufriedenheit mit seiner vieljährigen, treuen und eifrigen Dienstleistung bekanntgegeben werde.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 12. Juli d. J den mit dem Titel und Charakter eines ordentlichen Professors bekleideten außerordentlichen Professor, Regierungsrath Dr. Leander Ditscheiner zum ordentlichen Professor der allgemeinen und technischen Physik an der technischen Hochschule in Wien a. 2 zu ernennen geruht.

Seine k, und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 12. Juli d. J. den ordentlichen Professor und derzeitigen Director der Bergakademie in Leoben Rupert Böck zum ordentlichen Professor der Maschinenkunde an der technischen Hochschule in Graz und den Privatdocenten der theoretischen Mechanik an derselben Hochschule Ferdinand Wittenbauer zum außerordentlichen Professor der technischen Mechanik daselbst a. g. zu ernennen geruht,

Seine k. und k. Apostolische Majestät baben mit Allerhöchster Entschließung vom 13. Juli d. J. den mit der Function eines Landesschulinspectors beim provisorischen Landesschulrathe für Tirol betrauten Professor der Innsbrucker Lehrerbildungsanstalt Dr. Johann Hausetter sum Landesschulinspector a. g. su ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 13. Juli d. J. den Advocaten Dr. Ludwig Bendiener in Prag zum Mitgliede des Laadesschulrathes für Böhmen auf die noch übrige Dauer der laufenden Functionsperiede a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 6. Juli d. J. den außerordentlichen Professor Dr. Otto von Zallinger zum ordentlichen Professor des deutschen Rechtes und der österreichischen Rechtegeschichte an der Universität in Innabruck a.g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 12. Juli d. J. den ordentlichen Professor der Mineralogie an der Universität in Lemberg Dr. Felix Kreuts zum ordentlichen Professor des bezeichneten Faches an der Universität in Krakau a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 12. Juli d. J. den Professor am I. deutschen Staats-Gymnasium in Brünn Hugo Horak zum Director des Staats-Gymnasiums in Mährisch-Weißkirchen a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 14. Juli d. J. den Professor am I. Staats-Gymnasium in Graz Dr. Karl Reissenberger zum Director der Staats-Realschule in Bielitz a. g. zu ernennen geruht.

Vom Minister für Cultus und Unterricht wurden ernannt:

### su Conservatoren

der Centralcommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale, und zwar für Oberösterreich der Chorherr und Pfarrvicar Wilhelm Pailler zu St. Peter am Wimberg, der Stiftsdechant Konrad Meindl in Reichersberg und der Fachabtheilungs-Vorstand Gustav Ritzinger in Steyr,

zu Bezirksschulinspectoren in Salzburg

für den Stadt- und Land-Schulbezirk Salzburg der Realschulprofessor Anton Erben in Salzburg,

für die Schulbezirke St. Johann und Tamsweg der Gymnasialprofessor in Salzburg Dr. Alois Luber und

für den Schulbezirk Zell am See der Professor an der Lehrerbildungsanstalt in Salzburg Karl Vogt,

sum Custos

der Gemäldegallerie an der k. k. Akademie der bildenden Künste in Wien der Maler Eduard Gerisch in Wien,

sum Hauptlehrer

an der Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalt in Linz der Supplent an dieser Lehranstalt Dr. Alfred Nalepa und

an der Lehrerbildungsanstalt in Jičín der Supplent an der Unterrealschule daselbst Karl Pospišil,

sum wirklichen Religionslehrer

an der Staats-Unterrealschule in Graz der supplierende Religionslehrer an dieser Anstalt Dr. Josef Neubauer.

sum wirklichen Lehrer

am Staats-Real- und Obergymussium in Brody der Supplent an dieser Anstalt Zdislaus Fialka.

am Staats-Gymnasium in Drohobycz der Supplent am Staats-Gymnasium in Złoczow Anton Pade.

am Staats-Gymnasium in Jaroslau der Supplent am Franz Joseph-Gymnasium in Lemberg Thaddaus Mandybur,

am Staats-Gymnasium in Sambor der Supplent am Staats-Gymnasium in Przemysl Franz Bizoń,

am Staats-Gymnasium in Sanok der provisorische Lehrer am Staats-Gymnasium in Rzeszów Ludwig Salo und der Supplent an eben dieser Anstalt Anton Golkowski,

am Staats-Gymnasium in Wadowice der Supplent am Staats-Gymnasium in Stanislau Valerian Heck,

am Staats-Gymnasium in Złoczow der Supplent am Franz Joseph-Gymnasium in Lemberg Bronislaus Dobrzanski,

zum provisorischen Lehrer

am Staats-Gymnasium in Rzeszów der Supplent am Staats-Gymnasium in Brzeżany Johann Novak.

sum Übungsschullehrer

an der k. k. Lehrerbildungsanstalt in Graz der Übungsschul-Unterlehrer an dieser Anstalt Julius Heuberger,

sum provisorischen Zeichenlehrer

an der k. k. Fachschule in Mariano der Schüler der k. k. Kunstgewerbeschule in Wien Vincenz Delneri.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat im Einvernehmen mit dem k. k. Ministerium des Innern für die im Studienjahre 1887/88 abzuhaltenden medicinischen Rigerosen folgen de Functionäre ernannt:

### an der Universität in Innsbruck

sum Regierungscommissär

den Statthaltereirath und Landes-Sanitätsreferenten Dr. Anton Heinrich, dann zum Coexaminator für das zweite medicinische Rigorosum den außerordentlichen Universitätsprofessor Dr. Eduard Lang und zum Coexaminator für das dritte medicinische Rigorosum den Landes-Sanitätsrath Titular-Professor Dr. Ludwig Lantschner;

#### an der Universität in Krakau

zum Regierungscommissär

den ordentlichen Universitätsprofessor Dr. Anton Rosner und

zu dessen Stellvertreter

den k. k. Sanitätschef des I. Corps und Oberstabsarzt Dr. Rudolf Trzebitzky, sum Coexaminator bei dem sweiten medicinischen Eigorosum den außerordentlichen Universitätsprofessor Dr. Matthias Jakubowski,

zu dessen Stellvertreter

den Primarius des Krakauer Krankenhauses Dr. Stanislaus Paszkowski, endlich zum Coexaminator bei dem dritten medicinischen Rigorosum den außerordentlichen Universitätsprofessor und Primarius Dr. Alfred Obaliński und

zu dessen Stellvertreter den Privatdocenten Dr. Anton Mars.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat auf Grund der Beschlüsse der betreffenden Professoren-Collegien

die Zulassung

des Dr. Sigismund Herzberg-Fränkel als Privatdocent für allgemeine Geschichte des Mittelalters und historische Hilfswissenschaften an der philosophischen Facultät der k. k. Universität in Wien und

des Dr. Otto Friedmann als Privatdocent für österreichisches Strafrecht, des Hofconcipisten der statistischen Centralcommission Dr. Ernst Mischler als Privatdocent für Statistik und

des Hofconcipisten der statistischen Centralcommission Dr. Julius Ritter von Roschmann-Hörburg als Privatdocent für Statistik

an der rechts- und staatswissenschaftlichen Facultät der k. k. Universität in Wien bestätigt.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat

den k. k. Landesschulinspecter Dr. Johann Hausetter dem provisorischen Landesschulrathe für Tirol zur Dienstleistung zugewiesen und mit der Inspection der Volksschulen und der zu diesen gehörigen Lehr- und Erziehungsanstalten in Deutsch-Tirol betraut,

den Directorstitel dem Oberlehrer der fünfclassigen Knaben-Volksschule in Währing Albin Arnberger.

eine erledigte Lehrstelle am II. (deutschen) Staats-Gymnasium zu Lembezg dem Professor an der Staats-Realschule zu Stanislau Josef Wojcik,

eine erledigte Lehrstelle an der Staats-Realschule in Krakau dem Professor am Staats-Gymnasium in Stanislau Alois Szarlowski.

eine erledigte Lehrstelle am Staats-Gymnasium in Przemysl dem Professor am Staats-Gymnasium in Drohobycz Michael Zukiewicz verliehen,

den Übungsschullehrer an der k. k. Lehrerinnenbildungsanstalt in Troppau Johann Hunka in gleicher Diensteseigenschaft an die k. k. Lehrerbildungsanstalt daselbst versetzt,

den Professor an der Lehrerbildungsanstalt in Graz Dr. Karl Sander und den Professor der Lehrerbildungsanstalt in Marburg Franz Robie beide in die VIII. Rangsclasse befordert.

### Concurs-Ausschreibungen.

An der Handels-Akademie in Chrudim mit böhmischer Unterrichtssprache ist die Stelle eines Supplenten für böhmische und französische Sprache mit einer Remuneration von 600 fl. jährlich zu besetzen.

Bewerber um diese Stelle haben ihre gehörig instruierten Gesuche bis 10. August d. J. an die Direction der Handels-Akademie in Chrudim einzusenden.

Bei der k. k. Studienbibliothek in Klagenfurt ist die Stelle des Bibliotheks-Custos mit den gesetzlichen Bezügen und zwar mit dem Gehalte von 1400 fl., dem Genusse einer Naturalwohnung im Bibliotheksgebäude und mit der in Rücksicht auf den Genuss der Naturalwohnung, mit dem Jahresbetrage von 150 fl. festgesetzten halben Activitätszulage zu besetzen.

Bewerber um diese Stelle haben ihre gehörig belegten Gesuche unter Nachweisung des Alters, des Standes, der zurückgelegten Studien und abgelegten Prüfungen, der Sprach- und bibliographischen Kenntnisse, der bisherigen Beschäftigung oder Dienstleistung, dann des sittlichen und politischen Verhaltens, endlich mit der Angabe, ob sie mit einer bei der Bibliothek schon angestellten Person verwandt oder verschwägert sind, soferne sie bereits in öffentlichen Diensten stehen, im Wege ihrer vorgesetzten, sonst aber mittelst der politischen Behörde, welcher sie unterstehen, bis 4. September d. J. bei der k. k. Landesregierung für Kärnten in Klagenfurt einzubringen.

Am serbisch-orthodoxen Priester-Seminare in Reljevo bei Sarajevo gelangt mit Beginn des nächsten Schuljahres, d. i. mit 1. September d. J., die Stelle eines Lehrers humanistischer Disciplinen zur Besetzung.

Mit dieser Stelle ist ein Jahresgehalt von 1000 fl., freie Wohnung in der Anstalt und gemeinsame Beköstigung mit den Clerikern verbunden.

Anwartschaft auf diese Stelle haben Angehörige Bosniens und der Herzegowina oder der österreichisch-ungarischen Monarchie serbisch-orthodoxer Religion, und werden solche Competenten bevorzugt werden, welche die Lehrbefähigung für die Mittel- oder Bürgerschulen nachweisen können und ledigen Standes sind.

Die Competenzgesuche sind gehörig instruiert bis 10. August d. J. direct an das hohe gemeinsame Ministerium oder an die Landesregierung für Bosnien und der Herzegowina in Sarajevo zu leiten.

Im k. k. Officierstöchter-Erziehungs-Institute zu Hernals ist mit Beginn des Schuljahres 1887/88 (1. September) die Stelle eines Hauptlehrers der Mathematik an der zugehörigen Bürgerschule und der Lehrerinnenbildungsanstalt zu besetzen.

Mit dieser Anstellung ist ein Jahresgehalt von 1200 fl., die Activitätsunlage von 300 fl. und Quinquennalzulagen im Betrage von 200 fl., sowie die Altersversorgung nach den hierüber bestehenden Gesetzen verbunden.

Die Anstellung erfolgt zuerst in provisorischer Eigenschaft und wird nach einem zur Zufriedenheit zurückgelegten Probedienstjahr definitiv.

Bewerber um diese Stelle haben ihre mit dem Nachweis ihrer vollen Eignung instruierten Gesuche bis 25. August d. J. dem k. und k. Reichs-Kriegs-Ministerium in Wien einzusenden.

Am k. k. Taubstummen-Institute in Wien gelangt die Stelle eines Stipendisten zur Besetzung, dessen Aufgabe es ist, sich für den Unterricht der Taubstummen anzunbilden, und sich im Institute sowohl bei dem Unterrichte, als auch bei der Beaufsichtigung und Erziehung der Zöglinge zu betheiligen.

Bewerber um diese auf die Dauer von drei Jahren zu verleihende Stelle, mit welcher ein Bezug von jährlich 300 fl. sammt voller Verpflegung im Institute und dem Genusse eines Wohnzimmers verbunden ist, haben ihre mit den erforderlichen Documenten und Nachweisen gehörig instruierten Gesuche, in welchen überdies der Nachweis über die Absolvierung einer Lehrerbildungsanstalt zu liefern ist, bis 31. August d. J. bei der Direction des k. k. Taubstummen-Institutes in Wien einzureichen.

An der k. k. Lehrerbildungsanstalt zu Innsbruck kommt mit Beginn des Schuljahres 1887/88 die Stelle eines Übungsschullehrers, eventuell die eines Übungsschul-Unterlehrers zur Besetzung.

Bewerber um diese Stelle, mit welcher die gesetzlich normierten Bezüge verbunden sind, haben ihre an das Ministerium für Cultus und Unterricht gerichteten, mit dem Nachweis über Lehrbefähigung und bisherige Dienstleistungen versehenen Gesuche im Wege ihrer vorgesetzten Behörde bis 21. August d. J. beim k. k. provisorischen Landesschulrathe für Tirol in Innsbruck einzureichen.

An der deutschen k. k. Lehrerbildungsanstalt in Leitmeritz ist mit Beginn des Schuljahres 1887/88 die Stelle eines Musiklehrers zu besetzen.

Mit dieser Stelle ist der Gehalt von 800 fl., die Activitätszulage von 200 fl. und der Anspruch auf die gesetzlichen Quinquennalzulagen von 100 fl. verbunden.

Bewerber um diese Stelle haben ihre vorschriftmäßig documentierten und im besonderen mit dem Nachweise der formellen Lehrbefähigung für den Unterricht im Gesange, dann im Violin-, Orgel- und Clavierspiele an Lehrerbildungsanstalten, ferner mit dem Nachweise der Lehrbefähigung für allgemeine Volksschulen belegten Gesuche und zwar, falls sie bereits in Lehrverwendung stehen, im vorgeschriebenen Dienstwege, sonst unmittelbar bis 20. August d. J. beim k. k. Landesschulrathe für Böhmen in Prag einzubringen.

# Beilage zum Verordnungsblatte

für der

## Dienstbereich des Ministeriums für Cultus und Unterricht.

### Personalnachrichten.

Seine k. and k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 28. Juli d. J. dem Ministerialrathe im Ministerium für Cultus und Unterricht Dr. Benno Ritter von David das Ritterkrenz des Leopold-Ordens taxfrei a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 24. Juli d. J. dem Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde in Görz Ernst Schroll das goldene Verdienstkreus mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k, und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 3. Juli d. J. dem Leiter der Bürgerschule in Nachod Johann Tuček das goldene Verdienstkreuz a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 3. Juli d. J. dem Oberlehrer Josef Třeschlavy zu Hlubosch in Böhmen das silberne Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 3. Juli d. J. dem Oberlehrer an der Volksschule zu Budyn in Böhmen Franz Zazvorka das silberne Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 7. August d. J. den Dechant und Pfarrer in Kouřim Anton Dlask zum Ehrendomherrn am Collegiat-capitel zu Altbunzlau a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 5. August d. J. den Professor am theologischen Centralseminare in Zara Peter Spanić, den Pfarrer in Albo Matthäus Silvestrić, den Pfarrdechant von Selve Johann Valentić und den Chorvicar und Pfarrcooperator an der Metropolitan- und Pfarrkirche in Zara Herkulanus Giampierizu Ehrendomherren des Metropolitancapitels zu Zara a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 3. August d. J. den Ministerialrath im Ministerium für Cultus und Unterricht Dr. Hermenegild Ritter Jireček von Samokov zum Centraldirector der k. k. Schulbücherverläge a. g. zu ernennen geruht.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat den Ministerial-Vicesecretär im Ministerium für Cultus und Unterricht Dr. Franz Ritter von Le Monnier zum Secretär und den Ministerial-Concipisten in diesem Ministerium Theodor Wall zum Concipisten der Central-direction der k. k. Schulbücherverläge ernannt.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 28. Juli d. J. den Professor der Kunstgewerbeschule am k. k. österreichischen Museum für Kunst und Industrie Julius Berger zum ordentlichen Professor der allgemeinen Malerschule an der k. k. Akademie der bildenden Künste in Wien a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 2. August d. J. den Director des Staats-Gymnasiums in Zara Josef Peričić zum Landesschulinspector a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät geruhten mit Allerhöchster Entschließung vom 25. Juli d. J die Wiederwahl des wirklichen Mitgliedes der Akademie der Wissenschaften in Wien Universität: professors Hofrathes Dr. Heinrich Siegel zum Generalsecretär, zugleich Secretär der philosophisch-historischen Classe und des wirklichen Mitgliedes Universitätsprofessors Dr. Eduard Suess zum Secretär der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe dieser Akademie, und zwabeide auf die Functionsdager von vier Jahren, a. g. zu bestätigen, ferner die Wahl des Directors der Abtheilung für Handschriften an der Pariser National-Bibliothek Leopold Delisle und des Professors der classischen Archäologie und Directors der kön, hairischen Münz- und Antikensammlungen in München Dr. Heinrich von Brunn zu Ehrenmitgliedern dieser Akademie im Auslande zu genehmigen, und zu wirklichen Mitgliedern dir Akademie, und zwar in der philosophisch-historischen Classe den ordentlichen Professor de: englischen Philologie an der Wiener Universität Dr. Jakob Schipper, in der mathematischnaturwissenschaftlichen Classe den ordentlichen Professor der Botanik an der Universität in Gra: Dr. Hubert Leifgeb, sowie den ordentlichen Professor der Physik an der Universität 🙉 Innsbruck Dr. Leopold Pfaundler zu ernennen; endlich geruhten Seine k. und k. Apostolisch-Majestät die nachfolgenden von der Akademie vollzogenen Wahlen correspondierender Mitglieder im In - und Auslande huldvollst zu bestätigen, und zwar: in der philosophischhistorischen Classe die Wahl des ordentlichen Professors der slavischen Philologie an der Wiener Universität Dr. Vatroslav Jagić zum correspondierenden Mitgliede in Inlande und die Wahl des Professors des Sanskrit an der Universität in Berlin Dr. Albrecht Weber, des Professors der semitischen Philologie an der Universität in Straßburg Dr. Theodo: Nöldeke, des geheimen Regierungsrathes und Professors der classischen Philologie an der Universität in Bonn Dr. Hermann Usener und des Professors der deutschen Geschichte an der Universitäzu Erlangen Dr. Karl Hegel zu correspondierenden Mitgliedern im Auslande ferner in der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe die Wahl des ordentlichen Professors der Anatomie an der Wiener Universität Dr. Karl Toldt, des ordentlichen Professors der Physik an der Universität in Krakau Dr. Sigmund von Wroblewski, de außerordentlichen Professors der Physiologie an der Wiener Universität Dr. Ernst Fleischl von Marxow zu correspondierenden Mitgliedern im Inlande, endlich die Wabl des Geheimrathes, Mitgliedes der kön. preussischen Akademie der Wissenschaften in Berlin und ordentlichen Universitätsprofessors Dr. Heinrich Ernst Beyrich zum correspondierendea Mitgliede im Auslande.

Vom Minister für Cultus und Unterricht wurden ernannt:

sum Professor

der Fachschule für Zeichnen und Malen an der Kunstgewerbeschule des österreichischen Museums für Kunst und Industrie in Wien der akademische Maler Karl Karger in Munchen,

zum Fachvorstande

der kunstgewerblichen Abtheilung der Staats-Gewerbeschule in Graz der Director der Fachschule für Holzindustrie in Bozen, Architekt Leopold Theyer,

sum Mitgliede

der rechtshistorischen Staatsprüfungscommission in Innsbruck der außerordentliche Professor an der Universität daselbat, Dr. Victor Waldner.

su Bezirksschulinspectoren in Niederösterreich

für die dreijährige Functionsperiode bis zum Schlusse des Schuljahres 1889/90

für den Schulbezirk Wien, und zwar für den I. und III. Bezirk der Bürgerschuldirector Raimund Hofbauer:

für den II. Bezirk der Burgerschuldirector Josef Goldhann;

für den IV. und V. Bezirk der Bürgerschuldirector Laurenz Mayer;

für den VI. und VII. Bezirk der Professor am Staats-Gymnasium im VIII. Bezirke Wiens Josef Gugler;

für den VIII. und IX. Bezirk der Bürgerschuldirector Alois Fellner und

für den X. Bezirk sowie für die Privatanstalten im Bereiche der Volksschulen im I. Bezirke der Bürgerschuldirector Ignaz Lutymayer; ferner

für den Schulbezirk Amstetten und für den Stadtschulbezirk Waidhofen an der Ybbs der Bürgerschuldirector Josef Blaschke in Ybbs;

für den Schulbezirk Groß-Enzersdorf der Oberlehrer Josef Holletschek in Hernals:

für den Schulbezirk Hernals der Professor am Staats-Gymnasium im II. Bezirke Wiens Max Hinterwaldner;

für den Schulbezirk Horn der Bürgerschuldirector Philipp Wagenhütter in Horn;

für den Schulbezirk Korneuburg der Bürgerschuldirector Franz Nožička in Stockerau;

für den Schulbezirk Krems der Professor an der Lehrerbildungsanstalt in Krems Karl Wegzwalda;

für den Schulbezirk Lilienfeld der Oberlehrer an der Volksschule zu St. Veit an der Gölsen Josef Löffler;

für den Schulbezirk Neunkirchen der Bürgerschuldirector Josef Eckhart in Neunkirchen;

für den Schulbezirk Oberhollabrunn der Professor am Staats-Gymnasium in Oberhollabrunn Dr. Theodor Rellig;

für den Schulbezirk Scheibbs der Oberlehrer an der Volksschule zu St. Leonhard am Forst Engelbert Schmid;

für den Schulbezirk Sechshaus der Bürgerschuldirector Adalbert Schmidt in Untermeidling;

für den Schulbezirk Waidhofen an der Thaya der Bürgerschuldirector Sebastian Bodo in Waidhofen an der Thaya;

für den Stadtschulbezirk Wiener-Neustadt der Director des niederösterreichischen Landes-Lehrerseminars daselbst, Schulrath Dr. Josef Lukas;

für den Landschulbezirk Wiener-Neustadt der Bürgerschuldirector Anton Kaufmann in Wiener-Neustadt;

für den Schulbezirk Zwettl der Bürgerschuldirector Adalbert Mauritz in Zwettl; zum Religionsprofessor

an der Lehrerbildungsanstalt in Teschen der Pfarrossperator in Friedeck P. August Haas,

sum wirklichen Lehrer

für deutsche Sprache, Geegraphie und Geschichte an der deutschen Staats-Gewerbeschule in Brünn der Lehrer an der Staats-Gewerbeschule in Reichenberg Josef Schwarz,

für deutsche Sprache, Geographie und Geschichte an der Staats-Gewerbeschule in Reichenberg der Supplent an der deutschen Staats-Gewerbeschule in Brünn Franz Kuhn,

sum provisorischen Hauptlehrer

an der k. k. Lehrerbildungsanstalt in Krakau der Supplent am k. k. Franz Joseph-Gymnasium in Lemberg Hippolyt Parasiewicz.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat auf Grund der Beschlüsse der betreffenden Professoren-Collegien

die Zulassung

des Dr.-Theol. Johann Baptist Nisius als Privatdocent für biblische Exegese

an der theologischen Facultät der k. k. Universität in Innsbruck und

die Erweiterung der venia legendi

des Privatdocenten für Brustkrankheiten an der medicinischen Facultät der k. k. Universität in Graz Dr. Hugo Pramberger auf das Gebiet der gesammten internen Medicin an der genannten Hochschule bestätigt.

### Der Minister für Cultus und Unterricht hat

den Landesschulinspector Josef Peričić dem Landesschulrathe für Dalmatien zur Dienstleistung zugewiesen und mit der Inspection der dortländigen Lehranstalten im Gebiete der Volksschule betraut,

den Professor an der deutschen Staats-Gewerbeschule in Brünn Franz Held an die Staats-Gewerbeschule in Bielitz und

den Professor an der Staats-Gewerbeschule in Bielitz Josef Matzura an die deutsche Staats-Gewerbeschule in Brünn übersetzt.

## Concurs-Ausschreibungen.

Mit Beginn des Schuljahres 1887/88 werden in die k. und k. orientalische Akademie mehrere Zahlzöglinge aufgenommen.

Diejenigen P. T. Eltern oder Vormunder, welche sich am die Aufnahme ihrer Söhne oder Mündel in die k. und k. orientalische Akademie bewerben wollen, haben ihr diesbezügliches, vorschriftmäßig gestempeltes Gesuch an das k. und k. Ministerium des Äußern in Wien zu richten und längstens bis 31. August d. J. bei der Akademie-Direction einzureichen.

Die Vorbedingungen zur Aufnahme sind:

die österreichische oder ungarische Staatsbürgerschaft:

das an einem österreichischen oder ungarischen Gymnasium erlangte Zeugnis der Reife; die vollkommene Kenntnis der deutschen und französischen Sprache, sowie die mindestens cursorische Kenntnis einer der Landessprachen der österreichisch-ungarischen Monarchie.

Als Belege sind dem Gesuche anzuschließen:

- 1. Geburtsausweis;
- 2. Gesundheitszeugnis;
- 3. Jmpfungszeugnis;
- 4. sämmtliche Zeugnisse über die mit gutem Erfolge zurückgelegten Gymnasialstudien, mit Einschluss des Maturitätszeugnisses;
- 5. Zeugnisse über die stattgehabte Erlernung des Französischen und einer Landessprache der österreichisch-ungarischen Monarchie;

6. Erklärung der Eltern oder Vormünder, dass die systemisierten Zahlungen von denselben entrichtet werden können.

Zu der vorgeschriebenen Aufnahmsprüfung, welche Anfangs October an einem später festzusetzenden Tage im Gebäude der k. und k. orientalischen Akademie (IV., Favoritenstraße Nr. 15) abgehalten wird, werden nur jene Bewerber zugelassen, welche die obbezeichneten Belege gehörig beigebracht haben.

Die Gegenstände der besagten Prüfung sind folgende:

#### I. Mündliche Prüfung.

Allgemeine Geschichte vom westphälischen Frieden bis zum Pariser Congresse 1856, mit specieller Berücksichtigung der Geschichte der österreichisch-ungsrischen Monarchie,

### II. Schriftliche Prüfung.

- a) Deutscher Aufzatz über ein gegebenes Thema;
- b) eine Übersetzung aus dem Französischen ins Deutsche;
- c) eine Übersetzung aus dem Deutschen ins Französische.

Die Entscheidung über die Aufnahme des Aspiranten erfolgt durch das k. und k. Ministerium des Äußern, beziehungsweise durch den zum Delegirten für die k. und k. orientalische Akademie bestellten Beamten des genannten Ministeriums.

Die Jahrespension eines Zöglings beträgt 1300 fl. und bildet eine untheilbare Pauschalgebür, welche in halbjährigen Raten, nämlich am 1. October und 1. März jeden Jahres, an der Casse der k. k. Theresianischen Akademie im vorhinein zu erlegen ist.

Außerdem hat jeder Zögling bei seinem Eintritte in die Akademie einen einmaligen Einrichtungsbetrag von 120 fl. öst. W. zu entrichten und die programmäßige Ausstattung an Leibwäsche, Beschuhung und Toilettegegenständen mitzubringen.

In der oben bezifferten Jahrespension sind die Bestreitung aller Kosten für die vollständige Adjustierung und Ausstattung der Zöglinge sowie alle sogenannten Nebenauslagen enthalten.

Die Vertheilung der Stiftungsdotationen, welche als aufmunternde Prämien an die vorzüglichsten Zöglinge der Anstalt, und zwar mit vorzugsweiser Berticksichtigung der weniger bemittelten Candidaten, verliehen werden, findet in der Regel am Schlusse des Schuljahres, eventuell des I. Semesters statt.

Die Ernennung der nach vollendeten Studien aus der Anstalt ausgetretenen Zöglinge auf systemisierte Consular-Eleven-Posten erfolgt bei eintretender Erledigung solcher Stellen nach Maßgabe des dienstlichen Bedarfes. Hiebei werden die Stiftlinge in der Regel zuerst berücksichtigt, falls das Ministerium des Äußern nicht aus besonderen Gründen hievon eine Ausnahme zu machen sich veranlasst findet.

An der k. k. technischen Hochschule in Wien ist die Assistentenstelle bei der Lehrkanzel für höhere Geodäsie und sphärische Astronomie mit einer Jahresremuneration von 700 fl. zu besetzen.

Die Ernennung erfolgt auf zwei Jahre und kann auf weitere zwei Jahre verlängert werden. In besonders berüchsichtigungswerten Fällen kann eine nochmalige Verlängerung der Verwendung auf weitere zwei Jahre stattfinden.

Bewerber um diese Stelle haben ihre an das Professoren-Collegium zu richtenden mit einer 50 kr.-Stempelmarke versehenen Gesuche mit den Belegen über zurückgelegte Studien, sowie ihre bisherige Verwendung bis 20. September d. J. bei dem Rectorate der k. k. technischen Hochschule in Wien einzubringen.

An der k. k. technischen Hochschule in Wien ist die Assistentenstelle bei der Lehrkanzel für Straßen- und Wasserbau mit einer Jahresremuneration von 700 fl.

Die Ernennung erfolgt auf zwei Jahre und kann auf weitere zwei Jahre verlängert werden. In besonders berücksichtigungswerten Fällen jedoch kann eine nochmalige Verlängerung auf weitere zwei Jahre stattfinden.

Bewerber um diese Stelle haben ihre an das Professoren-Collegium zu richtenden mit einer 50 kr.-Stempelmarke versehenen Gesuche mit den Belegen über zurückgelegte Studien (absolvierte Techniker, welche die II. Staatsprüfung bestanden und eine praktische Verwendung nachweisen, werden bevorzugt) bis 29. September d. J. bei dem Rectorate der k. k. technischen Hochschule in Wien einzubringen.

Am Staats-Gymnasium in Königgrätz gelangt mit Beginn des Schuljahres 1887/88 die erle digte Religionslehrerstelle zur Besetzung.

Bewerber um diese Stelle, mit welcher der Jahresgehalt von 1000 fl. nebst der Activitätszulage von 200 fl. und der Anspruch auf die gesetzmäßigen Quinquennalzulagen verbunden ist, haben ihre wohlinstruierten Gesuche bis 25. August d. J. beim k. k. Landesschulrathe für Böhmen in Prag einzubringen.

Später einlangende Gesuche können nicht berücksichtigt werden.

An der deutschen k. k. Lehrerinnenbildungsanstalt in Prag kommt die Stelle des Directors zur Besetzung, mit welcher die mit den Gesetzen vom 19. März 1872, R.-G.-Bl. Nr. 29 und vom 15. April 1873, R.-G.-Bl. Nr. 25 normierten Bezüge verbunden sind.

Bewerber um diese Stelle haben ihre vorschriftmäßig instruierten Gesuche im Wege der vorgesetzten Behörde bis 10. September d. J. beim k. k. Landesschulrathe für Böhmen in Prag einzubringen.

An der Übungsschule der k. k. Lehrerinnenbildungsanstalt in Troppau ist eine Lehrerinnenstelle und an der Übungsschule der k. k. Lehrerbildungsanstalt in Troppau eine Lehrerstelle mit dem Gehalte jährlicher 800 fl., der Activitätszulage jährlicher 200 fl. und dem Anspruche auf Quinquennalzulagen zu besetzen.

Bewerberinnen, beziehungsweise Bewerber um die erledigte Stelle haben ihre mit dem Nachweise der Lehrbefähigung für allgemeine Volksschulen und den sonstigen Dienstesdocumenten instruierten Gesuche im Wege ihrer vorgesetzten Behörden bis 20. August d. J. bei dem k. k. Landesschulrathe für Schlesien in Troppau einzubringen.

An der Landes-Fachschule für Granitindustrie zu Friedeberg in österr. Schlesien ist die Stelle des sweiten Fachlehrers für Arithmetik und darstellende Geometrie mit der gleichzeitigen Verwendung für die mechanische Technologie der Steine und die Handelswissenschaften zu besetzen.

Diese Stelle, welche vorläufig provisorisch verliehen wird, ist mit einem Jahresgehalte von 900 fl. dotiert und begründet den Anspruch auf Rückersatz der aus dem Domicilwechsel erwachsenen Reisekosten; die näheren Bestimmungen sind dem diesfalls abzuschließenden Dienstvertrage vorbehalten.

Bewerber um diese Stelle haben ihre dießtälligen Gesuche mit den entsprechenden Belegen über Alter, Stand, Nationalität, den Besitz der österreichischen Staatsbürgerschaft, zurückgelegte Studien und bisherige praktische Verwendung bis Ende August d. J. an den schlesischen Landesausschuss in Troppau zu leiten und haben dieselben gleichzeitig den Nachweis zu liefern, dass sie den Dienst an der Fachschule in Friedeberg mit 30. September d. J. anzutreten im Stande sind.

Unter sonst gleichen Verhältnissen erhalten jene Bewerber den Vorzug, welche im Lehramte bereits thätig waren und die Approbation aus der Mathematik und darstellenden Geometrie für Mittelschulen, eventuell auch jene für die Handelswissenschaften nachzuweisen in der Lage siud.

Schließlich wird bemerkt, dass bei zufriedenstellender Dienstleistung des provisorisch Ernannten die definitive Anstellung desselben in Aussicht steht.

An der Staats-Realschule in Teschen mit deutscher Unterrichtssprache ist eine Lehrstelle für Deutsch und Französisch mit den durch das Gesetz vom 15. April 1873 normierten Bezügen zu besetzen.

Bewerber um diese Stelle haben ihre gehörig instruierten Gesuche im vorgeschriebenen Dienstwege bis 4. September d. J. bei dem k. k. Landesschulrathe für Schlesien in Troppau zu überreichen.

Am städtischen Mädchen-Lyceum in Graz kommt mit Beginn des Schuljahres 1887/88 die Stelle eines Aushilfslehrers für das Turnen zu besetzen.

Mit derselben ist die Verpflichtung wöchentlich 6 bis 8stundigen Unterrichtes in der Zeit von 10 bis 12 Uhr vormittags und eine jährliche Remuneration von 300 fl., bei besonders günstiger Qualification auch mehr, verbunden.

Bewerber, welche für das Turnen an Mittelschulen approbiert sind, haben ihre vorschriftmäßig belegten Gesuche bis 30. August d. J. beim Stadtrathe in Graz einzubringen und sich anfangs September in der genannten Austalt persönlich vorzustellen.

An der n. ö. Landes-Taubstummenschule zu Oberdöbling bei Wien kommt die Stelle eines provisorischen Unterlehrers, zugleich Präfecten, zu besetzen.

Mit dieser Stelle ist eine Jahresremuneration von 400 fl. nebst freier Wohnung und Verpflegung in der Anstalt mit der Verpflichtung der Ertheilung des Unterrichtes und der Beaufsichtigung der taubstummen Zöglinge verbunden.

Bewerber um diese Stelle haben ihre mit dem Geburtsscheine, mit dem Reife- oder Lehrbefähigungszeugnisse, allfälligen Verwendungszeugnissen und sonstigen Nachweisen belegten Gesuche bis 10. September d. J. bei dem Landesausschusse für Niederbeterreich in Wien (Stadt, Herrengasse Nr. 13) einzubringen.

s icitata in interesta in interesta in interesta in interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta interesta inte

**ୢ**ୡ୰

In Commission des k. k. Schulbücherverlages in Wien (I., Schwarzenbergstraße Nr. 7) sind erschienen und durch denselben zu beziehen:

## NORMALIEN

für die

## Gymnasien und Realschulen in Österreich.

Im Auftrage und mit Benützung der amtlichen Quellen des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht redigiert von

### Dr. Edmund Edlen von Marenzeller,

k. k. Ministerial-Concipisten.

- I. Theil. I. Band, LXXXVI und 380 Seiten in Lexicon-Octav, Preis eines Exemplars broschiert, 1 fl. 80 kr.
- I. Theil. 11. Band, von Seite 381—831 sammt dem chronologischen Normalien-Register und dem alphabetischen Sach-Register, in Lexicon-Octav. Preis eines Exemplars, broschiert, 2 fl. 20 kr.

# Instructionen für den Unterricht an den Gymnasien in Österreich.

Einzige, vom k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht autorisierte Ausgabe.

Preis eines Exemplars, XXVI und 316 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 1 fl. 50 kr.

# Instructionen für den Unterricht an den Realschulen in Österreich.

Preis eines Exemplars, 320 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 1 fl.

# Weisungen

zu:

Führung des Schulamtes an den Gymnasien in Österreich

"Instructionen für den Unterricht."

Einzige, vom k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht autorisierte Ausgabe. Preis eines Exemplars, 94 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 40 kr. Jahrgang 1887.

Stück XVII.

# Beilage zum Verordnungsblatte

für der

## Dienstbereich des Ministeriums für Cultus und Unterricht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben nachstehendes Allerhöchstes Handschreiben a. g. zu erlassen geruht:

Lieber Graf Trauttmansdorff!

In Genehmigung Ihres diesfälligen, nach gepflogenem Einvernehmen mit dem Minister Meines Hauses und des Äußern und mit Meinen beiderseitigen Ministerpräsidenten Mir erstatteten Antrages, finde Ich Mich bestimmt, an Stelle der von mir bisher verliehenen goldenen Medaille für Kunst und Wissenschaft, ein Ehrenzeichen zu gründen, welches in Zukunft zur Anerkennung hervorragender Verdienste auf dem Gebiete der Wissenschaften und der Kunst dienen soll.

Dieses Ehrenzeichen besteht in einer Medaille mit Meinem Brustbilde auf der Avers- und mit der Inschrift "litteris et artibus" auf der Reversseite; dasselbe ist an einem rothen Bande am Halse zu tragen.

Mit den dieses Ehrenzeichen betreffenden Agenden ist Mein Oberstkämmerer betraut und haben Sie demnach das weiter Geeignete zu veranlassen.

Von dem Inhalte dieses Handschreibens setze Ich gleichzeitig den Minister Meines Hauses und des Äußern und Meine Ministerpräsidenten in Kenntnis.

Ischl, 18. August 1887.

Franz Joseph m./p.

### Personalnachrichten.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 18. August d. J. den Nachbenannten in Auerkennung ihrer hervorragenden Verdienste und Leistungen auf dem Gebiete der Wissenschaften, beziehungsweise der Kunst, das Ehrenzeichen für Kunst und Wissenschaft a. g. zu verleihen geruht, und zwar:

dem Professor an der Akademie der bildenden Künste in Wien, Maler Heinrich von Angeli,

dem Präsidenten der Akademie der Wissenschaften in Wien und Director des Haus-, Hofund Staats-Archives Alfred Ritter von Arneth,

dem Director der ungarischen Meisterschule für Malerei in Budapest Professor Julius Benesur.

### LXXXIV

#### Personalnachrichten

dem vormaligen Präsidenten der statistischen Centralcommission Karl Freiherrn Czernig von Czernhausen,

dem Großwardeiner Domherrn, Titularabte und Secretär der ungarischen Akademie der Wissenschaften Dr. Wilhelm Frakubi.

dem emeritierten Wiener Universitätsprofessor, Hofrathe Dr. Josef Hyrtl,

dem ungarischen Ministerialrathe und Director des ungarischen landesstatistischen Barean Karl Keleti,

dem Minister außer Dienst Alfred Freiherrn von Kremer,

dem Director der Krakauer Kunstakademie Maler Jan Matejko.

dem emeritierten Wiener Universitätsprofessor, Hofrathe Dr. Franz Ritter von Miklesich,

dem Maler Michael Munkácsy,

dem Budapester Universitätsprofessor und Vorstand des dortigen Seminars für Geschichte Dr. Franz Salamon,

dem Wiener Universitätsprofessor und Vorstand des Institutes für österreichische Geschichtsforschung, Hofrathe Dr. Theodor Ritter von Sickel,

dem emeritierten Wiener Universitätsprofessor Dr. Lorenz Ritter von Stein und dem Präsidenten des Reichsgerichtes Minister a. D. Dr. Josef Unger.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 23. August d. J. dem geheimen Rathe und Unterstaatssecretär a. D. Dr. Josef Alexander Freiherrn von Helfert in Anerkennung seiner verdienstvollen und erfolgreichen Thätigkeit als Präsident der Centralcommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Deukmale das Großkreuz des Franz Joseph-Ordens a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 12. August d. J. dem Magistratsrathe und Mitgliede des Bezirksschulrathes in Wien Franz Chwalowsky das Ritterkreuz des Franz Joseph-Ordens a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 12. August d. J. dem Dechant und Pfarrer in St. Valentin Franz Kräutle das Ritterkreuz des Franz Joseph-Ordens a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 17. August d. J. dem Katecheten am Taubstummen-Institute in Wien Franz Rath das goldene Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 14. August d. J. dem Bürgerschullehrer in Korneuburg Josef Schubert das goldene Verdienstkreus a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 19. Juli d. J. dem Oberlehrer Matthäus Krispin zu Ronsperg in Böhmen das silberne Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 19. Juli d. J. dem Lehrer Johann Berger in Hermagor das silberne Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 9. August d. J. dem Oberlehrer Simon Neuhold in Halbenrain in Steiermark das silberne Verdienstkreus mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 14. August d. J. dem Werkmeister Florian Elsner an der k. k. Webeschule in Reichenberg das silberne Verdienstkreuz a. g. zu verleihen geruht.

Seine k u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 12. August d. J. den mit dem Titel und Charakter eines Ministerialrathes bekleideten Statthaltereirath Dr. Erich Wolf und den mit dem Titel und Charakter eines Ministerialrathes bekleideten Sectionsrath Vincens Grafen Baillet de Latour zu Ministerialrathen, ferner den mit dem Titel und Charakter eines Sectionsrathes bekleideten Ministerialsecretär Dr. August Ritter von Honstetter-Möwenstein zum Sectionsrathe und den Ministerial-Vicesecretär Dr. Johann Sontag zum Ministerialsecretär im Ministerium für Cultus und Unterricht a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 3. August d. J. den Director des Staats-Gymnasiums in Bozen Adalbert Fäulhammer zum Director des Staats-Gymnasiums in Salzburg a. g. zu ernennen geruht.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat den Bezirksgerichts-Adjuncten Dr. Max Burckhard und die Ministerialconcipisten Alfred Grafen zur Lippe-Weissenfeld und Dr. Edmund Edlen von Marenzeller zu Ministerial-Vicesecretären und den Concipisten der Statthalterei in Tirol Erwin Freiherrn Strein von Schwartzenau sowie den Concipisten der Landesregierung in Salzburg Wilhelm Freiherrn von Weckbecker zu Ministerialconcipisten im Ministerium für Cultus und Unterricht ernannt.

Vom Minister für Cultus und Unterricht wurden ernannt:

zu Mitgliedern

der Commission zur Vornahme der strengen Prüfungen (Diplomprüfungen) aus den Gegenständen der Bauschule an der technischen Hochschule in Wien

die Professoren dieser Hochschule Regierungsrath Dr. Leander Ditscheiner,

Victor Lunz,

Anton Schell,

Regierungsrath Johann Schön, dann

die außer dem Verbande der Hochschule stehenden Fachmänner

Karl Schumann, k. k. Baurath und

Joseph Ritter von Winterhalder, k. k. Ministerialrath,

zum Director

der Prüfungscommission für das Lehramt des Freihandzeichnens au Mittelschulen der ordentliche öffentliche Professor der k. k. technischen Hochschule in Wien, Regierungsrath Dr. Leander Ditscheiner.

zu Mitgliedern und Fachexaminatoren dieser Prüfungscommission

für die Schuljahre 1887/88 und 1888/89, und zwar

für Projectionslehre und allgemeine pädagogisch-didactische Fragen der Realschuldirector, Regierungsrath Eduard Walser,

für ernamentales Zeichnen der Professor an der Kunstgewerbeschule des österreichischen Museums, Hofrath Josef Storck und der Director der Staats-Gewerbeschule in Wien Camillo Sitte,

für figurales Zeichnen der Professor an der Akademie der bildenden Kunste August Eisenmenger,

für Kunstgeschichte und Styllehre der ordentliche öffentliche Professor der technischen Hochschule Dr. Karl von Lützew,

für Anatomie des menschlichen Körpers der Professor an der Akademie der bildenden Künste Dr. Anton Ritter von Frisch,

für Modellieren der außerordentliche Professor an der technischen Hochschule Rudolf Weyr,

für die Unterrichtssprachen der Director des Theresianischen Gymnasiums, Regierungsrath Dr. Alois Ritter Egger von Möllwald, der ordentliche öffentliche Universitätsprofessor Dr. Vatroslav Jagić und der Docent an der technischen Hochschule Dr. Philipp Zambori.

#### zu Conservatoren

der k. k. Centralcommission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale, und zwar

### für Oberösterreich

für den I. Bezirk der bisherige Conservator Ludwig Gyri, Architekt in Linz,

,, ,, II. ,, der Pfarrvicar zu St. Peter am Wimberg Wilhelm Pailler,
Chorherr zu St. Florian.

,, ,, III. ,, der Fachabtheilungs - Vorstand an der vereinigten Fachschule und Versuchsanstalt zu Steyr Ferdinand Ritzinger,

,, ,, IV. ,, der bisherige Conservator Florian Wimmer, Pfarrer in Pfarr-kirchen und

" ,, V. ,, der Chorherr und Stiftsdechant zu Reichersberg Konrad Meindl;

### für Galizien

der Universitätsprofessor Dr. Stanislaus Smolka in Krakau,

sum wirklichen Lehrer und Werkstättenleiter

an der k. k. Staats-Gewerbeschule in Graz unter gleichzeitiger Verleihung des Professortitels der Maschinen-Ingenieur Adolf Altmann,

sum Leiter

der k. k. Fachschule für Schlosserei in Swiatniki der Assistent an der technischen Hochschule in Lemberg Kasimir Bruchnalski,

sum Übungsschullehrer

an der Lehrerbildungsanstalt in Bozen der Volksschullehrer in Kufstein Franz Zeller.

sum Übungsschulunterlehrer

an der Übungsschule der Lehrerbildungsanstalt in Teschen der Supplent an dieser Lehranstalt Josef Dostal,

sum Unterlehrer

an der Übungsschule für Knaben in Görz der Oberlehrer an der Volksschule zu Fogliano Karl Travan,

sur Lehrerin

an der k. k. allgemeinen Volks- und Bürgerschule für Mädchen in Triest die supplierende Lehrerin an der Übungsschule der k. k. Lehrerinnenbildungsanstalt in Innsbruck Karoline Strasser.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat im Einvernehmen mit dem k. k. Ministerium des Innern für die an den k. k. Universitäten in Prag während des Studienjahres 1887/88 abzuhaltenden medicinischen, beziehungsweise pharmaceutischen Rigorosen nachstehende Functionäre ernannt:

a) An der Universität mit deutscher Vortragssprache in Prag: zum Regierungscommissär

den Regierungsrath, Universitätsprofessor Dr. Ferdinand Ritter Weber von Ebenhof, zu dessen Stellvertreter

den außerordentlichen Universitätsprofessor Dr. Friedrich Ganghefner,

sum Coexaminator beim sweiten medicinischen Rigorosum den ordentlichen Universitätsprofessor Dr. Arnold Pick und

zu dessen Stellvertreter

den außerordentlichen Professor Dr. Isidor Seyka, ferner

sum Coexaminator beim dritten medicinischen Rigorosum

den außerordentlichen Professor Dr. Emanuel Zaufai und

zu dessen Stellvertreter

den außerordentlichen Professor Dr. Philipp Josef Pick; endlich

sum Gastprüfer beim dritten pharmaceutischen Rigorosum

den Apotheker August Rehof und

zu dessen Stellvertreter den Apotheker Josef Zink;

b) an der Universität mit böhmischer Vertragssprache in Prag:

zum Stellvertreter des Regierungscommissärs

den Statthaltereiconcipisten Med. Dr. Friedrich Wenisch,

sum Coexaminator beim sweiten medicinischen Rigorosum

den außerordentlichen Universitätsprofessor Dr. Theodor Neureutter und

zu dessen Stellvertreter

den Privatdocenten Dr. Karl Chodounsky; ferner

sum Coexaminator beim dritten medicinischen Rigorosum

den Privatdocenten Dr. Franz Michl und

zu dessen Stellvertreter den Privatdocenten Dr. Karl Schwing.

### Concurs-Ausschreibungen.

An der k. k. technischen Hochschule in Brünn sind die Assistentenstellen bei den Lehrkanzeln für Hochbau, Wasserbau und Meliorationswesen, Brückenbau und Baumechanik, je mit einer Jahresremuneration von 600 fl. su besetsen.

Die Ernennung erfolgt auf zwei Jahre und kann auf weitere zwei Jahre verlängert werden. In besonders berücksichtigungswerten Fällen jedoch kann eine nochmalige Verlängerung der Verwendung auf weitere zwei Jahre stattfinden.

Die an das Professoren-Collegium zu richtenden, mit einer 50 kr.-Stempelmarke versehenen Gesuche sind mit den Belegen über zurückgelegte Studien, eventuell über die abgelegte II. Staatsprüfung, sowie ihre bisherige Verwendung bis 20. September d. J. bei dem Rectorate der k. k. technischen Hochschule in Brünn einzubringen.

An der k. k. Staats-Gewerbeschule in Salzburg gelangt vom 15. October d. J. an eine Supplentenstelle für deutsche Sprache, Geographie und Geschäftsaufsätze mit einer Substitutionsgebür jährlicher 720 fl. zur Besetzung.

Bewerber um diese Stelle, welche die Lehrbefähigung für Mittelschulen zu erbringen haben, wollen ihre an das k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht stylisierten, gestempelten, mit dem curriculum vitae und sonstigen Documenten belegten Gesuche bis 15. September d. J. bei der Direction der k. k. Staats-Gewerbeschule in Salzburg einbringen.

Solchen Competenten, welche auch in der gewerblichen Buchführung unterrichten können, wird bei anderweitig entsprechender Qualification besondere Beachtung zu theil.

An der k. k. Fachschule für Holzindustrie in Bozen, bestehend aus Fachabtheilungen für Tischlerei, Drechslerei und Schnitzerei, ferner einem offenen Zeichensaale und aus einem Sonntags- und Abendeurse, ist die Stelle des Directors zu besetzen.

Mit dieser Stelle sind die systemmäßigen Bezüge der VIII. Rangsclasse der Staatsbeamten (1400 fl. Gehalt, 300 fl. Activitätszulage und seinerzeit 2 Quinquennalzulagen à 200 fl.) verbunden.

Sollte jedoch ein Bewerber zum Director ernannt werden, der bis dahin im Lehramte noch nicht thätig war, so hat derselbe vorerst für 1 Jahr in probeweise Verwendung zu treten und erhält während desselben eine Remuneration in der Gesammthöhe der oben erwähnten ersten Bezuge, d. i. von 1700 fl.

Bewerber um diese Stelle haben sich über die Absolvierung der Architektur-Abtheilung an einer technischen Hochschule, eventuell außerdem einer Meisterschule an einer Akademie der bildenden Künste sowie über ihre Leistungen auf obbezeichnetem Gebiete der Holzbearbeitung auszuweisen. Der Nachweis einer praktisch-industriellen Verwendung gewährt bei sonstiger gleicher Qualification den Vorzug.

Die gehörig gestempelten und mit den Zeugnissen belegten Gesuche, denen womöglich künstlerische Arbeiten anzuschließen sind, haben unter Anschluss eines curriculum vitae bis 10. September d. J. im Einreichungsprotokolle des Ministeriums für Cultus und Unterricht überreicht zu werden.

Die Bewerber müssen in der Lage sein, sich längstens bis 1. October d. J. dem Ministerium für Cultus und Unterricht zur Verfügung zu stellen.

-----

In Commission des k. k. Schulbücherverlages in Wien (I., Schwarzenbergstraße Nr. 7) sind erschienen und durch denselben zu beziehen:

## NORMALIEN

für die

## Gymnasien und Realschulen in Österreich.

Im Auftrage und mit Benützung der amtlichen Quellen des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht redigiert von

> Dr. Edmund Edlen von Marenzeller, k. k. Ministerial-Concipisten.

- I. Theil. I. Band, LXXXVI und 380 Seiten in Lexicon-Octav, Preis eines Exemplars broschiert, 1 fl. 80 kr.
- I. Theil. II. Band, von Seite 381—831 sammt dem chronologischen Normalien-Register und dem alphabetischen Sach-Register, in Lexicon-Octav. Preis eines Exemplars, broschiert, 2 fl. 20 kr.

# Instructionen für den Unterricht an den Gymnasien in Österreich.

Einzige, vom k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht autorisierte Ausgabe.

Preis eines Exemplars, XXVI und 316 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 1 fl. 50 kr.

# Instructionen für den Unterricht an den Realschulen in Österreich.

Preis eines Exemplars, 320 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 1 fl.

## Weisungen

zu

Führung des Schulamtes an den Gymnasien in Österreich

"Instructionen für den Unterricht."

Einzige, vom k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht autorisierte Ausgabe. Preis eines Exemplars, 94 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 40 kr.

# Beilage zum Verordnungsblatte

für der

## Dienstbereich des Ministeriums für Cultus und Unterricht.

### Personalnachrichten.

Seine k.u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 10. September d. J. dem Director des Staats-Gymnasiums in Czernowitz Schulrath Stephan Wolf anlässlich der auf sein Ansuchen erfolgten Versetzung in den bleibenden Ruhestand das Ritterkreuz des Franz Joseph-Ordens a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 5. September d. J. dem Pfarrer in Ober-Kaunits, bischöflichen Consistorialrathe Franz Trnka das goldene Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k.u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 3. September d. J. dem fürstlich Schwarzenberg'schen Gutsverwalter Alois Neubauer zu Murau in Steiermark in Anerkennung seines schulfreundlichen Wirkens das goldene Verdienst kreuz a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 3. September d J dem Professor am Theresianischen Gymnasium zu Wien Eduard Hermann den Titel eines Schulrathes taxfrei a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 23. August d. J. die bei dem Generalvicariate in Feldkirch erledigte erste Rathastelle dem Secretär dieses Vicariates Anton Walter a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 9. September d. J. den Professor am Staats-Gymnasium in Krems Anton Baran zum Director dieser Anstalt a. g. zu ernenuen gerüht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 10. September d. J. den Professor am II. deutschen Staats-Gymnasium in Brünn Christoph Würfel zum Director des Staats-Gymnasiums in Czernowitz a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 10. September d. J. den Professor am dentschen Staats-Gymnasium in Olmütz Wilhelm Saliger zum Director des Staats-Gymnasiums in Mährisch-Trübau a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 9. September d. J. den Professor am Staats-Gymnasium im IV. Bezirke Wiens Rudolf Pindter zum Director der Staats-Realschule in Linz a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 30. August d. J. den Universitätsprofessor Hofrath Dr. Josef Ritter von Zhishman mit der Leitung der k. k. Familien-Fideicommiss-Bibliothek provisorisch zu betrauen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 10. September d. J. a. g. zu genehmigen geruht, dass der Director des Gymnasiums in Witting au Jose f Končinsky in gleicher Eigenschaft an das Staats-Gymnasium in Deutsch-Brod versetzt werde.

Vom Minister für Cultus und Unterricht wurden ernannt:

zum Bezirksschulinspector

für den Landschulbezirk Königgrätz der Professor am Staats-Gymnasium in Königgrätz Josef Černy.

für die Gerichtsbezirke Völkermarkt, Eberndorf und Kappel in Kärnten der Oberlehrer an der Volksschule in Völkermarkt Matthias Artuak.

zum Professor

für die bautechnischen und kunstgewerblichen Zeichenfächer an der k. k. Staats-Gewerbeschule in Triest der Leiter der Fachschule für Steinbearbeitung in Trient Architekt Enrico Nordio.

zum Hauptlehrer

an der k. k. deutschen Lehrerinnenbildungsanstalt in Prag der Supplent an dieser Anstalt Gregor Tilp,

zum wirklichen Religionslehrer

am Staats-Gymnasium in Wadowice der Supplent an dieser Anstalt Johann Krupinski und

am Staats-Gymnasium in Tarnow der Supplent an dieser Anstalt Franz Walczyński,

zum Übungsschullehrer

an der Lehrerbildungsaustalt in Capodistria der k. k. Bezirksschulinspector für den Schulbezirk Gradisca und Oberlehrer an der Volksschule in Monfalcone Josef Pich.

zum wirklichen Lehrer und Werkstättenleiter

an der k. k. Staats-Gewerbeschule in Graz unter gleichzeitiger Verleihung des Professortitels der Maschinen-Ingenieur Adolf Altmann,

zum wirklichen Lehrer

an der Staats-Realschule in Währing der Privatdocent an der technischen Hochschule in Graz Rudolf Andreasch,

am Staats-Gymnasium in Brzeżany der Supplent am Staats-Gymnasium in Sambor

Nikolaus Baczyński.

für Maschinenbau, Maschinenzeichnen und mechanische Technologie an der Staats-Gewerbeschule in Reichenberg der Supplent an der Staats-Gewerbeschule in Wien Maximilian Josef Leykum.

sum definitiven Unterlehrer

an der Übungsschule der k. k. Lehrerbildungsanstalt in Königgrätz der provisorische Unterlehrer an dieser Übungsschule Adolf Černý,

sum Unterlehrer

an der Übungsschule der böhmischen k. k. Lehrerbildungsanstalt in Brünn der Unterlehrer an der Volksschule in Groß-Bitesch Johann Tiray,

zur Lehrerin

an der deutschen Staats-Volksschule in Trient die supplierende Lehrerin an der Übungsschule der Lehrerinnenbildungsanstalt in Innsbruck Josefine von Sölder,

sur Übungsschullehrerin

an der k. k. Lehrerinnenbildungsanstalt in Troppau die Übungsschul-Unterlehrerin Marie Krulich.

an der Lehrerinnenbildungsanstalt in Innsbruck die Unterlehrerin an der Übungsschule dieser Lehranstalt Marie Lechleitner und

die Unterlehrerin an der Volksschule in Stift Ardagger in Niederösterreich Anna Gstirner,

zur Übungsschulunterlehrerin

an der Lehrerinnenbildungsanstalt in Innsbruck die Lehrerin an der Volksschule zu Dreiheiligen in Innsbruck Valentine Jung,

zur Kindergärtnerin

an der k. k. Lehrerinnenbildungsanstalt in Laibach die Supplentin Wilhelmine Franko.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat im Einvernehmen mit dem k. k. Ministerium des Innern für die während des Studienjahres 1887/88 an der Universität in Wien abzuhaltenden medicinischen Rigoroson nachstehende Functionäre ernannt, und zwar:

a) zu Regierungscommissären

den Ministerialrath im Ministerium des Innern Dr. Franz Ritter von Schneider,

den Sectionsrath in diesem Ministerium Dr. Emanuel Kusý.

den Statthaltereirath und Landes-Sanitätsreferenten für Niederösterreich Dr. Ludwig Ritter von Karajan und

den emeritierten Director des Wiener Thierarzneiinstitutes Hofrath Dr. Moriz Röll; ferner

b) sum Coexaminator beim zweiten medicinischen Rigorosum

den ordentlichen Professor an der Wiener Universität Hofrath Dr. Hermann Widerhofer und zu dessen Stellvertreter

den ordentlichen Universitätsprofessor, Hofrath Dr. Theodor Meynert; endlich

c) sum Coexaminator beim dritten medicinischen Rigorosum

den außerordentlichen Universitätsprofessor Dr. Josef Weinlechner und zu dessen Stellvertreter

den außerordentlichen Universitätsprofessor Dr. Josef Gruber.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat erledigte Lehrstellen an Staats-Mittelschulen verliehen:

eine Stelle am Gymnasium in Neuhaus dem Professor am Staats-Realgymnasium in Wittingau Johann Bartak,

die Religionslehrerstelle am Gymnasium in Eger dem Religionslehrer am Staats-Gymnasium in Leitmeritz Richard Basel.

eine Stelle am Gymnasium in Görz dem Professor an den deutschen Parallelclassen des Staats-Gymnasiums in Trebitsch Dr. Georg Biesok,

eine Stelle an der deutschen Realschule in Karolinenthal dem Professor an der Staats-Realschule in Steyr Dr. Josef Bittner,

eine Stelle am Gymnasium in Krems dem Professor am Staats-Gymnasium in Oberhollabrunn Heribert Bouvier,

eine Stelle an der Realschule in Trautenau dem wirklichen Lehrer an der Staats-Unterrealschule in Elbogen Adalbert Breuer,

eine Stelle am Gymnasium in Mährisch-Trübau dem Professor an der Staats-Gewerbeschule in Reichenberg Emil Breyer,

eine Stelle an der Realschule in Linz dem Professor an der Staats-Realschule in Steyr Heinrich Drasch.

eine Stelle an der Realschule in Währing dem wirklichen Lehrer an der deutschen Staats-Realschule in Karolinenthal Dr. Eugen Guglia,

eine Stelle an der Realschule in Währing dem Professor an der Staats-Realschule in Trautenau Franz Haluschka,

eine Stelle am akademischen Gymnasium in Wien dem Professor am Staats-Gymnasium in Krems Franz Hanna,

eine Stelle an der böhmischen Realschule in Prag dem disponiblen Professor am Communal-Gymnasium in Brüx Wilhelm Hons,

eine Stelle am Obergymnasium mit böhmischer Unterrichtssprache in Brünn dem Professoram Staats-Gymnasium in Wallachisch-Meseritsch Konrad Hrastilek,

eine Stelle am Gymnasium in Rudolfswerth dem Professor am Staats-Gymnasium in Bozen Anton Kerer,

eine Stelle an der Realschule in Währing dem Professor an der deutschen Staats-Realschule in Karolinenthal Franz Kräus,

eine Stelle am Gymnasium in Marburg dem Professor am Staats-Gymnasium in Bozen Anton Lautschner,

eine Stelle an der Unterrealschule in Bozen dem Professor an der Lehrerbildungsanstalt in Bregenz Franz Leitzinger,

eine Stelle an der Unterrealschule im II. Bezirke Wiens dem Professor an der deutschen Staats-Realschule in Triest Ernst Lindenthal,

Bewerber um diese Stellen haben ihre mit 50 kr.-Stempel verschenen, gehörig belegten Gesuche bis Ende September d. J. beim akademischen Senat der k. k. Universität, sofern sie aber bereits in öffentlichen Diensten stehen, im vorgeschriebenen Dienstwege einzureichen.

Bewerber im Sinne des Gesetzes vom 19. April 1872 (R.-G.-Bl. Nr. 60) und der Ministerial-Verordnung vom 12. Juli 1872 (R.-G.-Bl. Nr. 98), welche zugleich der italienischen Sprache in Wort und Schrift mächtig sind, haben bei gleicher Befähigung den Vorzug.

An der böhmischen k. k technischen Hechschule in Prag gelangt mit Beginn des Studienjahres 1887/88 eine Assistentenstelle bei der Lehrkanzel für Architektur mit
einer Jahresremuneration von 700 fl. zur Besetzung.

Diese Anstellung ist keine dauernde, sondern bloß auf zwei Jahre festgesetzt, welche Dauer jedoch auf weitere zwei Jahre verlängert werden kann.

Bewerber um diese Stelle haben ihre mit den entsprechenden Belegen versehenen Gesuche bis 15. October d. J. bei dem Rectorate der böhmischen k. k. technischen Hochschule in Prag einzubringen.

Am Staats-Gymnasium zu Triest mit deutscher Unterrichtssprache ist eine Supplentenstelle für Geschichte und Geographie als Hauptfach mit Anfang des Schuljahres 1887/88 zu besetzen.

Bewerber um diese Stelle, mit welcher eine Remuneration von jährlich 600 fl. verbunden ist, wollen ihre vorschriftmäßig belegten Gesuche bis 25. September d. J. an die Direction des Staats-Gymnasiums in Triest einsenden.

Anderk, k, Staats-Gewerbeschule in Reichenberg ist mit Beginn des Studienjahres 1887/88 eine Lehrstelle für deutsche Sprache, Geographie und Geschichte zu besetzen.

Mit dieser Stelle ist ein Jahresgehalt von 1200 fl. und eine Activitätszulage der IX. Rangsclasse von 250 fl. nebst dem Anspruche auf die gesetzlichen Quinquennalzulagen verbunden.

Bewerber um dieselbe haben ihre mit dem curriculum vitae, den Studienzeugnissen, dem Lehrbefähigungszeugnis für die ganze Mittelschule, ferner mit den allfälligen wissenschaftlichen Leistungen belegten Gesuche bis 20. September d. J. bei der Direction der k. k. Staats-Gewerbeschule in Reichenberg einzubringen.

An der k. k. Staats-Gewerbeschule in Czernewitz ist eine Lehrstelle für Deutsch, Geographie und Geschichte, mit welcher die gesetzlich normierten Bezüge verbunden sind, zu besetzen.

Bewerber um diese Stelle haben ihre, an das k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht stillsierten Gesuche bis 1. October d. J., mit allen nöthigen Belegen an die Direction der k. k. Staats-Gewerbeschule in Czernowitz einzusenden.

An der k. k. Fachschule für Steinbearbeitung in Trient ist die Stelle des Directors zu besetzen.

Mit dieser Stelle sind die systemmäßigen Bezüge der VIII. Rangsclasse der Staatsbeamten (1400 fl. Gehalt, 300 fl. Activitätssulage und Anspruch auf zwei Quinquennalzulagen à 200 fl.) verbunden.

Sollte jedoch ein Bewerber zum Director ernannt werden, der bis dahin im Lehramte noch nicht thätig war, so hat derselbe vorerst für ein Jahr in probeweise Verwendung zu treten und erhält während desselben eine Remuneration in der Höhe oberwähnter Bezüge, d. i. von 1700 fl.

Bewerber um diese Stelle müssen sich über die Absolvierung der Architekten-Abtheilung an einer technischen Hochschule, eventuell außerdem einer Meisterschule in Bildhauerei an einer Akademie der bildenden Künste, sowie über ihre Leistungen auf dem Gebiete der Steinbearbeitung ausweisen und der italienischen Unterrichtssprache in Wort und Schrift vollkommen mächtig sein.

Der Nachweis einer praktisch-industriellen Verwendung gewährt bei sonstiger gleicher Qualification den Vorzug.

Die gehörig gestempelten und mit den Zeugnissen belegten Gesuche, denen womöglich künstlerische Arbeiten anzuschließen sind, haben unter Anschluss eines curriculum vitae bis 20. September d. J. im Einreichungsprotokolle des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht überreicht zu werden.

Die Competenten müssen in der Lage sein, sich längstens bis 15. October d. J. dem Unterrichtsministerium zur Verfügung zu stellen.

Stück XIX.

# Beilage zum Verordnungsblatte

für den

### Dienstbereich des Ministeriums für Cultus und Unterricht.

### Personalnachrichten.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhösehster Eutschließung vom 23. September d. J. dem Bischofe von Budweis Dr. Martin Josef Řiha den Orden der eisernen Krone II. Classe taxfrei a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 13. September d. J. dem Sectionsrathe im Ministerium für Cultus und Unterricht Dr. Karl Lind den Orden der eisernen Krone III. Classe taxfrei a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 23. September d. J. dem Personaldechanten und Pfarrer in Kulm, Ehrendomherrn Josef Hampel das Ritterkreuz des Franz Joseph-Ordens a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 23. September d. J. dem Gutsbesitzer zu Mladějov in Böhmen Gustav Pabstmann in Anerkennung seines schulfreundlichen Wirkens das Ritterkreuz des Franz Joseph-Ordens a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 11. September d. J. dem Bezirksschulinspector für den Schulbezirk St. Johann in Salzburg, Gymnasialprofessor Dr. Alois Luber das goldene Verdienstkreuz mit der Krone a.g. zu verleihen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 16. September d. J. dem Pfarrer und Erzdechant zu Markers dorf in Böhmen Josef Heller das goldene Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 23. September d. J. dem Regierungsrathe der statistischen Centralcommission in Wien Josef Rossiwall Ritter von Stollen au anlässlich der über sein Ansuchen erfolgten Versetzung in den bleibenden Ruhestand den Titel eines Hofrathes taxfrei a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 13. September d. J. dem ordentlichen Professor an der theologischen Facultät in Prag Dr. Wenzel Frind den Titel eines Regierungsrathes taxfrei a. g. zu verleihen geruht.

#### Personalnachrichten.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 16. September d. J. dem Director der k. k. Lehrerbildungsanstalt in Lemberg und Mitgliede des Landesschulrathes für Galizien Dr. Sigismund Sawesyński taxfrei den Titel eines Regierungsrath es a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 22. September d. J. den Dechant und Pfarrer in Flaurling Dr. Josef Walter zum Propste des Collegiat-Capitels zu Innichen a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 18. September d. J. die Vorrückung des Domherrn bei dem Seckauer Kathedralcapitel Josef Frühwirth in die Reihe der Präbendare alter Stiftung a. g. zu genehmigen und zugleich den Pfarrer in Ligist Heinrich Möller zum Domherrn neuer Stiftung an dem genannten Capitel a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 24. September d. J. an dem griechisch-katholischen Metropolitan-Capitel in Lemberg den Domherrn Johann Wroliczke zum Domscholaster, den griechisch-katholischen Localcaplan in Taurow Emil Biliński zum Domherrn und den Domherrn dieses Capitels Josef Kobylański zum Dompfarrer zu St. Georg in Lemberg a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 24. September d. J. den Professor der Kirchengeschichte und des Kirchenrechtes an der bischöflichen Diöcesan-Lehranstalt in Tarnow Dr. Josef Baba zum Domherrn des römisch-katholischen Kathedral-Capitels in Tarnow a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 13. September d. J. den Professor an der bischöflichen Diöcesan-Lehranstalt in Leitmeritz Dr. Franz Schindler zum ordentlichen Professor der Moraltheologie an der Universität in Wien a. g. zu ernennen geruht.

Seine k.u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 24. September d.J. dem Statthaltereirathe extra statum der niederösterreichischen Statthalterei Wilhelm Hanisch eine bei dieser Statthalterei in Erledigung gekommene Statthaltereirathsstelle zu verleihen und denselben zum Referenten für die administrativen und ökonomischen Angelegenheiten beim Landesschulrathe für Niederösterreich a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestäthaben mit Allerhöchster Entschließung vom 18. September d. J. den Bezirkshanptmann Kasimir Ritter von Laskowski zum Statthaltereirathe und Referenten für die administrativen und ökonomischen Schulangelegenheiten bei dem Landesschulrathe für Galisien a. g. zu ernennen geruht.

Seine k.u.k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 23. September d. J. den ordentlichen Professor der Statistik und des allgemeinen und österreichischen Staatsrechtes an der Universität in Innsbruck Dr. Franz Ritter von Juraschek zum Regierung srathe der statistischen Centralcommission unter Belassung des Titels eines Universitätsprofessors a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 13. September d. J. den Professor am II. Staats-Gymnasium in Lemberg Manuel Kiszakiewicz zum Director des Staats-Gymnasiums in Neu-Sandec a. g. zu ernennen geruht.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat die deutsche Prüfungscommission für das Lehramt an Gymnasien und Realschulen in Prag in ihrer dermaligen Zusammensetzung für das Studienjahr 1887/88 bestätigt.

Vom Minister für Cultus und Unterricht wurden ernannt:

sum Vicepräses

der judiciellen Staatsprüfungscommission in Krakau der Präsident des k. k. Landesgerichtes in Krakau Josef Ritter von Jasiński und

su Mitgliedern

dieser Staatsprüfungscommission die Landesgerichtsräthe Karl Szurek, Leonard Lukaszewski und Valentin Trzmiel,

sum Director

der Prüfungscommission für das Lehramt der Handelsfächer in Wien der k. k. Hofrath und ordentliche öffentliche Professor an der technischen Hochschule in Wien i. P. Dr. Hermann Blodig, ferner

zu Mitgliedern und Fachexaminatoren dieser Prüfungscommission

für die Schuljahre 1887/88 und 1888/89, und zwar:

für die kaufmännische und politische Arithmetik der k. k. Regierungsrath und Director der Handelsakademie Rudolf Sonndorfer und der k. k. Professor und Director der vormals Pazelt'schen Handelslehraustalt Franz Glasser.

für Handelsgeographie und Geschichte der Professor an der Handelsakademie Dr. Karl Zehden,

für kaufmännische Correspondenz und für Buchführung die Professoren an der Handelsakademie Anton Kleibel und Rudolf Schiller und

für die Unterrichtssprache der Director des Theresianischen Gymnasiums, Regierungsrath Dr. Alois Egger Ritter von Möllwald,

sum Director

der k. k. Prüfungscommissionen für allgemeine Volks- und Bürgerschulen mit kroatischer Unterrichtssprache in Zara und Ragusa für die übrige Dauer der laufenden Functionsperiode der k. k. Landesschulinspector Josef Perićič in Zara,

sum Director-Stellvertreter

der Prüfungscommission für allgemeine Volks- und Bürgerschulen in Wien für die noch übrige Dauer der laufenden Functionsperiode der Director der Lehrerbildungsanstalt in Wien Josef Gagler,

sum Mitgliede

der deutschen Prüfungscommission für das Lehramt an Gymnasien und Realschulen in Prag und zum Fachexaminator für Geographie der ordentliche Professor an der Universität mit deutscher Vortragssprache in Prag Dr. Oskar Lens,

der rechtshistorischen Staatsprüfungscommission in Prag der anßerordentliche Professor des römischen Rechtes an der Universität mit deutscher Vortragssprache in Prag Dr. Ludwig Mitteis,

der staatswissenschaftlichen Staatsprüsungscommission in Graz der k. k. Gewerbeinspector Dr. Valentin Pogatschnigg,

### su Mitgliedern

der k. k. Prüfungscommissionen für allgemeine Volksschulen, beziehungsweise für allgemeine Volks- und für Bürgerschulen in Galizien für die dreijährige Functionsperiode vom Schuljahre 1887/88 bis sum Schlusse des Schuljahres 1889/90, und swar:

I. Für die k.k. Priifungscommission für allgemeine Volks-und Bürgerschulen mit pelnischer und ruthenischer Unterrichtssprache, dann mit deutscher Unterrichtssprache, in Betreff der zuletzt genannten Unterrichtssprache jedoch unter Beschränkung der Giltigkeit der Prüfungszeugnisse nur für Schulen im Königreiche Galizien und Lodomerien nebst dem Großherzogthume Krakan, in Lemberg:

sum Director

den Director der Lehrerbildungsanstalt in Lemberg Sigmund Sawczynski und zu dessen Stellvertreter

den Professor an der Lehrerinnenbildungsanstalt in Lemberg Ludwig Dziedzicki; zu Mitgliedern dieser Commission

den Bezirksschulinspector Miecislaus Baranowski,

die Professoren an der Lehrerbildungsanstalt Adam Kułackowski, Lucian Tatomir und Basil Tysowski,

den Professor an der Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalt Emil Partycki,

die Professoren an der Lehrerinnenbildungsanstalt Dr. Josef Zulinski und Johann Biczai.

den Professor am IV. Gymnasium Marian Lomnicki,

den Oberlehrer Lukas Zwierkowski,

die Hilfslehrer an der Lehrerbildungsanstalt Johann Czubski und Karl Miednicki, dann den Hilfslehrer an der Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalt Eduard Madejski, sämmtliche in Lemberg.

II. Für die k.k. Prüfungscommission für allgemeine Volks- und Bürgerschulen mit polnischer Unterrichtssprache, dann mit de utscher Unterrichtssprache, in Betreff der zuletzt genannten Unterrichtssprache jedoch unter Beschränkung der Giltigkeit der Prüfungszeugnisse nur für Schulen im Königreiche Galizien und Lodomerien nebst dem Großherzogthume Krakau, in Krakau;

sum Director

den Director der Lehrerinnenbildungsanstalt in Krakau Vincens Jahloński und su dessen Stellvertreter

den Director der Lehrerbildungsanstalt in Krakau Andreas Niziol;

#### su Mitgliedern dieser Commission

- den Bezirksschulinspector Stanislaus Twarog,
- die Professoren an der Lehrerbildungsanstalt Anton Zukowski und Franz Preisentanz,
- die Professoren an der Lehrerinnenbildungsanstalt Dr. Julian Zgorzalewicz, Peter Prysak und Josef Dobrowolski,
  - den Professor an der Oberrealschule Leo Piccard.
  - den provisorischen Hauptlehrer an der Lehrerinnenbildungsanstalt Dr. Josef Tretiak.
  - den Oberlehrer Julian Macielowski.
- die Übungsschullehrer an der Lehrerbildungsanstalt Paul Wandasiewicz, Andreas Lapiński und Adalbert Wujcik,
  - den Hilfslehrer an der Lehrerinnenbildungsanstalt Victor Barabasz,
  - den Hilfslehrer an der Lehrerbildungsanstalt Ludwig Swolkien und
  - den Volksschullehrer Franz Drebszak,
    - sämmtliche in Krakau.
- III. Für die k. k. Prüfungscommission für allgemeine Volksschulen mit polnischer und ruthenischer Unterrichtssprache in Tarnopol:

zum Director

- den k. k. Landesschulinspector Timotheus Mandybur und
  - zu dessen Stellvertreter
- den Director der Lehrerbildungsanstalt in Tarnopol Ladislaus Boberski;
  - su Mitgliedern dieser Commission
- den Director des Gymnasiums Dr. S. Dniestrzański.
- den Bezirksschulinspector Emil Michałowski.
- den Professor an der Lehrerbildungsanstalt Alexander Barwinski,
- den Professor am Gymnasium E. Charkiewicz.
- den provisorischen Hauptlehrer an der Lehrerbildungsanstalt Karl Niementowski,
- den Professor an der Unterrealschule J. Lang,
- den provisorischen Lehrer an dieser Anstalt K. Staniewicz,
- den Oberlehrer M. Gliwa.
- den Übungsschullehrer an der Lehrerbildungsanstalt Ladislaus Swiechto,
- den provisorischen Übungsschullehrer an dieser Anstalt Johann Brzezina,
- den supplierenden Lehrer an der Lehrerbildungsanstalt Marcel Lewinski,
- den Hilfslehrer an dieser Anstalt Matthias Knipel und
- den Volksschullehrer L. Satke,
  - sammtliche in Tarnopol.
- 1V. Für die k. k. Prüfungscommission für allgemeine Volksschulen mit polnischer und ruthenischer Unterrichtssprache in Stanislau:

sum Director

- den Landesschulinspector Boleslaus Baranewski und
  - su dessen Stellvertreter
- den Director der Lehrerbildungsanstalt in Stanislau Dr. Julius Turczyński;

su Mitgliedern dieser Commission

die Bezirksschulinspectoren Johann Rožalowski in Stanislau und Wladimir Korzeniewicz in Nadwórna,

die Professoren an der Lehrerbildungsanstalt Dr. Johann Jachne und Johann Jakhowski,

die Professoren an der Oberrealschule E. Lewicki und M. Rebacz,

den provisorischen Hauptlehrer an der Lehrerbildungsanstalt Leopold Seidler,

den Oberlehrer Gregor Nowicki und

die Übungsschullehrer an der Lehrerbildungsanstalt Peter Lang, Ignaz Cybulski und Karl Kratochwil.

sammtliche in Stanislau.

V. Für die k. k. Priifungscommission für allgemeine Volksschulen mit polnischer und ruthenischer Unterrichtssprache in Przemyźl:

sum Director

den Landesschulinspector Boleslaus Baranowski und

zu dessen Stellvertreter

den Director der Lehrerinnenbildungsanstalt in Przemyśl Theophil Lekawski;

su Mitgliedern dieser Commission

die Bezirksschulinspectoren Erasmus Fangor in Jaroslau, Hermann Kulisch in Sambor und Franz Szafran in Przemyśl,

die Professoren an der Lehrerinnenbildungsanstalt Titus Stoniewski, Stephan Kting Anton Koztowski und Wilhelm Nowina-Przybilski,

den Director der Bürgerschule St. Kaplanski,

die Übungsschullehrerin an der Lehrerinnenbildungsanstalt Laura Als.

die provisorische Übungsschullehrerin an dieser Anstalt Wanda Dembowska,

die Hilfslehrer an derselben Anstalt Theophil Czikiel und Josef Ratyński, sowie

den Volksschullehrer Cornel Freund.

sämmtliche in Przemyśl; ferner

den Leiter des landwirtschaftlichen Fortbildungscurses in Bolestraszyce A. Hyk und den Volksschullehrer M. Stasiniewicz in Stubno.

VI. Für die k. k. Prüfungseommission für allgemeine Volksschulen mit pelnischer Unterrichtssprache in Rzeszów:

sum Director

den Landesschulinspector Stanislaus Olszewski und

zu dessen Stellvertreter

den Director der Lehrerbildungsanstalt in Rzeszów Roman Vimpeller;

zu Mitgliedern dieser Commission

den Bezirksschulinspector Constant in Steczkowski.

die Professoren an der Lehrerbildungsanstalt Heinrich Streka und Adolf Engel,

die Professoren am Gymnasium F. Swiftun und T. Toharski.

den provisorischen Hauptlehrer an der Lehrerbildungsanstalt Anton Uhma.

den Bürgerschuldirector F. Gottward,

die Oberlehrer V. Miller und J. Krawecki,

die Übungsschullehrer an der Lehrerbildungsanstalt Eduard Nowotny und Theophil Dzierzyński, dann

den supplierenden Übungsschullehrer an dieser Anstalt Theodor Trnka, sämmtliche in Rzeszów;

## VII. Für die k. k. Prüfungscommission für allgemeine Volksschulen mit pelnischer Unterrichtssprache in Tarnów:

sum Director

den Landesschulinspector Stanislaus Olszewski und

zu dessen Stellvertreter

den Director der Lehrerbildungsanstalt in Tarnów Ferdinand Tabeau;

su Mitgliedern dieser Commission

den Bezirksschulinspector Franz Nowicki,

die Professoren an der Lehrerbildungsanstalt Dr. Ladislaus Seredyński und Felix Wegnyn,

den Gymnasialprofessor J. Kornicki,

den provisorischen Hauptlehrer an der Lehrerbildungsanstalt Anton Weinert,

den Bürgerschuldirector J. Ruszczvnski.

den Bürgerschullehrer J. Kobiałkiewicz,

die Übungsschullehrer an der Lehrerbildungsanstalt Alfred Buciński, Johann Brzezinski und Franz Arzt, dann

den Hilfslehrer an dieser Anstalt Johann Swobeda.

sămmtliche in Tarnów;

zu Bezirksschulinspectoren

für den Schulbezirk St. Pölten der Director des niederösterreichischen Lehrer-Seminars, Schulrath Franz Wimmerer und der Bürgerschuldirector Josef Thym in St. Pölten,

für die böhmischen Schulen des Schulbezirkes Schlan der Professor am Staats-Real- und Obergymnasium in Klattau Anton Jeřábek,

zu Bezirksschulinspectoren in Steiermark

für die Schulbezirke Gröbming, Schladming, Irdning, Aussee, Liezen und Rottenmann der Volksschullehrer in Admont Hermann Beier,

für den Schulbezirk St. Gallen der Schuldirector in Admont P. Othmar Berger.

für die Schulbezirke Judenburg, Obdach, Oberzeiring, Knittelfeld, Neumarkt und Oberwölz der Oberlehrer in Maria-Zell Karl Strache,

für den Schulbezirk Murau der Oberlehrer in Murau Januar Santner.

für die Schulbezirke Leeben, Eisenerz, Mautern, Bruck a. M., Aflenz, Kindberg und Mürzzuschlag der Oberlehrer in Köflach Alois Holzer,

für den Schulbezirk Maria-Zell der Oberlehrer in Gußwerk Franz Brischnik,

für die Schulbezirke Umgebung Graz und Voitsberg der pensionierte Director der Lehrerbildungsanstalt in Marburg Dr. Anton Elschuigg.

für den Schulbezirk Frohnleiten der Burgerschuldirector in Graz Ignaz Gugl,

für die Schulbezirke Feldbach, Fehring, Fürstenfeld, Kirchbach, Gleisderf und Weiz der: Obeslehrer in Gleichenberg Wilhelm Kanzian.

für den Schulbezirk Birkfeld der Oberlehrer in Weiz Franz Schöpfer,

für die Schulbezirke Leibnitz, Arnfels, Wildon, Radkersburg und Mureck der Oberlehrer in Mahrenberg Vincenz Baumgartner,

für die Schulbezirke Hartberg, Friedberg, Vorau und Pöllau der Volksschullehrer in Gnas Gustav Simchen,

für die Schulbezirke Deutschlandsberg, Eibiswald und Stains der Oberlehrer in Waltendorf Matthaus Lökher.

für die Schulbezirke Umgebung Marburg, St. Leenhard, Windisch-Feistritz und St. Marein der Professor an der Lehrerbildungsanstalt in Marburg Franz Rebič,

für die Schulbezirke Pettau, Friedau, Rehitsch, Luttenberg und Oberradkersburg der Schuldirector in Tuffer Johann Ranner,

für die Schulbezirke Windisch-Gras, Mahrenberg, Schönstein und Oberburg der Volksschullehrer in Windisch-Graz Johann Trebej,

für die Schulbezirke Umgebung Cilli, Tüffer, Genobits, Rann, Lichtenwald und Drachenburg der Volksschullehrer in Leibnitz Blasius Ambrožič,

für den Schulbezirk Franz der Gymnasialprofessor in Cilli Dr. Andreas Wretschke,

für den Stadtschulbezirk Cilli der Übungsschullehrer an der Lehrerbildungsanstalt in Marburg Johann Levitschnigg,

für den Stadtschulbezirk Marburg der Director der Lehrerbildungsanstalt in Marburg, Schulrath Georg Kaas,

für den Stadtschulbezirk Graz der Gymnasialprofessor in Graz Karl Jauker,

sum Conservator

der Centralcommission für Kunst- und historische Denkmale, und swar für Böhmen der städtische Archivarsadjunct Dr. Jacomir Čelakovský in Prag,

rum Director

der Lehrerbildungsanstalt in Wien der Bezirksschulinspector und Professor am Staats-Gymnasium im VIII. Bezirke Wiens Josef Gugler,

der k. k. allgemeinen Handwerkerschule in Kladne der wirkliche Lehrer an der böhmischen Staats-Gewerbeschule in Pilsen Franz Rössler.

sum wirklichen Lehrer

am Staats-Gymnasium in Oberhollabrunn der provisorische Lehrer an dieser Anstalt Franz Bernhard.

für kunstgewerbliche Stillehre an der Kunstgewerbeschule in Prag der Architekt Gustav Schmeranz,

am Staats-Gymnasium in Klagenfurt der Supplent an der Staats-Oberrealschule im IL Bezirhe Wiens Dr. Karl Frauscher,

am Staats-Gymnasium in Radautz der Supplent am Staats-Gymnasium in Linz Jakob Keller,

für die bautechnischen Fächer an der k. k. allgemeinen Handwerkerschule in Imst der Supplent an der k. k. Staats-Gewerbeschule in Wien Eduard Kaczorowski,

für die bautechnischen Fächer an der Staats-Gewerbeschule in Salzburg der Supplent an der Staats-Gewerbeschule in Wien Gottlieb Winkler,

für die baugewerblichen Fächer an der k. k. allgemeinen Handwerkerschule in Jaromöř der Zeichenlehrer Josef Šima in Prag.

der bautechnischen Fächer an der böhmischen Staats-Gewerbeschule in Brünn der Architekt Karl Welzl.

zum Musiklehrer

an der Lehrerbildungsanstalt in Leitmeritz der Volksschul-Oberlehrer in Hohenfur t Leopold Günzl.

sum Übungsschullehrer

an der Lehrerbildungsanstalt in Innsbruck der Übungsschulunterlehrer an dieser Lehranstalt E du ar d Fleisch,

an der Lehrerbildungsanstalt in Treppau der Übungsschul-Unterlehrer an derselben Anstalt Ferdinand Schindler.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat auf Grund der Beschlüsse der betreffenden Professoren-Collegien

die Zulassung

des Dr. Alexander von Weilen als Privatdocent für neuere deutsche Literaturgeschichte

an der philosophischen Facultät der k. k. Universität in Wien.

des Dr. Anton Chroust als Privatdocent für allgemeine Geschichte des Mittelalters

an der philosophischen Facultät der Universität in Graz,

des Dr. Ladislaus Ostrożyński als Privatdocent für österreichisches Strafrecht und Strafprocess

an der rechts- und staatswissenschaftlichen Facultät der Universität in Lemberg, ferner

des Dr. Camill Heuner als Privatdocent für das kanonische Recht an der rechts- und staatswissenschaftlichen Facultät der Universität mit böhmischer Vortragssprache in Prag und

des Dr. Andreas Obreut als Privatdocent für pathologische Histologie an der medicinischen Facultät der böhmischen Universität in Prag bestätigt.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat

eine erledigte Lehrstelle am Staats-Gymnasium im IV. Bezirke Wiens dem Professor am Staats-Gymnasium in Hernals, kaiserlichen Rathe Dr. Gustav Kech,

eine Lehrstelle für die bautechnischen Fächer an der Staats-Gewerbeschule in Wien dem Professor an der Staats-Gewerbeschule in Salzburg Hyacinth Michel,

eine erledigte Lehrstelle am Staats-Gymnasium in Hernals dem Professor am Staats-Gymnasium in Klagenfurt Dr. Julius Steiner,

eine erledigte Lehrstelle am Staats-Gymnasium in Krems dem Professor am Staats-Gymnasium in Radautz Heinrich Betzwar verliehen und

als Lehrer des Actzeichnens an der Kunstgewerbeschule des k. k. österreichischen Museums für Kunst und Industrie in Wien den akademischen Maler.
Andreas Groll bestellt.

### Concurs-Ausschreibungen.

Am deutschen Communal-Obergymnasium in Brüx kommt eine Supplentenstelle für das Zeichnen (als freier Gegenstand) in Verbindung mit Mathematik im Untergymnasium und dem Turnen zur Besetzung.

Bewerber um diese Stelle wollen ihre Gesuche unter Angabe ihrer Adgesse mit thunlichster Beschleunigung an das Bürgermeisteramt in Brüx einsenden.

An der deutschen Landes-Oberrealschule in Prossnitz ist eine Lehrstelle für das französische und englische Sprachfach zu besetzen.

Mit dieser Stelle sind die durch das Gesetz vom 15. April 1873 normierten Bestige verbunden.

Die Bewerbungsgesuche sind im vorgeschriebenen Wege bis 16. October d. J. bei dem k. k. Landesschulrathe für Mähren in Brünn einzubringen.

An der k. k. Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalt in Linz ist die Stelle eines Musiklehrers definitiv zu besetzen.

Bewerber um diese Stelle, mit welcher die Bezüge, die Pflichten und Rechte eines Übungsschullehrers verbunden sind, haben ihre an das k. k. Ministerium für Cultus und l'Unterricht zu richtenden, mit dem Nachweise der Lehrbefähigung für die Musiklehrfächer versehenen Gesuche im Wege der vorgesetzten Behörde bis Ende October d. J. beim k. k. Landesschulrathe für Oberösterreich in Lins einzubringen.

Bewerber, welche auch die Lehrbefähigung für Volksschulen nachweisen, haben unter sonst gleichen Umständen den Vorzug.

An der mit der k. k. Lehrerbildungsanstalt in Krems verbundenen Übungsschule ist die Stelle eines Lehrers mit den gesetzlichen Bezügen zu besetzen.

Bewerber um diese Stelle haben ihre mit dem vorschriftmäßigen Nachweise der Lehrbefähigung für allgemeine Volksschulen mit deutscher Unterrichtssprache, sowie mit den Nachweisen ihrer bisherigen Verwendung im Lehramte belegten Gesuche im Wege ihrer vorgesetzten Behörde bis 20. October d. J. bei dem k. k. Landesschulrathe für Niederösterreich in Wien einzureichen.

Diejenigen Bewerber, welche im Stande sind, den Unterricht im Turnen und in der Musik an der Lehrerbildungsanstalt aushilfsweise zu ertheilen, erhalten unter sonst gleichen Umständen den Vorzug.

An der k. k. Staats-Gewerbeschule in Reichenberg ist eine Supplentenstelle für deutsche Sprache, Geographie und Geschichte mit einer Substitutionsgebür von jährlich 720 fl. sogleich zu besetzen.

Die an das k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht stillisierten, mit dem curriculum vitae, den Studienzeugnissen und sonstigen Documenten belegten Gesuche sind bei der Direction der k. k. Staats-Gewerbeschule in Reichenberg einzubringen.

An der k. k. Staats-Gewerbeschule in Reichenberg ist eine Assistentenstelle für chemische Technologie mit der Jahresremuneration von 600 fl. zu besetzen.

Bewerber um diese Stelle haben ihre mit den entsprechenden Belegen versehenen Gesuche sogleich bei der Direction der k. k. Staats-Gewerbeschule in Reichenberg einzubringen.

····

In Commission des k. k. Schulbücherverlages in Wien (I., Schwarzenbergstraße Nr. 7) sind erschienen und durch denselben zu beziehen:

## NORMALIEN

für die

## Gymnasien und Realschulen in Österreich.

Im Auftrage und mit Benützung der amtlichen Quellen des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht redigiert von

> Dr. Edmund Edlen von Marenzeller, k. k. Ministerial-Concipisten.

- I. Theil. I. Band, LXXXVI und 380 Seiten in Lexicon-Octav, Preis eines Exemplars broschiert, 1 fl. 80 kr.
- I. Theil. II. Band, von Seite 381—881 sammt dem chronologischen Normalien-Register und dem alphabetischen Sach-Register, in Lexicon-Octav. Preis eines Exemplars, broschiert, 2 fl. 20 kr.

# Instructionen für den Unterricht an den Gymnasien in Österreich.

Einzige, vom k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht autorisierte Ausgabe.

Preis eines Exemplars, XXVI und 316 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 1 fl. 50 kr.

# Instructionen für den Unterricht an den Realschulen in Österreich.

Preis eines Exemplars, 320 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 1 fl.

## Weisungen

zui

Führung des Schulamtes an den Gymnasien in Österreich

"Instructionen für den Unterricht."

Einzige, vom k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht autorisierte Ausgabe. Preis eines Exemplars, 94 Seiten in Lexicon-Octav, broschiert, 40 kr.

Stück XX.

## Beilage zum Verordnungsblatte

für den

## Dienstbereich des Ministeriums für Cultus und Unterricht.

#### Personalnachrichten.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 2. October d. J. dem Pfarrer zu S. S. Filippo e Giacomo in Dalmatien, Dechant von Zaravecchia und Ehrendomherrn des Metropolitancapitels in Zara Marcus Peličarić das goldene Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 2. October d. J. dem Amtsdiener der statistischen Centralcommission in Wien Sebastian Prause das silberne Verdienstkreus a. g. zu verleihen geruht.

Seine k.u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 30. September d. J. den Subregens des Linzer Priester-Seminars Leopold Dullinger zum Domherrn und den Professor der Pastoraltheologie an der theologischen Diöcesan-Lehranstalt in Linz Josef Schwarz zum Ehrendomherrn des Kathedralcapitels in Linz a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 2. October d. J. den ordentlichen öffentlichen Professor der Kirchengeschichte an der theologischen Facultät der Karl Ferdinands-Universität in Prag, Regierungsrath Dr. Josef Schindler und den Director der böhmischen Lehrerbildungsaustalt in Prag Dr. Franz Xaver Blanda zu Domherren des Collegiatcapitels zu Allen Heiligen in Prag a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 2. October d. J. den Dechant und römisch-katholischen Pfarrer in Sniatyn Thomas Stankewski zum Ehrendomherrn des römisch-katholischen Metropolitancapitels in Lemberg a.g. zu ernennen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 29. September d. J. den Weltpriester und Ökonomen des fürsterzbischöflichen Clerical-Seminars in Olmütz Dr. Josef Tittel zum ordentlichen Professor der Kirchengeschichte an der theologischen Facultät daselbst a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. n. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 29. September d. J. den Domcapitular der Seckauer Diöcese, fürstbischöflichen Consistorialrath und Director des Diöcesan-Priesterhauses in Graz Anton Griessl, den Domcapitular der Lavanter Diöcese Dr. Johann Križanić, den evangelischen Pfarrer in Graz und Senior Dr. Robert Leidenfrest, den Universitätsprofessor Dr. Franz Krones Ritter von Marchland und den Director des II. Staats-Gymnasiums in Graz, Schulrath Heinrich Noë zu Mitgliedern des steiermärkischen Landesschulrathes für die nächste sechsjährige Functionsperiode a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 29. Septemberd J. den außerordentlichen Professor Dr. Alois Rzach zum ordentlichen Professor der classischen Philologie an der Universität mit deutscher Vortragssprache in Prag a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 1. October d. J. den Privatdocenten Karl Skibiński zum ordentlichen Professor der Ingenieur-Bauwissenschaften an der technischen Hochschule in Lemberg a.g. zu ernennen geruht.

Seine k.u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 28. September d. J. den außerordentlichen Professor an der Universität mit deutscher Vortragssprache in Prag Dr. Anton Puchta zum ordentlichen Professor der Mathematik an der Universität in Czernowitz a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 4. October d. J. den Privatdocenten und Gymnasialprofessor Dr. Miecislaus Lazarski zum außerordentlichen Professor der darstellenden Geometrie an der technischen Hochschule in Lemberg a. g. su ernennen geruht.

Vom Minister für Cultus und Unterricht wurden ernannt:

im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern

sum Regierungscommissär

für die medicinischen, beziehungsweise pharmaceutischen Rigeresen an der Universität mit böhmischer Vortragssprache in Prag für das Studienjahr 1887/88 der Statthaltereirath und Landes-Sanitätsreferent Dr. Moriz Smoler; ferner

rum Mitgliede

der rechtshisterischen Staatsprüfungscommission in Wien der o. ö. Professor an der theologischen Facultät in Wien Dr. Franz Laurin,

su Mitgliedern

der Commission zur Vornahme der II. Staatsprüfung aus dem Maschinenbaufache an der technischen Hochschule in Graz der k. k. ordentliche Professor an dieser Hochschule Rupert Böck und der außerordentliche Professor an derselben Hochschule Ferdinand Wittenbauer, sum Scriptor

an der Universitäts-Bibliothek in Wien der Amanuensis Dr. Franz Šimonič und zu Amanuensen

an dieser Bibliothek die Volontare daselbst Dr. Karl Schalk und Dr. Richard Kukula, zum wirklichen römisch-katholischen Religionslehrer

am Franz Joseph-Gymnasium in Lemberg der Supplent an dieser Austalt Ladislaus Alois Jougan,

sum wirklichen Religionslehrer

am Staats-Gymnasium in Königgrätz der Katechet an der böhmischen Mädchen-Bürgerschule in den königlichen Weinbergen bei Prag Josef Mrštik,

an der Staats-Realschule in Spalato der Supplent an dieser Anstalt Anton Sasse.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat auf Grund der Beschlüsse der betreffenden Professoren-Collegien

die Zulassung

des Gymnasialprofessors Dr. Peter Durdik als Privatdocent für Gymnasialpädagogik

an der philosophischen Facultät der Universität mit böhmischer Vortragssprache in Prag,

des Dr. Adolf Heck als Privatdocent für österreichisches Straf- und Strafprocessrecht

an der rechts- und staatswissenschaftlichen Facultät der Universität in Lemberg und

die Erweiterung der venia legendi

des Privatdocenten für organische Chemie an der philosophischen Facultät der Universität in Krakau Dr. Ernst Bandrowski auf das gesammte Gebiet der Chemie bestätigt.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat

zum Lehrer für praktische Handweberei an der k. k. Fachschule für Weberei in Reichenberg den Werkmeister an der Lehranstalt für Textilindustrie in Wien Anton Trenkler und

sum Werkmeister an der k. k. Webeschule in Mährisch-Schönberg den dortigen Fabrikswerkmeister Franz Weiser bestellt.

### Concurs-Ausschreibung.

An der böhmischen k. k. Staats-Gewerbeschule in Pilsen ist eine Lehrstelle für Maschinenkunde, Maschinenseichnen, Mechanik und die mathematischen Hilfsfächer, mit welcher die gesetzlich normierten Bezüge verbunden sind, zu besetzen.

Eventuell wird diese Stelle einem Supplenten mit einer Jahreuremuneration von 720 fl. verlieben.

Bewerber um diese Stelle haben die entsprechend documentierten, an das k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht stilisierten Gesuche, in welchen anzuführen ist, ob auch die Supplentenstelle angenommen werden möchte, bis 16. October d. J. an die Leitung der böhmischen k. k. Staats-Gewerbeschule in Pilsen einzusenden.

Stück XXI.

## Beilage zum Verordnungsblatte

fir den

### Diensthereich des Ministeriums für Cultus und Unterricht.

#### Personalnachrichten.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 24. October d. J. dem Statthaltereirathe und Referenten für die administrativen und ökonomischen Angelegenheiten beim Landesschulrathe für Steiermark Oskar Schließer aus Anlass der von ihm erbetenen Versetzung in den bleibenden Ruhestand taxfrei den Adelstand a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 26. October d. J. dem Domherrn des Metropolitancapitels in Olmütz Franz Knapp den Orden der eisernen Krone III. Classe taxfrei a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 22. October d. J. dem Abte des Benedictinerstiftes in Kremsmünster und Landeshauptmanne im Erzherzogthume Österreich ob der Enns P. Leonard Achleuthner das Comthurkreuz des Franz Joseph-Ordens mit dem Sterne a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 16. October d. J. dem Präsidenten der statistischen Centralcommission Hofrath Dr. Karl Theodor von Inama-Sternegg das Comthurkreuz des Franz Joseph-Ordens a. g. zu verleihen geruht,

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 16. October d. J. dem Ministerial-Secretär im Ministerium für Cultus und Unterricht Karl Freiherrn Jacobi d'Ekholm das Ritterkreuz des Franz Joseph-Ordens a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 22. October d. J. dem Director des Stiftsgymnasiums in Kremsmünster P. Petrus Klinglmair das Ritter-kreuz des Franz Joseph-Ordens und dem Professor der Naturwissenschaften an dieser Anstalt P. Anselm Pfeisser das goldene Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seinek. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 18. October d. J. dem Pfarrer von Maria-Schnee in Lemberg Stanislaus Ritter von Nalecz-Korzeniowski das goldene Verdienstkreus mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 22. October d. J. dem Pfarrer in Niedernsill Frans Huber das goldene Verdienstkreus mit der Krone a. g. su verleihen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 29. September d. J. dem pensionierten Übungsschullehrer an der Lehrerbildungsanstalt in Graz Johann Vogl das goldene Verdienstkreuz a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 16. October d. J. dem Volksschullehrer Johann Sader zu Ridnaun in Tirol das silberne Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 19. October d. J. a. g. answordnen geruht, dass dem Hofconcipisten der statistischen Centralcommission in Wien Dr. Ernst Mischler der Ausdruck der Allerhöchsten Zufriedenheit mit dessen eifriger und erspriesslicher Dienstleistung bekanntgegeben werde.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 16. October d. J. a. g. zu gestatten geruht, dass dem Professor am Staats-Gymnasium in Laibach Johann Vavru anlässlich der von ihm erbetenen Versetzung in den bleibenden Ruhestand die Allerhöchste Anerkennung für seine vieljährige verdienstliche Wirksamkeit im Lehramte ausgesprochen werde.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 13. October d. J. dem Adjuncten der k. k. Bergakademie in Přibram Adalbert Káš in Anerkennung seiner verdienstvollen Lehr- und wissenschaftlichen Tbätigkeit den Titel eines außerordentlichen Professors a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 20. October d. J. den Domherrn und Poenitentiarius am Metropolitancapitel zu Görz Josef Tuni zum Domscholaster dieses Capitels a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 16. October d. J. den Vicerector des Clericalseminares zu Tarnow und Katecheten an dem dortigen Obergymnasium Johann Jaworski zum Domherrn des römisch-katholischen Kathedralcapitels in Tarnow a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 12. October d. J. den Pfarrer in Clissa Georg Gojsalić zum Ehrendomherrn des Con-Kathedralcapitels in Makarska a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 24. October d. J. den Ministerial-Secretär im Ministerium für Cultus und Unterricht August Tauber von Tauben berg zum Statthaltereirathe und Referenten für die administrativen und ökonomischen Angelegenheiten beim Landesschulrathe für Steiermark a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 9. October d. J. den mit dem Titel und Charakter eines ordentlichen Universitätsprofessors bekleideten außerordentlichen Professor Dr. Sieg mund Mayer zum ordentlichen Professor der Histologie an der k. k. Universität mit deutscher Vortragssprache in Prag a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 17. October d. J. den außerordentlichen Professor Dr. Jaroslav Hlava zum ordentlichen Professor der pathologischen Anatomie an der Universität mit böhmischer Vortragssprache in Praga. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 15. October d. J. den außerordentlichen Professor Dr. Thad daus Wojciechowski zum ordentlichen Professor der polnischen Geschichte an der Universität in Lemberg a.g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 18. October d. J. den außerordentlichen Professor Dr. Ernst Hruza zum ordentlichen Professor des römischen Rechtes an der Universität in Czernowitz a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 22. October d. J. den Privatdocenten an der deutschen technischen Hochschule in Prag, Architekten Zdenko Ritter Schubert von Soldern zum außerordentlichen Professor des Hochbaues an der genannten Hochschule a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 5. October d. J. den Privatdocenten Dr. Anton Nissl zum außerordentlichen Professor des canonischen und des deutschen Rechtes an der Universität in Innsbruck a. g. zu ernennen geruht.

Vom Minister für Cultus und Unterricht wurden ernanut:

#### zum Bezirksschulinspector

für die deutschen Schulen des Schulbezirkes Gablonz der Director der allgemeinen Volks- und Bürgerschule für Knaben in Gablonz Karl Güttler,

#### zum Mitgliede

der Prüfungscommission für allgemeine Volks- und Bürgerschulen in Linz der Professor an der Lehrerbildungsanstalt daselbet Dr. Alfred Nalena.

der Prüfungscommission für allgemeine Volks- und Bürgerschulen in Trantenau der Professor an der Staats-Oberrealschule daselbst Dr. Ludwig Gabl,

#### zu Mitgliedern

der Prüfungscommission für allgemeine Volks- und Bürgerschulen in Bregenz der Bürgerschullehrer Josef Raid und der Übungsschullehrer Fidelius Burger, beide in Bregenz,

#### zum wirklichen Musiklehrer

an der Lehrerbildungsanstalt in Roveredo mit dem Range und den Bezugen eines Übungsschullehrers der provisorische Musiklehrer an dieser Lehrerbildungsanstalt Josef Conci.

#### Der Minister für Cultus und Unterricht hat

den Directorstitel dem Volksschul-Oberlehrer Franz Proboscht in Graz verliehen; ferner

zum Werkmeister an der k. k. Webeschule in Polička den Weber Franz Teply und

zum Werkmeister an der k. k. Fachschule für Wirkerei in Schönlinde den Johann Trinks bestellt.

### Concurs-Ausschreibungen.

An der k. k. Marine-Akademie zu Fiume ist die Assistentenstelle für Physik zu besetzen.

Mit dieser Stelle ist ein Gehalt von 600 fl. und ein Quartiergeld von 120 fl. jährlich verbunden. Die Anstellung erfolgt auf zwei Jahre und kann auf weitere zwei Jahre verlängert werden.

Bewerber um diese Stelle haben ihre Gesuche mit den Documenten über Alter, zurückgelegte Studien, den Nachweis der mathematischen Kenntnisse und über die bisherige Verwendung bis 20. November d. J. an das k. k. Reichs-Kriegsministerium (Marine-Section) in Wien einzusenden.

Bewerber, welche den Nachweis beibringen, dass sie astronomische Collegien gehört haben, erhalten den Vorzug.

Die Reise von dem Aufenthaltsorte nach Fiume wird dem auf diesen Posten Angestellten nach dem Militär-Tarif vergütet,

An der Staats-Oberrealschule mit böhmischer Unterrichtssprache in Brünn ist die Directorsstelle zu besetzen.

Bewerber um diese Stelle, mit welcher die durch das Gesetz vom 15. April 1873 systemisierten Bezüge verbunden sind, haben ihre vorschriftmäßig instruierten Gesuche im vorgeschriebenen Wege bis 30. November d. J. beim k. k. Landesschulrathe für Mähren in Brünn einzubringen.

An der k. k. Staats-Gewerbeschule in Reichenberg ist eine Assistentenstelle für darstellende Geometrie und geometrisches Zeichnen mit der Jahresremuneration von 600 fl. zu besetzen.

Die Dauer der Anstellung ist auf vier Semester festgesetzt, kann jedoch auf weitere zwei Semester erstreckt werden.

Bewerber um diese Stelle haben ihre mit den entsprechenden Belegen versehenen Gesuche sogleich bei der Direction der k. k. Staats-Gewerbeschule in Reichenberg einzubringen.

Stück XXII.

## Beilage zum Verordnungsblatte

für den

## Dienstbereich des Ministeriums für Cultus und Unterricht.

#### Personalnachrichten.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchst unterzeichnetem Diplome dem Chorherrn des Prämonstratenserstiftes Tepl und vormaligen Prorector der Marine-Akademie in Finme Dr. Adalbert Kunes als Ritter des Ordens der eisernen Krone III. Classe in Gemäßheit der Ordensstatuten den Ritterstand a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 23. October d. J. dem Director am St.-Anna-Gymnasium in Krakau Ignaz Stawarski anlässlich der von ihm angesuchten Versetzung in den bleibenden Ruhestand den Adel taxfrei a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 4. November d. J. dem römisch-katholischen Bischofe in Przemysl Dr. Lukas Ritter von Ostoja-Solecki den Orden der eisernen Krone II. Classe taxfrei a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 5. November d. J. dem Abte des Cisterzienserstiftes in Hohenfurth Leopold Wackarz den Orden der eisernen Krone II. Classe taxfrei a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 4. November d. J. dem infulierten Domdechanten des Lavanter Kathedralcapitels in Marburg Ignaz Orožen den Orden der eisernen Krone III. Classe taxfrei a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 5. November d. J. dem Capitular des Benedictinerstiftes in Kremsmünster und emeritierten Professor an der theologischen Hauslehranstalt in St. Florian P. Ignaz Schüch das Ritterkreuz des Franz Joseph-Ordens a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 5. November d. J. dem Statthaltereirathe und Referenten für die administrativen und ökonomischen Angelegenheiten beim Landesschulrathe in Oberösterreich Theodor Altwirth den Orden der eisernen Krone III. Classe taxfrei a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 5. November d. J. dem Statthaltereirathe und Referenten für die administrativen und ökonomischen Angelegenheiten beim Landesschulrathe in Kärnten Dr. Michael Gotter den Orden der eisernen Krone III. Classe taxfrei a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 31. October d. J. dem Director des Staats-Gymnasiums in Linz Jakob La Roche den Titel eines Schulrathes taxfrei a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 2. November d. J. den mit dem Titel und Charakter eines ordentlichen Universitätsprofessors bekleideten außerordentlichen Professor Dr. Wilhelm Neumann zum ordentlichen Professor der semitischen Sprachen und der höheren Exegese des alten Bundes, ferner den außerordentlichen Professor Dr. Laurenz Müllner zum ordentlichen Professor der christlichen Philosophie an der Universität in Wien a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 7. Nevember d. J. den außerordentlichen Professor Dr. Victor Waldner zum ordentlichen Professor des österreichischen Civilprocesses, dann des Handels- und Wechselrechtes an der Universität in Innsbruck a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 30. October d. J. den Privatdocenten der Wiener technischen Hochschule Wilhelm Edlen von Löw zum außerordentlichen Professor des Hochbaues an der technischen Hochschule in Graz a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 28. October d. J. zu Mitgliedern des Landesschulrathes für Görz und Gradisca auf die Damer der nächsten sechsjährigen Functionsperiode den Propst des fürsterzbischöflichen Metropolitancapitels Andreas Jordan und den Gymnasial-Religionsprofessor Andreas Marusić, ferner den Realschuldirector Schulrath Dr. Egid Schreiber und den Gymnasialdirector Schulrath Theodor Pantke, sämmtliche in Görz, a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 28. October d. J. anzuordnen geruht, dass das Mitglied des Landesschulrathes für Görz und Gradisca Schulrath Dr. Egid Schreiber zugleich als Landesschulinspector für die dortigen Volksschulen mit italienischer Unterrichtssprache zu fungieren hat.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 23. October d. J. den Professor am III. Staats-Gymnasium in Krakau Dr. Leo Kulczyński zum Director des St.-Anna-Gymnasiums in Krakau und den Professor am Staats-Gymnasium in Drohobycz Severin Arzt zum Director am Staats-Gymnasium in Wadowice a. g. zu ernennen geruht.

Vom Minister für Cultus und Unterricht wurden ernannt:

zum Mitgliede

der Commission zur Abhaltung der II. Staatsprüfung für das Ingenieurbaufach an der deutschen technischen Hochschule in Prag der k. k. Baurath im technischen Departement der Statthalterei für Böhmen Anton Hartmann, der Prüfungscemmissien für die Abhaltung der II. Staatsprüfung (Fachprüfung) für das chemisch-technische Fach an der deutschen technischen Hochschule in Prag auf Grund des §. 17 der Verordnung vom 12. Juli 1878, R.-G.-Bl. Nr. 94, der ordentliche Professor der chemischen Technologie Karl Zulkowsky,

der Prüfungscommission für allgemeine Volks- und Bürgerschulen in Budweis für die restliche Dauer der laufenden Functionsperiode der Professor an der Lehrerbildungsanstalt in Budweis Franz Weyde,

zum Bezirksschulinspector

für den Schulbezirk Perg in Oberösterreich der Schuldirector Wenzel Wenhart in Aichet,

sum provisorischen Amanuensis

an der Universitäts-Bibliothek in Lemberg der Phil. Dr. Zdzislaus Hordyński, zum provisorischen Fachvorstande

der mechanisch-technischen Abtheilung an der deutschen Staats-Gewerbeschule in Pilsen der Professor an dieser Anstalt Karl Ebenberger,

zum wirklichen Lehrer

für deutsche Sprache, Geographie und Geschichte an der Staats-Gewerbeschule in Czernowitz der Supplent am Staats-Gymnasium in Czernowitz Franz Neunteufel.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat den Beschluss des Professoren-Collegiums der medicinischen Facultät der deutschen Universität in Prag

auf Zulassung

des Dr. Robert Wolf Raudnitz als Privatdocent für Kinderheilkunde an der genannten Facultät bestätigt.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat

mit den Geschäften des Bezirksschulinspectors für den Stadtschulbezirk Steyr den Bezirksschulinspector für den Landschulbezirk Steyr Bürgerschuldirector Hugo Olbrich betraut und

den Directortitel dem Oberlehrer der allgemeinen Knaben- und Mädchen-Volksschule in Wien, IX. Bezirk, Lazarethgasse Nr. 27, Eduard Weinhart, verliehen.

## Concurs-Ausschreibungen.

An der böhmischen k. k. technischen Hochschule in Prag ist die Stelle eines Aushilfsassistenten bei der Lehrkanzel für technische Mikroskopie und Warenkunde, Gährungschemie, Agriculturchemie etc. mit der Jahresremuneration von 600 fl. zu besetzen.

Diese Anstellung ist keine dauernde, sondern bloß auf zwei Jahre festgesetzt, welche Dauer noch auf weitere zwei Jahre verlängert werden kann. Bewerber um diese Stelle haben ihre mit den entsprechenden Belegen versehenen Gesuche bis 30. November d. J. bei dem Rectorate der böhmischen k. k. technischen Hochschule in Prag einzubringen.

Am Staats-Obergymnasium in Zara mit italienischer Unterrichtssprache ist die Directorstelle zu besetzen.

Bewerber um diese Stelle, mit welcher die systemmäßigen Bezüge verbunden sind, haben ihre mit den erforderlichen Documenten gehörig instruierten Gesuche auf dem vorschriftmäßigen Wege bis 20. December d. J. beim k. k. Landesschulrathe für Dalmatien in Zara einzubringen.

An der böhmischen Staats-Mittelschule in Kuttenberg kommt die erledigte Directorstelle, mit welcher die durch das Gesetz vom 9. April 1870, R.-G.-Bl. Nr. 46 und 15. April 1873, R.-G.-Bl. Nr. 25, normierten Bezüge verbunden sind, zur Wiederbesetzung.

Bewerber um diesen Posten haben ihre gehörig instruierten Gesuche im Wege ihrer vorgesetzten Behörde bis 25. December d. J. beim k. k. Landesschulrathe für Böhmen in Prag einzubringen.

An der deutschen Landes-Oberrealschule in Znaim ist die Lehrstelle für das Freihandzeichnen, mit welcher die durch das Gesetz vom 15. April 1873 normierten Bezüge verbunden sind, zu besetzen.

Bewerber haben ihre gehörig instruierten Gesuche im Wege ihrer vorgesetzten Behörden bis 10. December d. J. beim k. k. Landesschulrathe für Mähren in Brünneinzubringen.

An der k. k. deutschen Knaben-Velksschule in Triest sind mit Beginn des II. Semesters des laufenden Schuljahres einige Supplentenstellen mit der jährlichen Substitutionsgebür von 480 fl. zu besetzen.

Bewerber um diese Stellen haben ihre documentierten Gesuche im Wege ihrer vorgesetzten Behörde bis 20. Jänner 1888 bei der Leitung der genannten Anstalt einsureichen. Jahrgang 1887.

Stück XXIII.

## Beilage zum Verordnungsblatte

für den

### Dienstbereich des Ministeriums für Cultus und Unterricht.

#### Personalnachrichten.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 24. November d. J. dem Vorstande des Rechnungs-Departements im Ministerium für Cultus und Unterricht, Sectionsrath Ferdinand Schallhofer den Orden der eisernen Krone III. Classe taxfrei a. g. su verleihen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 16. November d. J. dem in den Ruhestand versetzten außerordentlichen Universitätsprofessor Dr. Josef Lerch in Anerkennung seiner vieljährigen und pflichttreuen Verwendung als Sachverständiger im Fache der Chemie beim Prager Landesgerichte das Ritterkreuz des Franz Joseph-Ordens a. g. zu verleihen geruht,

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 14. November d. J. dem Professor an der Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalt in Linz Johann Reiss anlässlich seiner Versetzung in den Ruhestand das goldene Verdienstkreuz mit der Krone a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 17. November d. J. dem Director des Odilien-Blinden-Institutes in Graz, fürsterzbischöflichen geistlichen Rathe Rupert Zeyringer den Titel eines kaiserlichen Rathes taxfrei a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 14. November d. J. den Ehrendomherrn und Pfarrcooperator in Warschau Ladislaus Knapiński zum ordentlichen Professor des Bibelstudiums des alten Bundes und der semitischen Sprachen und den Jesuiten-Ordenspriester P. Maria Ignaz Merawski zum außerordentlichen Professor der Dogmatik, beide an der Universität in Krakau, a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 17. November d. J. den Privatdocenten an der Universität in Graz Dr. Julius Krater zum ordentlichen Professor der gerichtlichen Medicin und Hygiene an der Universität in Innsbruck a. g. zu ernennen geruht.

Seine k.u.k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 14. November d. J. den mit dem Titel eines außerordentlichen Universitätsprofessors bekleideten Privatdocenten Dr. Josef Rosenblatt zum außerordentlichen Professor des Strafrechtes und des Strafprocesses an der Universität in Krakau a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließungvom 21. November d. J. den ordentlichen öffentlichen Professor an der technischen Hochschule in Wien Dr. Josef Finger zum Mitgliede des niederösterreichischen Landesschulrathes auf die noch übrige Dauer der laufenden Functionsperiode a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 16. November d. J. zu Mitgliedern des Landesschulrathes in Kärnten für die nächste sechsjährige Functionsperiode den Dompropst Dr. Valentin Müller, den Superintendenten und evangelischen Pfarrer Karl Baher, den Director der Staats-Realschule Joseph Opl, dann den Bezirksschulinspector und Übungsschullehrer Karl Preschern, sämmtliche in Klagenfurt, a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 17. November d. J. zu Mitgliedern des Landesschulrathes für Istrien für die nächste sechsjährige Functionsperiode den Dompropst am Conkathedral-Capitel von Pola Johann Cleva, den Gymnasial-director Jakob Babuder in Capodistria, den Gymnasialdirector Victor Leschauefsky in Mitterburg und den Director der Lehrerbildungsanstalt in Capodistria Johann Revelante a. g. zu ernennen geruht.

Vom Minister für Cultus und Unterricht wurden ernannt:

zum Mitgliede

der k. k. Prüfungscommission für das Lehramt an Gymnasien und Realschulen in Wien und zum Examinator für österreichische Geschichte der ordentliche Universitätsprofessor Dr. Alfons Huber,

zu Mitgliedern

der k. k. Prüfungscommission für das Lehramt an Gymnasien und Realschulen in Czernowitz die Universitätsprofessoren Dr. Anton Puchta und Dr. Ferdinand Löwl in Czernowitz, und zwar den ersteren als Examinator für Mathematik, den letzteren als Examinator für Geographie,

su Mitgliedern und Examinatoren

- der k. k. Prüfungscommission für das Lehramt an Gymnasion und Realschuleu zu Innsbruck der außerordentliche Universitätsprofessor Dr. Friedrich Stolz für classische Philologie, der außerordentliche Universitätsprofessor Dr. Uiberhorst für Philosophie und der Universitätsprofessor Dr. Josef Hirn für österreichische Geschichte,
- der k. k. Prüfungscommission für das Lehramt an Gymnasien und Realschulen in Krakau die Universitätsprofessoren Dr. Anatol Lewicki für Geschichte, Dr. Felix Kreutz für Mineralogie und Dr. Marian Baraniecki für Mathematik,

sum Director-Stellvertreter

der k. k. Prüfungscommission für das Lehramt an Gymnasien und Realschulen in Lemberg der Professor an der Universität in Lemberg Dr. Lorenz Zmurke,

sum Präser

der k. k. Prüfungscommission für das Lehramt der Stenographie in Prag der Director der II. deutschen Staats-Realschule und außerordentliche Professor an der deutschen technischen Hochschule in Prag Karl von Ott,

zu Bezirksschulinspectoren in Niederösterreich

für den Schulbezirk Baden der Bürgerschuldirector Johann Walter in Baden.

für den Schulbezirk Bruck a. d. Leitha der Bürgerschuldirector Franz Hemolatsch in Währing und

für den Schulbezirk Mistelbach der Bürgerschuldirector Franz Schmidt in Oberdöbling.

sum wirklichen Lehrer

für deutsche Sprache, Geschichte und Geographie an der Staats-Geworbeschule in Reichenberg der Supplent an dieser Anstalt Rudolf Fiedler.

sum Übungsschullehrer

an der Lehrerbildungsanstalt in Krems der Burgerschullehrer in Amstetten Karl Streng,

zu Übungsschullehrern

an der Lehrerbildungsanstalt in Tarnopel der Bezirksschulinspector und Oberlehrer an der Volksschule in Tłumacz Adalbert Wegrzyński, der Bezirksschulinspector und provisorische Bürgerschullehrer in Przemysl Ladislaus Relinger und der provisorische Lehrer an der Knaben-Bürgerschule in Sambor Thomas Pisarczuk,

an der Lehrerbildungsanstalt in Krakau der Bezirksschulinspector und Bürgerschullehrer in Wieliczka Jakob Kowalski,

an der Lehrerbildungsanstalt in Tarnew der Bezirksschulinspector und Volksschullehrer in Korczyna Josef Długosz,

an der Lehrerbildungsanstalt in Rzeszow der Supplent am Staats-Obergymnasium daselbst Martin Kaczor, dann

an der polnischen Übungsschule der Lehrerbildungsanstalt in Lemberg der Volksschullehrer in Sosołowka Michael Chrupowicz,

zum Werkmeister

für Schlosserzeugung an der k. k. Fachschule für Gewehrindustrie in Ferlach der Büchsenmacher Rudolf Lenhart.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat den Beschluss des Professoren-Collegiums der medicinischen Facultät der Universität Wien die von dem Privatdocenten für Augenheilkunde Dr. Wilhelm Czermak an der Universität in Graz erworbene venia legendi als giltig für die medicinische Facultät in Wien anzuerkennen, bestätigt.

#### Der Minister für Cultus und Unterricht hat

die k. k. Prüfungscommission für das Lehramt au Gymnasien und Realschulen in Wien,

die k. k. Prüfungscommission für das Lehramt an Gymnasien und Realschulen in Graz.

die k. k. Prüfungscommission für das Lehramt an Gymnasien und Realschulen zu Innsbruck,

die k. k. Prüfungscommission für das Lehramt an Gymnasien und Realschulen in Lemberg.

die k. k. Prüfungscommission für das Lehramt an Gymnasien und Realschulen in Czernowitz und

die k. k. Prüfungscommissionen für das Lehramt der Stenographie in Wien, Innsbruck, Graz und Liemberg

in ihrer dermaligen Zusammensetzung für das Studienjahr 1887/88 bestätigt;

dem Gymnasialprofessor Johann Hinterwaldner unter gleichzeitiger Enthebung von dem Amte eines Bezirksschulinspectors für Hernals die Inspection der Schulen des II. Wiener Gemeindebezirkes und dem bisherigen Inspector dieses Bezirkes Josef Goldhann die Inspection der Schulen des VI. und VII. Wiener Gemeindebezirkes übertragen;

eine Übungsschullehrerstelle an der polnischen Übungsschule der Lehrerbildungsanstalt in Lemberg dem Übungsschullehrer an der Lehrerbildungsanstalt in Tarnopol Alexander Drežepolski verliehen und

zum Assistenten für den Unterricht im Zeichnen und Modellieren an der k. k. Fachschule in Hořič den Absolventen der Kunstgewerbeschule am österreichischen Museum für Kunst und Industrie in Wien Karl Kunhart und

zum Praktikanten an der k. k. Versuchsanstalt für Lederindustrie in Wien den Frequentanten des I. chemischen Universitäts-Laboratoriums in Wien Rudolf Jahoda bestellt.

### Concurs-Ausschreibungen.

An der mit 1. März 1888 zur Eröffnung gelangenden k. k. Lehr- und Versuchsanstalt für Photographie und Reproductions-Verfahren in Wien kommen nachgenannte Stellen zur Besetzung, und zwar:

- 1) eine Fachlehrerstelle für Photographie und Reproductions-Verfahren,
- 2) eine Fachlehrerstelle für photographische Retouche und Photographie und
  - 3) eine Laborantenstelle.

Bewerber um die Fachlehrerstelle für Photographie und Reproductions-Verfahren haben den Nachweis zu erbringen, dass sie die wichtigsten photographischen Reproductions-Verfahren: Lichtdruck, Photolithographie und Photozinkotypie oder Heliogravure, sowie Negativ-Photographie vollkommen auszuüben im Stande sind.

Bewerber um die Fachlehrerstelle für photographische Retouche und Photographie haben nachzuweisen, dass sie die photographische Negativ- und Positiv-Retouche, sowie Porträt- und Landschafts-Photographie praktisch auszuüben vollkommen im Stande sind. Solche Bewerber, welche sich in photographischen Ateliers, in welchen auch photo-mechanische Druckverfahren ausgeübt werden, bethätigt haben, erhalten vor sonst gleich qualificierten Mitbewerbern den Vorzug.

Bewerber um die Laborantenstelle haben den Nachweis zu liefern, dass sie mit den in chemischen und photographischen Laboratorien üblichen Arbeiten vertraut sind. Unter sonst gleichqualificierten Bewerbern um diese Stelle werden ausgediente Militärs vorzugsweise berücksichtigt.

Mit den unter 1 und 2 angeführten Fachlehrerstellen, welche gegen halbjährige Kündigung verliehen werden, ist eine Jahresremuneration von je 1700 fl. verbunden.

Die betreffenden Fachlehrer haben ihre ganze Zeit der Lehr- und Versuchsanstalt zu widmen und ist ihnen, so lange sie an derselben in Verwendung stehen, jede gewerbsmäßige Beschäftigung in Photographie und Reproductions-Verfahren untersagt.

Mit der Laborantenstelle ist eine Jahresremuneration von 420 fl. und eine Naturalwohnung im Anstaltsgebäude verbunden.

Bewerber um die unter 1 bis 3 genannten Stellen haben ihre mit einem curriculum vitae, den Personal-Documenten, den Studienzeugnissen und den Zeugnissen über ihre Verwendung in der Praxis sammt eventuellen Arbeiten (Druck etc.) belegten, vorschriftmäßig gestempelten, an das k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht in Wien gerichteten Gesuche bis 31. December d. J. im Einreichungsprotokolle dieses Ministeriums zu überreichen.

Am deutschen Communal-Obergymnasium in Brüx kommt mit Beginn des II. Semesters des laufenden Schuljahres eine Neben-, beziehungsweise Hilfslehrerstelle für Zeichnen, Kalligraphie, Turnen und Mathematik im Untergymnasium zur Neubesetzung.

Mit dieser Stelle ist eine Jahresremuneration von 840 fl. verbunden.

Gesuche sind bis 15. December d. J. an den Stadtrath in Brüx zu richten.

## Beilage zum Verordnungsblatte

für der

## Dienstbereich des Ministeriums für Cultus und Unterricht.

#### Personalnachrichten.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 2. December d. J. dem Abte des vereinigten Cistercienserstiftes Heiligenkreuz-Neukloster Heinrich Grünbeck das Comthurkreuz des Franz Joseph-Ordens a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 6. December d. J. a. g. anzuordnen geruht, dass dem ordentlichen Professor des Kirchenrechtes an der Universität in Wien, Hofrathe Dr. Josef Ritter von Zhishman anlässlich der von ihm angesuchten Übernahme in den bleibenden Ruhestand die Allerhöchste Anerkennung seiner vieljährigen vorzüglichen Wirksamkeit im Lehramte und in der Wissenschaft ausgesprochen werde.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 5. December d. J. s. g. anzuordnen geruht, dass dem Präsidenten so wie dem Ausschusse der internationalen Stiftung "Mozarte um" in Salzburg für die Veranstaltung der hundertjährigen Gedenkfeier der ersten Aufführung der Oper "Don Juan" der Ausdruck der Allerhöchsten Anerkennung ausgesprochen werde.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 23. November d. J. a. g. zu gestatten geruht, dass der Ministerial-Vicesecretär im k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht Otto Ritter von Fraydenegg-Monzello den ottomanischen Osmanié-Orden IV. Classe, der Ministerial-Concipist Karl Graf Stürgkh und der Statthalterei-Concepts-prakticant in Dienstesverwendung in demselben Ministerium Dr. Richard Freiherr von Bienerth den ottomanischen Medschidje-Orden IV. Classe annehmen und tragen dürfen.

Seine k.u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 30. November d. J. dem Scriptor an der Universitäts-Bibliothek in Wien Dr. Wilhelm Haas den Titel und Charakter eines Custos a. g. zu verleihen geruht.

Seine k. u. k. Apostelische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 27. November d. J. den Oberhofcaplan und Hofceremoniär, Spiritual-Director des höheren Priester-Bildungs-Institutes zu St. Augustin Dr. Karl Haubner zum Domherrn des Wiener Metropolitan-Capitels zu St. Stephan a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 5. December d. J. am griechisch-katholischen Domcapitel in Przemysl den Domcustos Benedict Lytiński zum Domdechant, den Domscholaster Paul Ritter von Matkowski zum Domcustos, den Domherrn Karl Wołoszyński zum Domscholaster und den griechisch-katholischen Pfarrer in Dziewiecierz Constantin Czechowicz zum Domherrn a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 27. November d. J. den Militärpfarrer in Krakau Adolf Schlaghammer zum Ehrendomherrn des Kathedralcapitels in Tarnów a. g. zu ernennen geruht.

seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 5. December d. J. den mit dem Titel eines außerordentlichen Universitätsprofessors bekleideten Privatdocenten Dr. Josef Wackernell zum außerordentlichen Professor der deutschen Sprache und Literatur an der k. k. Universität in Innsbruck a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 30. November d. J. den außerordentlichen Professor Anton Pravda zum ordentlichen Professor des Maschinenbaues an der böhmischen k. k. technischen Hochschule in Prag a. g. zu ernennen geruht.

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 29. November d. J. zu Mitgliedern des Landesschulrathes in Salzburg für die nächste sechsjährige Functionsperiode den fürsterzbischöflichen Consistorial-Kanzler und Domcapitular Georg Mayer, den Domcapitular Matthias Steger, den Director der Oberrealschule, Schulrath Josef Wögerbauer und den Director der Lehrerbildungsanstalt, Schulrath Dr. Adolf Bekk, sämmtliche in Salzburg, a. g. zu ernennen geruht.

Vom Minister für Cultus und Unterricht wurden ernannt:

sum Besirksschulinspector

für die böhmischen und utraquistischen Volksschulen des Schulbezirkes Mährisch-Weißkirchen der Professor am Staats-Gymnasium in Mährisch-Weißkirchen Rudolf Kadeřávek,

sum Mitgliede

der Centralcommission für Angelegenheiten des gewerblichen Unterrichtes in Österreich im Einvernehmen mit dem Handelsminister für die Dauer der laufenden Functionsperiode der Großgrundbesitzer und Großindustrielle Franz Freiherr von Ringhoffer in Prag,

su Mitgliedern und Fachexaminatoren

der unter der Direction des ordentlichen Professors der deutschen technischen Hochschule in Prag Dr. Karl Ritter von Kořistka stehenden Prüfungscommission für das Lehramt des Freihandzeichnens an Mittelschulen in Prag, und zwar

für Projectionslehre und für allgemeine pädagogisch-didaktische Fragen der ordentliche Professor an der deutschen technischen Hochschule Karl Küpper und die ordentlichen Professoren an der böhmischen technischen Hochschule Josef Šolin und Franz Tilker,

für das ornamentale Zeichnen der Architekt und Conservator der Centralcommission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale Anton Barvitius und der außerordentliche Professor an der böhmischen technischen Hochschule Johann Koula,

für figurales Zeichnen der außerordentliche Professor an der deutschen technischen Hochschule Emil Lauffer und der Professor an der Kunstgewerbeschule Franz Ženišek,

für Kunstgeschichte und Stillehre der ordentliche öffentliche Professor an der deutschen Universität Dr. Alwin Schultz und der außerordentliche Professor an der böhmischen Universität Dr. Ottokar Hostinský,

für Anatomie des menschlichen Körpers der ordentliche öffentliche Professor an der böhmischen Universität und an der Kunstgewerbeschule Dr. Wenzel Steffal,

für das Modellieren der Bildhauer und Lehrer an der böhmischen technischen Hochschule Thomas Seidan.

für die Unterrichtssprachen der ordentliche Professor an der deutschen Universität Dr. Johann Kelle und der ordentliche Professor an der böhmischen Universität Dr. Johann Gebauer.

#### sum Fachlehrer

an der k. k. Fachschule in Tachau der vertragsmäßig bestellte Zeichenlehrer an dieser Austalt Adolf Laufke, in der Eigenschaft eines definitiven Staatsbeamten unter Einreihung in die X. Rangsclasse,

sur wirklichen Unterlehrerin

an der Übungsschule der Lehrerinnenbildungsanstalt in Ragusa die provisorische Unterlehrerin an dieser Anstalt Nike Marquise de Bona.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat den Beschluss des Professoren-Collegiums der philosophischen Facultät der Universität in Graz auf Zulassung des Dr. Ludwig Böhmig als Privatdocent für Zoologie, vergleichende Anatomie und Entwicklungsgeschichte an der genannten Facultät bestätigt.

#### Der Minister für Cultus und Unterricht hat

die k. k. böhmische Prüfungscommission für das Lehramt an Gymnasien und Realschulen in Prag in ihrer dermaligen Zusammensetzung auch für das Studienjahr 1887/88 bestätigt und

als Lehrer für den Unterricht im Zeichnen und Modellieren an der k. k. Fachschule in Gablonz den Absolventen der Kunstgewerbeschule des k. k. österreichischen Museums für Kunst und Industrie Franz Christl, und

als Lehrer für Edelsteingravieren und Modellieren an der k. k. Fachschule in Turnau den Edelsteingraveur in Prag Karl Zapp bestellt.

### Concurs-Ausschreibungen.

Am Staats-Gymnasium in Leitmeritz kommt die II. katholische Religionslehrerstelle zur Besetzung.

Bewerbern, welche zugleich für die philosophische Propädeutik oder für die böhmische Sprache lehrbefähigt sind, wird der Vorzug gegeben, und für solche Bewerber die Stelle mit den Besügen eines wirklichen Gymnasiallehrers, dagegen für jene Bewerber, welche lediglich für den Religions-unterricht approbiert sind, nur mit den niederen Bezügen (525 fl. Gehalt und 250 fl. Activitätszulage) verbunden sein.

Die gehörig instruierten Gesuche sind auf dem vorgeschriebenen Wege bis 15. Janner 1888 beim k. k. Landesschulrathe für Böhmen in Prag einsureichen.

An der k. k. böhmischen Lehrerbildungsanstalt in Prag kommt eine Übungsschul-Unterlehrerstelle mit dem Jahresgehalte von 600 fl. und der nach der XI. Rangsclasse bemessenen Activitätszulage von 180 fl. zur Besetzung.

Bewerber um diese Stelle haben ihre mit dem Lehrbefähigungszeugnisse, sowie mit den sonst erforderlichen Nachweisen instruierten Gesuche im vorgeschriebenen Dienstwege bis 15. Jänner 1888 beim k. k. Landesschulrathe für Böhmen in Prag einzubringen.

An der k. k. Staats-Gewerbeschule in Bielitz (österr. Schlesien) ist eine Lehrstelle für mechanische Technologie und beschreibende Maschinenkunde im II. Semester 1887/88 zu besetzen.

Mit dieser Lehrstelle ist ein Jahresgehalt von 1200 fl., die Activitätssulage der IX. Rangsclasse im Betrage von 250 fl. und der Anspruch auf 5 Quinquennalzulagen à 200 fl. verbunden.

Die an das k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht stillisierten, mit einem curriculum vitae, den Studienzeugnissen und sonstigen Documenten belegten Gesuche sind bis 5. Jänner 1888 bei der Direction der k. k. Staats-Gewerbeschule in Bielitz einzubringen.

Bewerber mit einer entsprechenden industriellen Praxis haben unter sonst gleichen Umständen den Vorsug.

• .

t .



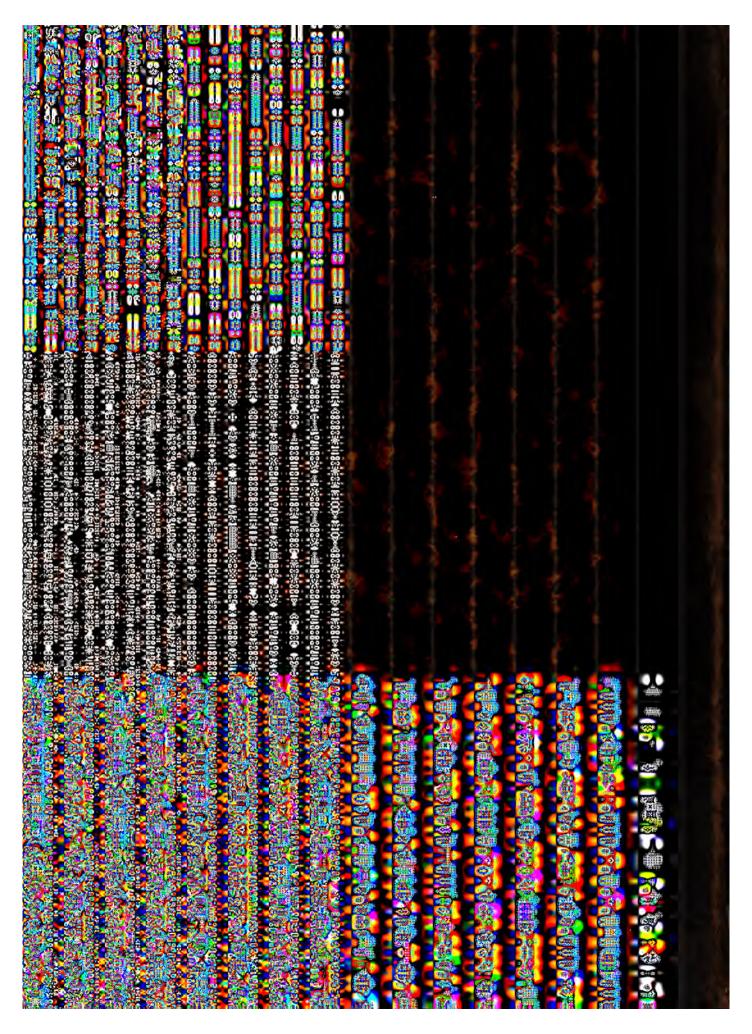